

Die

### christliche Lehre

von der

### Rechtfertigung und Versöhnung

dargestellt

bon

Albrecht Ritichl.

Zweiter Band.

Der biblische Stoff der Lehre.

Bierte Auflage.

Bonn,

A. Marcus u. E. Weber's Berlag.

1900.

GERMAN



## LIBRARY

Southern California SCHOOL OF THEOLOGY Claremont, California

> Aus der Bibliothek von Walter Bauer

> > geboren 1877 gestorben 1960

Cuir Ob.

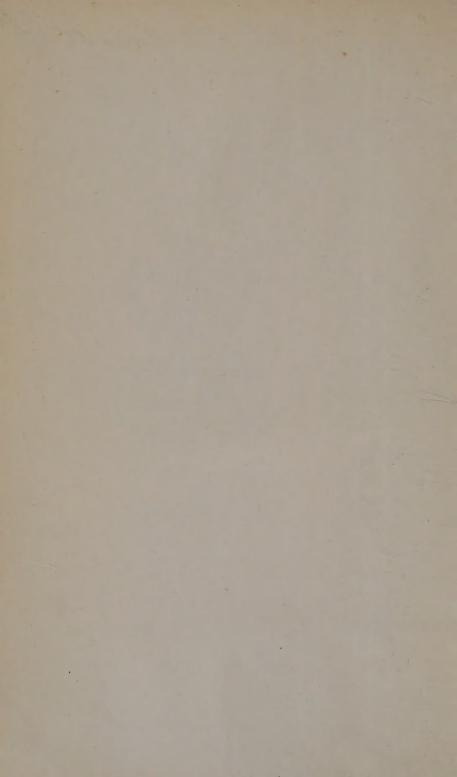

BT 764 R5 1903

Die

### dristliche Lehre

von der

# Rechtfertigung und Versöhnung

dargestellt

bon

Albrecht Ritschl., 1822-1889.

Zweiter Band.

Der biblische Stoff der Lehre.

Bierte Auflage.

Bonn,

A. Marcus u. E. Weber's Verlag.

1900.

#### Aus der Borrede zur erften Auflage.

Aus dem zweiten Bande dieses Werkes, welchen ich bei der Herausgabe des ersten Bandes versprochen habe, sind ein zweiter und ein dritter geworden. Bei dem Umfange, den sowohl die biblisch-theologische als auch die suserliche Darstellung erreichten, erschien es als zweckmäßig, dieselben äußerlich zu trennen. . . . Der zweite Band enthält manches, was aus der Schrift über den Jorn Gottes (1859) und der Abhandlung über den Heilswerth des Todes Christi (1863) einfach herübergenommen werden konnte. Indessen siese Christi (1863) einfach herübergenommen werden konnte. Indessen, welche die früher gewonnenen Ergebnisse bestätigen. Den Abschluß der Ertlärung der alttestamentlichen Opfersormel im zweiten Bande S. 202 verdanke ich meinem verehrten Collegen Bertheau. . . . .

Göttingen, im Januar 1874.

#### Vorrede zur zweiten Auflage.

In dem zweiten Bande sind weniger erhebliche Veränderungen vorgenommen worden als im ersten. In der Erklärung des neutestamentlichen Gedankenstoffes aus den entsprechenden Ideen der alttestamentlichen Religion bin ich begreislicher Beise nicht dadurch irre gemacht worden, daß man von anderen Vorausssetzungen aus einzelnen von mir vorgetragenen Exegesen widersprochen hat. Ebenso wenig Ursache habe ich gehabt, zu Gunsten der überwiegenden Reigung zur Unterscheidung und Abstusung der apostolischen Lehrbegriffe gegen einander auf das Maß von Ueberseinstimmung und Ergänzung der hier einschlagenden Gedankens

reihen der Apostel unter einander zu verzichten, welches sich nach meiner Methode der Untersuchung ergeben hat. Wenn demgemäß der Abstand des Gedankenkreises des Paulus von denen der anderen Apostel auf ein geringeres Maß zurückgeführt ist, als bei manchen Theologen feststeht, so meine ich diesen Vortheil für die Theologie gerade auf dem Wege geschichtlicher Forschung und in Ueberwindung von Vorurtheilen erworden zu haben. An seinem Orte wird man ohne Schwierigkeit erkennen, wo die disherige Darstellung verbessert oder verstärkt worden ist.

Göttingen, 13. November 1882.

#### Vorrede zur dritten Auflage.

Der zweite Band in dritter Auflage folgt dem dritten in einer Frist von 5 Monaten nach. Auch in dem Text des zweiten Bandes habe ich hauptsächlich auf stillstische Veränderungen mich beschränken können. Nur in den §§ 22. 35 und am Schluß von § 40 wird man Einiges finden, was zur sachlichen Ergänzung oder Verbesserung meiner Ansicht dient.

Göttingen, 14. Januar 1889.

Albrecht Ritschl.

Die vierte Auflage ist ein unveränderter Abdruck der dritten.

### Inhalt.

| Einleitung.                                                   | Seite |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| 1. Die dogmatische oder positive Theologie                    | 1     |
| 2. Der Stoff der dogmatischen Theologie                       | 4     |
| 3. Die Auctorität der heiligen Schrift für die Theologie      | 9     |
| 4. Die biblische Theologie                                    | 20    |
| Erstes Capitel. Die Beziehungen ber Gundenvergebung in        |       |
| dem Gedankenkreise Jesu.                                      |       |
| 5. Die Verkündigung des Reiches Gottes                        | 26    |
| 6. Sündenvergebung und Rettung durch Jesus                    | 34    |
| 7. Die Authentie der Aussprüche Jesu über den Heilswerth      | 51    |
| seines Todes.                                                 | 41    |
| 8. Die Stellung der Sündenvergebung im Gedankenkreis ber      |       |
| Dichter und Propheten des A. T                                | 51    |
| 9. Das stellvertretende Leiden des Knechtes Gottes beim baby- | 04    |
| lonischen Fesaia.                                             | 61    |
| 10. Jesu Leben als Lösepreis. Sprachgebrauch des A. T         | 68    |
| 11. Der Sinn des Ausspruchs Jesu über sein Leben als Löse-    | 00    |
| preis                                                         | 80    |
| Zweites Capitel. Die Beziehungen der biblischen Gottesidee    |       |
| auf Verföhnung und Sündenvergebung.                           |       |
| 12. Die Heiligkeit, Gnade und Liebe Gottes im A. T            | 89    |
| 13. Die Liebe, Enade und die Beiligkeit Gottes im R. T        | 96    |
| 14. Die Gerechtigkeit Gottes im A. T                          | 102   |
| 15. Die Gerechtigkeit Gottes im N. T                          | 113   |
| 16. Theologische Hypothesen über den Zorn Gottes              | 119   |
| 17. Der Born Gottes nach den historischen und prophetischen   |       |
| Büchern des A. T.                                             | 124   |
| 18. Der Zorn Gottes nach den Pfalmen                          | 130   |
| 19. Der alttestamentliche Gedanke vom Zornaffect Gottes       | 134   |
| 20. Der Born Gottes in der neutestamentlichen Auffassung      | 138   |
| 21. Der Zorn Gottes und die Erlösung durch Christus           | 148   |

| Drittes Capitel. Die Bedeutung des Todes Christi als Opfers                                                                 |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| zum Zwecke der Sündenvergebung.                                                                                             |      |
| 22. Die allgemeinen Beziehungen der Idee des Opfers Chrifti.                                                                | 157  |
| 23. Die besonderen alttestamentlichen Borbilder für die Idee des                                                            |      |
| Onfere Christi                                                                                                              | 168  |
| 24. Die Merkmale der gesetzlichen Opfer im A. T                                                                             | 185  |
| 25. Die Bedeutung der gesetzlichen Opfer im A. T                                                                            | 195  |
| 26. Die Wirkungen des Opfers Christi nach der Auffassung der                                                                |      |
| Schriftsteller des N. T. außer Paulus                                                                                       | 212  |
| 27. Die Wirkungen des Opfers Chrifti nach der Auffassung des                                                                |      |
| Paulus                                                                                                                      | 219  |
| 28. Die Boraussetzungen in dem Gehorsam Christi und in Gottes                                                               |      |
| Beurtheilung der menschlichen Gunde als Unwiffenheit                                                                        | 236  |
| 29. Deutungen des Heilswerthes des Todes Christi nach anderen                                                               | 0.17 |
| Beziehungen als denen der Opferidee                                                                                         | 247  |
| Viertes Capitel. Die Gerechtigkeit als Attribut der Gläubigen.                                                              |      |
| 30. Der Begriff der menschlichen Gerechtigkeit im A. T                                                                      | 265  |
| 31. Die active Gerechtigkeit im Sinne Jesu                                                                                  | 274  |
| 32. Die active Gerechtigkeit und die Selbstheiligung nach der                                                               |      |
| Auffassung der Apostel                                                                                                      | 279  |
| 33. Die Idee des Reiches Gottes bei den Aposteln                                                                            | 293  |
| 34. Die Beranlaffungen der Borstellung des Paulus von der                                                                   |      |
| Gerechtigkeit aus dem Glauben                                                                                               | 304  |
| 35. Die Borftellungen des Paulus von dem mofaischen Gesetz.                                                                 | 308  |
| 36. Der Begriff der Rechtfertigung aus dem Glauben                                                                          | 322  |
| 37. Die Birkungen der Rechtfertigung nach Paulus, und bie                                                                   | 000  |
| analogen Vorstellungen der anderen Apostel                                                                                  | 339  |
| 38. Ob und wie eine Abhängigkeit des Glaubensstandes von der                                                                | 357  |
| sittlichen Selbstthätigkeit vorgestellt wird                                                                                | 365  |
| 39. Das Bewußtsein des Paulus von sittlicher Bollfommenheit. 40. Das thätige sittliche Streben als Bedingung der Giltigkeit | 909  |
| ber religiösen Functionen, nach Johannes                                                                                    | 371  |
|                                                                                                                             |      |
| Register                                                                                                                    | 380  |

#### Einleitung.

Die theoretische Darstellung ber christlichen Lehre von ber Rechtfertigung und Berföhnung kann nicht unternommen werben, ohne daß im Boraus die Grundfage und Bedingungen bes miffenschaftlichen Berfahrens in der sustematischen Theologie überhaupt angedeutet werden. Wer fich nun dazu anheischig macht, barf freilich zugleich daran erinnern, daß man fich praktischer Grundfäße immer nur bewußt wird, indem man in der bestimmten Richtung thätig ist und an bem bestimmten Stoffe experimentirt. Die Grundfäße eines wiffenschaftlichen Berfahrens an fich werden also nicht leichter verständlich sein, als das nach ihnen eingerichtete Berfahren selbst; sie werden vielmehr Jedem in bem Mage un= verständlich fein, als er in der ihnen entsprechenden Thätigkeit fich felbst nicht geubt hat. Sie wurden sogar unbedingt miß= verstanden werden, wenn ihnen eine mechanische Wirkung, d. h. eine folche Geltung beigelegt würde, durch welche bas ihnen folgende Berfahren im Ginzelnen vollständig gedeckt wurde. Denn die mechanische Congruenz zwischen Gesetz und Handlung findet nicht einmal auf dem Gebiete des Rechtes ihre Geltung. Ferner wird das sittliche Handeln im eigentlichen Sinne fo ausgeübt, daß das in allgemeinen Umriffen feftstehende Sittengesetz burch die Bildung der befonderen Pflichtbegriffe feine Ausfüllung erhalt. Das fünstlerische Schaffen erzeugt sein Gesetz durch die Hervorbringung bes Schönen felbft. Das wiffenschaftliche Erkennen endlich bewährt seine allgemeine Gesetzlichkeit durch die Entdedung bon Gefegen auf dem besondern Gebiete, dem es fich zuwendet. Für bie Theologie alfo tann fein Gefet gelten, welches biefe allgemeine Bestimmung der Wiffenschaft unmöglich machen wurde. Wer das theologische Erkennen als eine solche Thätigkeit sich vorstellt, welche im Boraus durch ein kirchliches Rechtsgesetz mechanisch begrenzt und endgiltig gerichtet wäre, kann daszenige weder verstehen noch gerecht beurtheilen, was ich weiterhin zur Darstellung bringen werde.

Die Collision mit dem eben bezeichneten Anspruch an die spstematische Theologie ist nun nahe gelegt nicht blos durch den thatfächlichen Beftand einer weit verbreiteten Ansicht, sondern auch durch die absichtliche Definition der Dogmatik, welche Schleiermacher und Rothe vertreten haben. Beide Männer erflären die Dogmatik für eine historische Disciplin, für die Wiffenschaft von dem Zusammenhange der in der Kirche zu einer gegebenen Beit geltenden Lehre 1). Allein weder war Schleiermacher's Auffassung der Aufgabe der Dogmatik allgemein giltig und von jeher angenommen, noch kann sich Rothe mit Recht darauf berufen, daß die "Wissenschaft von den Dogmen" die einfache und sich von selbst verstehende Erklärung des Wortes "Dogmatif" sei. Dieser Titel ift verhältnikmäßig neu; in der Epoche der Orthodorie ift er nicht gebräuchlich 2); was aber mit ihm gemeint ist, wird früher Theologia positiva genannt. Hierin wird nun nichts weniger als eine Darstellung der historisch gegebenen Dogmen beabsichtigt: vielmehr die Erzeugung abschließender, grundfählicher Er= tenntnig der Offenbarung mit den der Orthodoxie ent= sprechenden Mitteln des Schriftbeweises und der polemischen Reflexion. Soweit die "Positive Theologie" mit dem symbolischen Lehrbegriff übereinkam, ergab sich dieses nicht aus einer barauf gerichteten Absicht, sondern aus Umständen, welche den damaligen Gesichtsfreis der Rirche und der Schriftauslegung bedingten. Deshalb ift auch die Uebereinstimmung der Theologie des 17. Jahr= hunderts mit den Lehrurkunden der Reformationsepoche keines= weges fo vollkommen, als Biele fich einbilden. Bielmehr ift schon (I. S. 350) nachgewiesen worden, daß die Schultheologie der Lutheraner in den wichtigsten praktischen Bunkten die Anleitung durch die deutlichen Lehren in den symbolischen Büchern bei Seite gesetzt hat. Der positive oder dogmatische Charafter der Schul-

<sup>1)</sup> Schleiermacher, Glaubenslehre § 19. Rothe, Bur Dogmatik S. 14.

<sup>2)</sup> Ueber seine Herkunft vgl. Schweizer, Chriftliche Glaubenslehre. I.

theologie ist also nicht durch den absichtlichen und vollständigen Anschluß an die reformatorischen Lehrurkunden bedingt. Sondern der griechische Titel bezeichnet ein θεολογείν δογματικώς, ein δογματίζειν τὸν θεόλογον, ein Streben nach abschließender grundsätzlicher Erkenntniß ber Offenbarung jur Leitung bes religiösen Unterrichts in der Kirche, welches sich nach allen möglichen Bedingungen dieser Erkenntniß, also auch nach dem kirchlichen Lehrbeariff ber Reformationsepoche richtet, aber sich nicht auf die Darstellung des lektern beschränkt. Denn das Beiwort in Θεολογία δογματική ist nach der formellen Absicht des dornatizein, nicht aber, Rothe will, nach dem ferner liegenden Hauptworte dorug als Bezeichnung ihres Stoffes gebildet. Der Fehler, welchen Rothe in diesem Bunkte begangen hat, erhellt daraus, daß nichts Anderes als die Dogmengeschichte die Wiffenschaft von dem Zusammenhange der Dogmen als geschichtlicher Producte ift. Nur in der geschicht= lichen Methode ihrer Erklärung finden die in verschiedenen Epochen zu Stande gebrachten firchlichen Lehrentscheidungen auch ihren Zusammenhana so, daß sie willfürlicher Veränderung entzogen werden. Wie sie nicht aus Einer vorausschauenden Absicht fämmt= lich entstanden sind, sondern in einzelnen Gruppen und ruchweise, gemäß ben Impulsen, welche sich jeweilig zur Drientirung ber Rirche über ihre Bestimmung Bahn brachen, so würden fie nicht unverändert, nicht diese geschichtlichen Größen bleiben, wenn fie nachträglich in einen spstematischen Zusammenhang gebracht würden, der in der Absicht Eines Theologen begründet wäre. In der scholaftischen Theologie des Mittelalters find deshalb weber die christologischen und trinitarischen Satzungen der alten Rirche noch Augustin's Lehren von Erbfunde und Prädestination in ihrer geschichtlichen Authentie erhalten geblieben. Endlich würde eine Dogmatif im Sinne Rothe's auch darum tein Suftem werben, fie würde vielmehr im Anfang und am Ende verstümmelt sein, weil meder über die Lehre von Gott noch über die Eschatologie erschöpfende Beftimmungen durch firchliche Entscheidung getroffen worden sind.

Die Ausführung, welche Schleiermacher ber von ihm bezeichneten Aufgabe der Dogmatik gewidmet hat, wird freilich durch diese Sinwendungen nicht getroffen, weil die von ihm in die Diseciplin eingeschloffene Absicht der Fortbildung des geschichtlich gezebenen Lehrbegriffs denselben in allen Fällen zum Anlasse für

die Umdeutungen berabsett, welche er mit seinen eigenen Mitteln vollzieht. Auch Rothe hat mit der von ihm ausgeführten Dog= matik nichts weniger erstrebt, als die theologische Erkenntniß auf den kirchlichen Lehrbegriff zu beschränken; er hat vielmehr durch Bersetzende Kritik deffelben den Raum und das Recht für seine theologische Speculation zu gewinnen getrachtet. Deffen ungeachtet ift Schleiermacher thatsächlich ber Urheber ber weit verbreiteten Ausicht, daß die systematische Theologie direct und ausschließlich an den firchlichen Lehrbegriff gebunden fei, welche als Sediment feines Wirkens in benen zurückgeblieben ift, welche theils in ber Beweglichkeit des theologischen Denkens ihn nicht zu erreichen vermochten, theils feinem Ginfluffe in jeder Beziehung entzogen zu fein meinen. Das Gewicht, welches Schleiermacher auf den firchlichen Lehrbegriff als ben Stoff ber dogmatischen Theologie legt, erklärt fich aus feiner energischen Auffassung des Factors der Gemeinschaft für das geistige Leben überhaupt und die Religion ins= besondere (I. S. 488). Freilich reimen sich damit nicht die Elemente einer metaphysischen Weltanschauung und die pietistische Heils= ordnung, welche Schleiermacher unter dem Titel des frommen Bewußtseins bestätigend oder verbessernd um den firchlichen Lehr= begriff herumspielen läßt. Ucber biefe Incongrueng in Schleiermacher's Theologie hat Landerer 1) richtig geurtheilt, daß sie durch ben Mangel an hiftorischem Sinne verschuldet wird; und es ift berfelbe Mangel, welcher den Nachfolgern Schleiermacher's erlaubt, ihren Begriff von der Theologie ausschlieflich nach dem Gedanken Bu bilden, der doch nur den Ginen Pol des theologischen Interesses jenes großen Mannes bildet.

2. Die positive oder dogmatische Theologie also hat es weder direct mit den Dogmen zu thun, noch kann sie Wissenschaft

<sup>1)</sup> Herzog's RE. XIX. S. 402: Wir können nicht zugeben, daß in der Ergänzung Schleiermacher's durch Daub und umgekehrt schon der wahre Fortschritt der theologischen Wissenschaft verbürgt wäre. Daub's Forderung, die objective Wahrheit der Religion zu erkennen, bleibt ebenso berechtigt als die Schleiermacher's, ihre psychologische Wirklichkeit zu erkennen. Allein es sehlt Jedem nicht nur das Richtige des Andern, sondern es sehlt Beiden ein Drittes, nämlich der wahrhaft historische Sinn; und nur diese Ergänzung verbürgt auch den Fortschritt der wissenschaftlichen Theologie, welcher die Ausgabe der Gegenwart bildet.

fein, wenn sie von vorn herein dem gesetlichen Magstabe ber Dogmen oder des firchlichen Lehrbegriffs mechanisch unterworfen Gerade die Gestaltung der Theologie, welche, wie es scheint. am meisten das Gepräge des firchlichen Lehrbegriffs an sich trägt, folgt nur der Absicht auf abschließende Erkenntniß der chriftlichen Offenbarung nach dem Magstabe der heiligen Schrift. Und zwar ist hierin nicht blos der Stoff, sondern auch das formelle Princip ber Dogmatif im Sinne des 17. Jahrhunderts bezeichnet. Denn ber Schlüffel für die zugleich formelle und materielle Norm, welche man in der heiligen Schrift erfannte, ift nicht schon vollständia in der Hypothese von der Berbalinspiration derselben enthalten, fondern erft in ber Berbindung zwischen ihr und ber Behauptung bes Reugniffes bes heiligen Beiftes in ben Gläubigen. Es ift ber Orthodoxie noch keineswegs mit ber Un= nahme gedient, daß die Bücher der Bibel durch die specifische Wirfung bes heiligen Geiftes direct und wortlich Gottes Wort find, und daß feine anderen Bücher auf diefes Bradicat Anspruch haben. Denn nur die ausgelegten Bücher können eine dogmatische oder positive Erkenntniß des Chriftenthums begründen. Unter welcher Form der Erkenntniß, nach welchem Magstabe der Huslegung aber wird der Inhalt der inspirirten Bücher zur Rorm der positiven Theologie? In dieser Rücksicht macht der Katholicismus die in der Kirche sich fortsetende, dem Worte Gottes gleichartige Ueberlieferung ber Apostel geltend, Die Wiedertäufer Die individuelle Inspiration, der Socinianismus die menschliche Ber-Indem die protestantische Theologie keines diefer Principien zulaffen konnte, weil man sich durch die Erfahrung von ihrer Incongruenz zu bem Worte Gottes überzeugt hatte, forderte man junächft eine Auslegung der Schrift aus fich felbft, das Berftandniß alles Einzelnen in ihr gemäß bem Zusammenhange mit bem Banzen. Um jedoch durch diese Aufgabe nicht auf einen ober den andern ber abgewiesenen Magftabe zurudzufallen, bildete man ben Grundfat, daß die heilige Schrift fich felbft richtig auslege, b. h. daß derfelbe heilige Geift, der fie bis auf den Buchftaben hervorgebracht hat, seiner Art nach nicht in dem Buchstaben ruhe, sondern durch denfelben hindurch das heilsmäßige Berftandniß feiner schrift= lichen Broducte in dem aufmertsamen und gläubigen Lefer ober Hörer der heiligen Schriften bewirke. Das ift das testimonium spiritus sancti, dem gemäß die heilige Schrift nicht blos als ber Stoff, sondern auch als die Ursache jeder Stuse evangelischer Heilserkenntniß, also auch der technischen theologischen behauptet wird, worüber man alles vergaß oder bei Seite setze, was an intellectueller Thätigkeit in dem andächtigen Leser des "Wortes Gottes" oder in dem theologischen Ersorscher und systematischen Ordner seines Inhaltes vor sich ging. Die Linie der Orthodoxie des 17. Jahrhunderts wird also von denen keinesweges erreicht, welche die Hypothese von der Verbalinspiration der heiligen Schrift auf die Fahne schreiben, um dann mit den Mitteln der kirchlichen Ueberlieferung und der subjectiven frommen Ersahrung oder den Postulaten derselben den Heilsinhalt des "Wortes Gottes" zu erzheben. Wer nicht den Muth hat, auch die Behauptung des testimonium spiritus sancti als Attribut der heiligen Schrift auf sich zu nehmen, darf sich keinen Ruhm aus dem Vekenntniß der Verbalinspiration der heiligen Schrift machen!

Denn mag auch jener Begriff alles dasjenige umfassen, was man unter der religiösen Erfahrung versteht, so ist er eben formell ganz anders beschaffen als der Begriff ber Erfahrung, ja er ist demfelben geradezu entgegengesett. Alls Erfahrung bezeichnet man eine Bewegung, deren Subjekt das menschliche Ich ist; im testimonium spiritus saneti aber wird das Ich als Object und seine Beilserfahrung und Wahrheitsüberzeugung als Wirkung einer andern Kraft gedacht. Und so wenig wird in jenem Begriffe auf Die pspchologischen Bedingungen gerechnet, die in dem uns geläufigen Begriff ber Erfahrung eingeschloffen find, daß dieselben viel= mehr durch den mystischen Mechanismus des göttlichen Geistes verneint werden. Deshalb ift biefes Formalprinzip des religiösen und des theologischen Erkennens unbrauchbar; sein Mechanismus ift sogar noch unerträglicher für das theologische Erkennen. derjenige, welcher in bessen Unterwerfung unter das Gesetz bes firchlichen Lehrbegriffs ausgedrückt ift; benn dieser rechnet wenigstens auf die formale Freiheit in der Befolgung des Gefetes. aber in dem Zeugniß des heiligen Beiftes nicht blos ein geheimnißvolles Postulat, sondern ein praktisches Princip bezeichnet sein, so verkehrt es sich in eine durchaus materialistische Erkenntniß= theorie, wovon man sich an Bilmar's "Theologie der Thatsachen" überzeugen kann. Endlich ist in dem Princip des testimonium spiritus sancti feine Abstufung zwischen ben Bedingungen bes allgemeinen religiösen Erkennens und der theologischen Wiffenschaft

vorbehalten, da man auf jener Stufe der evangelischen Kirche überhaupt zwischen Religion und Theologie kaum unterscheidet.

Es ist ein diesem Standpunkte formell entgegengesetter Grundfat der Theologie, welcher gegenwärtig gerade von Solchen vertreten wird, welche sich sachlich auf der Spur oder in der Nähe der alten Schule zu halten bestreben. Thomasius producirt alle Lehren aus der Erfahrung, und postulirt ihre Wahr= beit aus ihrem im subjectiven Glaubensleben erprobten Busammenhange. In charakteristischer Weise spricht es Hofmann 1) aus: "Freie Wiffenschaft ift die Theologie nur dann, wenn eben das, was den Chriften zum Chriften macht, fein in ihm felb= ftändiges Verhältniß zu Gott, in wiffenschaftlicher Selbsterkenntniß und Selbstaussage ben Theologen zum Theologen macht, wenn ich der Chrift mir dem Theologen eigenfter Stoff meiner Biffenschaft bin." Mit Berufung auf Hofmann, wenn auch mit einiger Modification behauptet ferner Lipfius 2), daß, da "alle wiffenschaftliche Forschung an der Erfahrung ihren gegebenen Stoff hat, die Forschung über die Erscheinungen des Geisteslebens, zu denen der Glaube zu gahlen sein wird, es ohne Zweifel mit inneren geistigen Erfahrungen zu thun hat. Wir muffen also ausgehen bon den inneren Thatsachen des Glaubenslebens, welche den eigenthümlichen Gehalt evangelischen Glaubenslebens bilden." Bum Erweise ber Allgemeingiltigkeit solcher individuellen Darftellung, wie fie Sofmann in feinem "Lehrgangen" ent= worfen hat, wurde erft nachträglich die Uebereinstimmung mit der heiligen Schrift zu erproben fein. Der Stoff der suftematischen Theologie wird also hier nicht aus der geschichtlichen Quelle und in objectiver Geftalt nachgewiesen, sondern in der Geftalt des subjectiven religiösen Bewußtseins des einzelnen Theologen. Romint es aber weiterhin auf die Form, nämlich auf die Art der Beiftesthätigfeit an, wodurch ber Stoff religiöfer Erfahrung jum wissenschaftlichen System ausgeprägt wird, so habe ich schon bei Beurtheilung eines andern Sates von hofmann, welcher bem Theologen auferlegte, fein perfonliches Chriftenthum auszusagen, das specifische Merkmal des Theologen im Unterschiede von dem Prediger und dem Liederdichter vermißt. Daffelbe wird auch in

<sup>1)</sup> Schriftbeweis I. S. 10.

<sup>2)</sup> Glaube und Lehre. Theologische Streitschriften (1871) S. 56.

dem eben angeführten Sate durch die Forderung "wiffenschaftlicher Selbsterkenntnik und Selbstaussage" nicht nachgewiesen. Denn die individuelle Selbsterkenntniß, welche der Theolog an seinem Christenthum übt, wird niemals wiffenschaftlich fein, außer wenn der Theolog in seiner Absicht, das allgemeine Christenthum zu erkennen, seine Beobachtungen an fich felbst mit den ausge= fprochenen Erfahrungen Anderer vergleicht. Bu der "wiffenschaftlichen Selbsterkenntnig" kommt also der Theolog nur darum, weil er sich ein anderes Object sett, als ihm hofmann zuweisen will, nämlich das Chriftenthum als eine Allen gemeinsame geistige Bewegung. Bas aber die "wiffenschaftliche Selbstaussage" betrifft, so ist das ein Widerspruch in sich. Auch der Theolog, wenn er sein individuelles Chriftenthum ausspricht, im Gebet, im Austausch mit vertrauenswürdigen Versonen, zur Erläuterung einer theologischen Lehre, braucht dabei keine wissenschaftlichen Mittel. Wenn ich aber wiffenschaftliche Formen in der Rede über die religiösen Erfahrungen anwende, auch indem ich dabei meine eigenen mir vergegenwärtige, so geschieht es nur aus der Absicht, das allgemeine Christenthum allgemeingiltig zu bezeichnen; und dieses ist das specifische Merkmal der theologischen Darstellung des Christenthums 1).

Auch die von Lipsius angedeutete Methode, die gemeinsamen inneren Erfahrungen, auf welche bei allen Christen in irgend einem Maße zu rechnen wäre (a. a. D. S. 21. 32. 37), als den Stoff der Theologie zu fixiren, erscheint mir nicht als richtig. Denn die Gewißheit der Gotteskindschaft, der Sündenvergebung, die Ausübung von Buße und Glaube, gehören zwar durchaus dem innern Leben des Einzelnen an; um aber ihre Eigenthümslichkeit vollständig zu bezeichnen, sieht Lipsius selbst sich genöthigt, sogleich auf ihre Anknüpfung an die geschichtliche Person Christi und auf ihre Regelung durch dieselbe hinzuweisen. Ferner bedarf die Annahme der Gemeinsamkeit jener inneren Erlebnisse eines Bewußtseins jedes Einzelnen, daß und warum er mit den Anderen zu der religiösen Gemeinde Christi gehört. Denn sonst würden

<sup>. 1)</sup> Wie schon I. S. 615 bemerkt worden ist, hat Hofmann in den Borlesungen über Ethik die oben beurtheilte Ansicht aufgegeben und sich meiner Aufstellung angeschlossen. Er hat aber nicht bemerkt, daß er dann eine andere Methode der theologischen Darstellung einschlagen mußte.

alle jene Erfahrungen doch nicht als christliche Erfahrungen und nicht als gleichartige gemacht. Soll aber auch mit dieser Ergänzung der Complex der chriftlichen gemeinsamen Erfahrungen das Object der theologischen Erklärung bilden, so fragt es fich, ob der Theolog auch alle die möglichen und nothwendigen inneren Acte pollständig und deutlich und in gegenseitiger richtiger Stellung vergegenwärtigt. Denn nur die vollständige und die deutliche Erfahrung wird eine richtige wissenschaftliche Erkenntniß nach sich Biehen. Wodurch aber foll die Bürgschaft für das Borhanden= sein dieser Erfordernisse geleistet werden? Die Beobachtung der Anderen wird um so weniger zu diesem Zwecke genügen, als die wahrhaft Frommen ihre religiösen Erfahrungen nicht leicht öffentlich werden vernehmen laffen. Die Beobachtung Underer wird vielmehr manche Verschrobenheiten religiöser Stimmung erkennen laffen. Nach welchem Makstabe werden sie von der gesunden Religiosität unterschieden werden? Ich fürchte, daß ein Theolog. der diesen Weg einschlägt, eben seine Perfonlichkeit als den Makstab wird pordrängen muffen, wonach er die gefunden reli= giösen Erfahrungen als solche fesistellt, ohne daß er dafür Bewähr leisten fann, daß er alle richtigen religiösen Erfahrungen vollständig und in geordnetem Zusammenhange gegenwärtig hat. Also auch in dem Borschlage von Lipsius ist die offenere und energischere Behauptung Hosmann's der Kern ber Sache: Theolog foll fein individuelles Chriftenthum zur Anschauung bringen, und durch den Schriftbeweis nachträglich als allgemein= giltig beweifen. Aber, wie gesagt, freie Wiffenschaft tann auf dem Wege nicht zu Stande kommen, welche vor allem Uebrigen aus der Absicht auf Bollftändigkeit und Deutlichkeit und auf Richtigkeit der gemeinsamen Anschauung des Gegenstandes hervorgeben muß.

3. Die dogmatische Theologie, welche eine positive absichließende Erkenntniß der christlichen Offenbarung erstrebt, wird eben deshalb an die Absicht geknüpft sein, daß das Christenthum als allgemeine geistige Bewegung allgemeingiltig erkannt werde. In dieser Absicht gründete sich die alte Theologie auf den außschließlichen Gebrauch der heiligen Schrift. Denn, mochte dieselbe als Ausdruck eines Lehrgesetzes oder als Organ des sich selbst bezeugenden heiligen Geistes ausgefaßt werden, in jedem Falle

10

ließ sich aus ihr eine allgemeingiltige Darstellung des chriftlichen Gedankeninhaltes schöpfen. Da nun die Zusammenfassung ber firchlichen Ueberlieferung mit der heiligen Schrift ebenso wenig diesem Amecke dienlich ist, wie die Erfahrung des frommsten und augleich gebildetsten Ginzelnen, so wird erprobt werden muffen, ob nicht die Begründung der suftematischen Theologie auf die heilige Schrift und zwar auf fie allein aufrecht zu erhalten ift. Indeffen ift die Entscheidung über den Sinn dieses Grundsates und seine Gründe nicht so einfach, als sie für ge= wöhnlich behandelt wird. Denn an dem Gegensatz zwischen Sofmann und der repriftinirten lutherischen Dogmatik hat sich die Abweichung ergeben, daß jener die Schrift als die Quelle der vollftändigen Beilsgeschichte, diese als den nachträglichen Magftab für einen in der Ueberlieferung zu Stande gekommenen Lehrcomplex anwendet (I. S. 622). Da ferner die heilige Schrift nur in einer bestimmten Auslegung im Voraus oder nachträglich ein System der Lehre begründen kann, so handelt es sich in beiden Fällen um den Makstab der Auslegung. Denn die Auslegung, welche die heilige Schrift fich selbst geben foll, ift in dem prätendirten Zeugnisse des heiligen Geistes nicht nachgewiesen; vielmehr sind gerade die Methoden, denen man durch diesen Anspruch zu entgehen suchte, nach einander in der evangelischen Kirche in Uebung gewesen. Nämlich in der Orthodoxie legte man die Schrift nach der kirch= lichen Ueberlieferung, im Rationalismus nach der gewöhnlichen Vernunft aus, und der Anspruch auf pneumatische Exegese, welcher in der Bengel'schen Schule umgeht, bezieht sich auf nichts Anderes. als daß die technischen Mittel der Auslegung durch eine unmeßbare individuelle Juspiration gekrönt werden sollen. Endlich muß man zur Auskunft darüber bereit sein, worauf die specifische Be= vorzugung der biblischen Bücher vor allen anderen christlichen Schriften zum Zweck der Darftellung des theologischen Syftemes beruht.

Mag man den alten Begriff von der Inspiration glaubwürdig finden, oder ihn durch eine andere Hypothese ersetzen, so muß immer erst entschieden werden, warum diese Auszeichnung gerade diesen Büchern zukommt und keinen anderen? Denn auch wenn man direct nur die Bücher des Neuen Testaments als die Duelle oder die Norm der christlichen Theologie ins Auge faßt, und die theologische Bedeutung des Alten Testaments darein setz, daß aus ihm die geschichtlichen Voraussetzungen der christlichen Offenbarung richtig erkannt werden, so ist die Sache noch nicht damit abgemacht, daß der Vorzug der Apostel vor den übrigen Chriften den ausschließlichen Werth ihrer Bücher vor den übrigen begründe. Es ist einerseits eine unbewiesene Voraussetzung des Frenaus, daß die Apostel den heiligen Geift ohne Dag gehabt haben, die anderen Christen nur theilweise; andererseits wird durch diese Behauptung, auch wenn sie verständlich sein sollte, der Beftand des neuen Testaments nicht gedeckt, da dasselbe sehr werthvolle Schriften von Nichtaposteln enthält. Oder vielmehr fie wird durch die Anerkennung der Briefe des Jakobus und an die Hebraer, um von Marcus und Lukas zu schweigen, ebenso widerleat, wie durch die Thatsache, daß die Mehrzahl der zwölf Apostel ohne eine sichere Spur ihres Wirkens verschollen ift. Also die vollkommenste Theorie von der specifischen Inspiration der Apostel, die man sich ausdenken könnte, beweist für den anerkannten Werth der Bücher des Neuen Testamentes theils zu viel, theils zu wenig. Deshalb kommt es darauf an, wenn überhaupt der Abstand ihres Werthes von dem aller übrigen chriftlichen Gedankenbildung oder Literatur festgehalten werden soll, einen andern Weg, den der geschichtlichen Beurtheilung, einzuschlagen. In dieser Richtung bewegt sich auch Hofmann1), indem er den neutestamentlichen Schriften den Werth "eines vollftandigen Denkmals des Anfanges der Christenheit" beilegt. Dazu gehört, seiner Ansicht gemäß, daß fie fammtlich von Gliedern der erften Chriftenheit herrühren, und daß fie das Chriftenthum in allen nur denkbaren Gegenfäten und Beziehungen seiner Entstehungszeit darftellen, beshalb alfo geeignet find, die Chriftenheit auf dem Wege ju ihrem Ziele ftetig ju bereiten und ju leiten. Go beachtenswerth diefer Fingerzeig ift, um die Auctorität des Neuen Testaments für die chriftliche Kirche ohne das migliche Mittel einer Inspirationstheorie festzustellen, fo scheint mir boch dieses Berfahren von einem Bedenten getroffen zu werden, welchem auch die in der Dogmatit hergebrachte Behandlung des Problemes unterliegt.

Nämlich die Auctorität der heiligen Schrift, welche durch die dogmatische Lehre von der Verbalinspiration begründet wird, kann als solche nur richtig verstanden werden im Gegensatze gegen

<sup>1)</sup> Schriftbeweis II. 2. S. 81-93.

die Auctorität einer vorgeblichen mündlichen Ucberlieferung ber Apostel und gegen die Auctorität der firchlichen Literatur. Gerner kann fie als ausschließliche nur bezogen werden auf die dogmatische Theologie und auf die oberften Normen des christ= lichen Lebens, nicht aber auf die Führung des chriftlichen Lebens in allen Gingelheiten; da hierbei ber Wechsel in der gesellschaftlichen Lage der Chriftenheit in Betracht tommt. Run hat man zwar in der Polemit bas Problem der Auctorität der heiligen Schrift immer in jenem Gegensatze betrachtet, hat aber gemeint, in ber Dogmatit bavon absehen und die Auctoriat der heiligen Schrift absolut feststellen zu sollen. Man hat ferner in der Erörterung des testimonium spiritus sancti unter anderen Erfahrungen auch die übersprungen, daß die religiose Ertenntnig in der Gemeinde ftets vielmehr von der firchlichen Ueberlieferung, sowie von firchlichen Gefängen und von Erbauungsbüchern, als von der Lefung der ganzen Schrift abhängt, ja daß fie diese eher wie jene ent= behren fann. Wie fann man aber überhaupt die specifische Auctorität der heiligen Schrift auch nur aussprechen außer in ihrer Bergleichung mit der ursprünglich mundlichen, dann aber in der firchlichen Literatur niedergelegten Ueberlieferung? Diese Rücksicht wird auch von Hofmann nicht genommen, indem er ausführt, daß die Schriften des Neuen Teftaments in allen denkbaren Beziehungen die Bewegungen der Kirche zu normiren vermöchten. Nämlich weder ift es verbürgt, daß allen möglichen Beziehungen des Chriftenthums durch die Borbildlichkeit der Schriften bes Neuen Testaments Genüge geleistet sei, noch ift die Möglichkeit widerlegt, daß die leitende Inftang für die eine oder andere ein= tretende Beziehung des Chriftenthums in einem spätern Dent= male der kirchlichen Literatur erkannt werden muffe, noch ist bewiesen, warum die maßgebende und leitende Bedeutung für die christliche Kirche gerade der im Neuen Testament dargestellten Anfangsgestalt des Chriftenthums und warum sie keiner andern Entwicklungsftufe desselben beigelegt werden darf. Kurz die aus= schließliche Auctorität des Neuen Testaments für die theologische Erkenntniß der chriftlichen Offenbarung fann nur im Bergleich mit der folgenden Literatur gemeint sein, und kann nur in dieser Beziehung bewiesen werden, während sie für die allgemeine relis giöse Erziehung und Andacht theils nicht ausschlieflich, theils nur indirect zur Geltung fommt.

Denn direct ist die Theologie berufen, zum Zwecke der Leitung des firchlichen Unterrichtes die authentische Kenntniß der christlichen Religion und Offenbarung zu gewinnen; diese aber kann nur aus Urfunden geschöpft werden, welche der Stiftungsepoche der Kirche nahe stehen, und aus keinen anderen. Diese Reflexion fann freilich nicht auf einen allgemeinen Erfahrungsfat bes Inhaltes begründet werden, daß jede geistige Macht in der Geschichte ihre Gigenthümlichkeit in dem Beginn ihres Wirkens deutlich und vollständig zu erkennen giebt, und daß sie in dem Maße sich verflacht und durch fremde Elemente verschleiert wird, als ihre Wirkung in die Breite geht. Soweit die Geschichte der Religionen überhaupt Gelegenheit zu solchen Beobachtungen darbietet, kann man dieselbe Behauptung, die über das Christenthum gemacht ist, auch an dem Buddhismus und dem Islam erproben. Jedoch schon auf die Geschichte der hebräischen Religion ift fie nicht anwendbar. Dieselbe hat ihre eigenthümliche Ausbildung durch die Bropheten erfahren, nachdem fie einen Bestand von Jahrhunderten hinter sich hatte. Die göttliche Offenbarung im ifraelitischen Bolte erftreckt sich also in verschiedenen Absätzen und in entsprechenden Stufen fortschreitender Bereicherung durch lange Zeiträume hindurch, bis fie ihr Ziel in der vollendeten Offenbarung durch Chriftus erreicht. Es ist also nur als ein Gesetz der auf Universalität angelegten Religionen zu erkennen, daß ihre Eigenthümlichkeit in dem Wirken ihrer Stifter flar und vollständig ausgeprägt ift. Diese Thatsache aber erklärt sich im Allgemeinen aus der geschicht= lichen Stellung derselben im Bergleich mit den Bolfgreligionen. In diesen ift die Religionsgemeinde als Bolksgemeinde gegeben; in jenen nicht. Kommt es alfo überhaupt zu einer Gemeinde= stiftung für eine universelle Religion, so ist es nothwendig, daß deren Inhalt in der Berfon und dem Wirken des Stifters in vollkommener Deutlichkeit ausgeprägt sei, und dadurch von den umgebenden Mächten abgegrenzt werde. Für das Chriftenthum insbesondere ergiebt sich die Richtigkeit dieser Beobachtung noch aus seinem Charafter als der Religion der Berföhnung mit Gott. Die Gründungsepoche derfelben umfaßt aber nicht blos das perfönliche Wirten Christi, sondern auch die erste Generation seiner Gemeinde, da ohne diesen bestimmten Erfolg die Absicht des Stifters nicht als wirtsam erfannt werden fann. Die Urkunden dieser wirtfamen Offenbarung sind die Bücher des Neuen Teftaments, da

die mündliche Ueberlieferung von Chriftus und seinen Aposteln entweder in den Evangelien niedergelegt ist und im Ginklang mit den Briefen gestanden haben wird, oder als verschollen und ver-

loren angesehen werden muß.

Es scheint nun, daß man die ausschließliche Geltung Diefer Bücher als authentischer Urkunden der christlichen Religion schon dadurch feststellen konnte, daß die ersten Schriftsteller der folgenden Generation grundsätlich und thatsächlich durch die Reproduction von Gedanken apostolischer Herkunft die maggebende Auctorität der Bücher des Neuen Testaments anerkannt haben, und daß alle folgende Theologie und christliche Paränese nicht anders verfahren tann. Allein von zwei Seiten her wird das Lettere verneint. Theils wird die heidenchriftlich-firchliche Literatur als Ausdruck der in der Kirche erhaltenen apostolischen Ueberlieferung auf gleiche Höhe mit den Apostelschriften erhoben, theils werden die Schriften des Neuen Testaments in den Fluß der durch Barteigegenfätze geleiteten Literaturbewegung ber alten Kirche hineingezogen, so daß eine Dogmatik, welche Diefer Geschichtsbetrachtung entsprechen würde, eben barum gegen ihre Uebereinstimmung mit bem Neuen Testament gleichgiltig wäre. Jene neukatholische Ansicht, welche im 5. Jahrhundert entsprungen und im 16. Jahrhundert gum Abschluß gelangt ist, wird freilich durch die altfatholische Ansicht von dem Kanon des Neuen Testaments präscribirt, weil sie auf nichts anderes zurückgeht, als auf die Anficht der Gnoftifer von der geheimen mündlichen Ueberlieferung. Der modernen radicalen Ansicht habe ich in der "Entstehung der altkatholischen Kirche"1) die Beobachtung entgegengesett, der unverkennbare Abstand der heidenchriftlichen Literatur des nachapostolischen Zeitalters von dem Neuen Testament sei trot ihres absichtlichen Anschlusses an daffelbe darin begründet, daß die Schriftsteller unfähig gewesen find, fich der richtigen alttestamentlichen Voraussetzungen der Gebanken Christi und der Apostel zu bemächtigen2). Die Kehrseite

<sup>1)</sup> Zweite Ausgabe (1857) S. 282 und öfter.

<sup>2)</sup> Ich nehme die Gelegenheit wahr, zwei Einwendungen zurückzuweisen, welche diese Ansicht ersahren hat, um an ihnen einmal zu beweisen, auf wie wenig Ausmerksamkeit und Neberlegung man bei theologischen Gegnern zu rechnen hat, wenn man das Schicksal hat, nicht in ihre Karteitendenzen einzustimmen. Zuerst hat Baur (die Tübinger Schule, 1859. S. 66) gefunden, daß jene Ansicht die kläglichste Vorstellung sei, die man sich von dem Zu-

davon ift die Beobachtung, daß die Erkenntniß der Apostel und neutestamentlichen Schriftsteller von dem Inhalte, der Bestimmung

stande des Christenthums in der nachapostolischen Zeit machen könne; wenn dem jo ware, jo fonne man fich nicht genug wundern, daß es überhaupt noch ein Chriftenthum gab, daß feine geringe Lebenstraft nicht in furger Zeit wieder erlosch, daß die Judenchriften nicht wieder ins Judenthum, die Beiden= driften ins Beibenthum gurudfielen. Bas ift bier zu beklagen, als bag ber große Kritiker in der Gile nicht beachtet hat, daß ich a. a. D. S. 307 die Chriftologie eines Juftin und feiner Rachfolger als ben Grund fpecififc driftlicher lleberzeugung des Heidendriftenthums bezeichnet habe, durch welche man fich ebenfo vom Beidenthum wie vom Judenchriftenthum abgrenzte. "Daß Chriftus im Grunde ber alle gottliche Offenbarung vermittelnde Logos und als folder Gott fei, widerfpricht ber jubifden und judifchedriftlichen Unficht und bildet einen durch nichts zu verwischenden Gegensatz gegen die alte Re= ligion . . . . Und indem bie Rategorie des neuen Gesetes es nicht hinderte, daß man wieder ceremonielle und fociale Ordnungen mosaischen Ursprunges in das heidenchriftliche Leben einführte, fo ift es der nothwendige Ausdruck des driftlichen Selbstgefühls ber heibenchriftlich-tatholifchen Rirche, daß fie die jubifchen Chriften wegen ihrer niedrigen Borftellung von Chriftus verachtete und von sich fern hielt." - Der andere Gegner ift Graul, welcher fich (die driftliche Rirche an ber Schwelle bes Frenäischen Zeitalters, 1860. S. 161) fo außert: "Bir wollen ihm nicht mit Baur entgegnen, bag bas bie flag= lichfte Borftellung fei, die man fich von dem Buftande des Chriftenthums in der nachapostolischen Zeit machen könne." Wie gnädig und doch wie unhöf= lich! "Nur daran erinnern müffen wir, daß wenn jene Ansicht haltbar ware, bann die Judendriften am meiften geeignet fein mußten, in die Tiefe der Baulinischen Gedanken einzudringen. Der innerfte Grund jener Mängel (bes nachapostolischen Heidenchriftenthums) liegt sicherlich viel tiefer und doch naber; er ift ein allgemein menschlicher, benn bas Princip ber Gefetlichkeit ruht in der menschlichen Natur selbst, ist die eigentliche und allgemeine Krantheit in ber Sphare ber Religion und beherrscht darum gleichermagen alle außerdriftlichen Religionen." Siegegen bemerke ich erftens, daß man nicht geeignet ift, in biefer Sache mitzusprechen, wenn man nicht ben Unterichied zwischen ber prophetischen Geftalt ber Religion bes Alten Teftaments und dem Judenthum fennt, aus welchem folgt, daß wenn ber Ideenfreis des Neuen Testaments mit jener Gestalt in Continuität steht, das pharifäische und bas effenische Judendriftenthum eben nicht zum Berftandniß tes Baulus bisponirt ift; - zweitens daß man ein schlechter Siftoriker ift, wenn man mit fo schiefen Gemeinplägen etwas erklaren will, wie ber von bem allgemein menschlichen Buge zur Gesetlichkeit; - brittens daß biese Appellation insbefondere auf den vorliegenden Fall gar nicht paßt, weil es fich nicht blos um die Erkfärung bes gesethlichen Buges im Beidenchriftenthum handelt, fondern auch um andere Migdeutungen, wie die Auffassung der Prophetie und der göttlichen Begründung des Chriftenthums, ebenso wie der Gedankenkreis Chrifti durch ein folches authentisches Verständniß der Religion des Alten Testaments vermittelt ist, welches dem gleichzeitigen Judenthum, dem pharifäischen, dem sadducäischen, dem effenischen abgeht. Wenn daneben die Bestimmungen über das Endgericht, welche Chriftus und die Apostel aussprechen, durch die im Sudenthum aufgekommenen Gesichtsvunkte vorbereitet sind, so hat boch Jesus dieselben schwerlich einfach angenommen, sondern sie aus seiner eigenthümlichen Stellung zur Menschengeschichte in origineller Beise erzeugt. In der vorher aufgestellten Beobachtung wird nun die geschichtliche Bedinatheit der Verson Chrifti auf das Bestimmteste fixirt: und in dem Make, als diese Thatsache sich unserer geschichtlichen Erklärung entzieht, dient sie dazu, den Eindruck der Eigenthümlichkeit Christi zu verstärken. Indem aber auch die neutestamentlichen Schriftsteller an jener ächten alttestamentlichen Normirung ihrer christlichen Gedanken theilnehmen, welche ebenso in den Schriften der judenchriftlichen Secten, wie in denen der firchlichen Beidenchriften der nachapostolischen Zeit vermißt wird, so ift die Theologie, welche die chriftliche Religion aus den ursprünglichen Quellen zu erkennen hat, nur an die Schriften des Neuen Testaments gewiesen.

Diese Motivirung des specifischen Vorzuges der Bücher des Neuen Testaments vor aller übrigen christlichen Literatur beruht freilich auf einer Vergleichung der biblischen mit der heidenchristlichsfirchlichen Theologie, welche nicht kurzer Hand vollzogen werden kann, und deshalb könnte es scheinen, als ob das eingeschlagene Versahren im Vergleich mit irgend einer Inspirationstheorie sehr unpraktisch sei. Indessen wenn es sich bei der Inspiration wirklich um eine Theorie handelt, so kann jener allgemeine Versmittelung eines besondern Merkmals an denselben, welches sie von den anderen altchristlichen Vüchern unterscheiden läßt. Da nun der apostolische Ursprung, den man als jenes besondere Merkmal vorausgeset hat, nicht zureicht, um die Inspiration sämmtlicher Bücher des N. T. zu erweisen, so müssen die Vertreter

als Mantik, und die Auslegung der Gewalt zu binden und zu lösen als Bollmacht Sünden zu vergeben (vgl. Steit, der neutestamentl. Begriff der Schlüsselgewalt. Stud. u. Krit. S. 481 ff.).

jeder Inspirationstheorie einen andern Mittelbegriff fich gefallen laffen. Geseigt nun, daß das von mir bezeichnete Merkmal ber Bücher bes N. T. als ein solcher dienlich wäre, so kann ber Umftand, daß seine Feststellung eine zu große Mühe ber Forschung erfordere, ihm nicht zum Nachtheil gereichen. Denn die Erkenntniß bes Besondern wird niemals jo aus der Luft gegriffen, wie es nach der Meinung Mancher mit dem Allgemeinen der Fall ift. Bielmehr bleibt die Inspiration der neutestamentlichen Bucher ein werthloses Boftulat, wenn fie nicht durch einen Schluß vollzogen werden fann, beffen Mittelbegriff als bas befondere Merkmal aller jener Bucher nachweisbar ift. Ich finde nun, daß bie von mir bezeichnete Eigenthümlichkeit, die authentisch alttestamentliche Bebingtheit bes fundamentalen chriftlichen Ideenfreises, mehr ober weniger ftart in allen Schriften bes N. T. hervortritt, und daß auch folche Briefe, Die man nicht für ächt halten kann, jenes Merkmals nicht entbehren. In dem Mage aber, als jene Eigenthum= lichkeit einzelnen Unschauungen in apostolischen Büchern abgeht, er= weisen sich solche schon immer als mehr ober weniger ungeeignet zum theologischen Gebrauche 1). Mag man also auf eine Theorie von der Inspiration Diefer Schriften bedacht fein, fo wird Die be-Beichnete Beobachtung bes unterscheidenden Merkmals derselben nicht umgangen werden tonnen. Indeffen tommt umgekehrt in Betracht, daß, indem man fich diefer Eigenthumlichfeit, ber Schriften bes N. T. versichert hat als des Merkmales ihrer specifischen Unterschiedenheit von allen übrigen Schriften bes chriftlichen Alterthums, als des Kennzeichens ihrer Angehörigkeit zu der Ursprungsepoche des Chriftenthums, man eine Inspirationstheorie für biefe Schriften entbehren kann. Diefes ift nun auch ber gunftigfte Fall. Denn wenn man durch das bezeichnete Merkmal der Schriften des

<sup>1)</sup> Ich meine hiermit namentlich die apokryphe Borstellung, daß das mosaische Geseh von den Engeln als einer Gott untergeordneten, bezw. ihm entgegengesetzten Auctorität herrühre, andererseits die Bestimmung der Christen zum Antheil an der θεία φύσις als dem Gegentheil der φθορά, also gleich ἀφθαρσία (2 Petr. 1, 4). Das ist der heidenchristliche Begriff des höchsten Gutes, welcher seit Justin die kirchliche Theologie leitet. Daß aber hellenistliche Gedanken gleicher Art, oder Einssüsse Philons sich noch auf andere Schriften des R. T., insbesondere auf das Ev. Ishannis und den Brief an die Hebrückererstrecken, das ist niemals bewiesen, und davon kann ich mich nicht überzeutgen.

N. T. befähigt wird, sie von allen anderen christlichen Büchern in Hinsicht des überlegenen Werthes thatsächlich zu unterscheiden, so darf man auf jede Erklärung dieser Sache verzichten, namentslich aber auf solche Erklärungen, welche aus unklaren und der Erfahrung zuwiderlaufenden Annahmen geschöpft werden.

Also die Theologie, welche den authentischen Inhalt der chriftlichen Religion in positiver Korm darstellen soll, hat denselben aus den Büchern des N. T. und aus keiner andern Quelle zu schöpfen. Da aber die Theologie im Dienste der Kirche steht, und unter ben gegenwärtigen Verhältnissen nur in einer bestimmten Barticularkirche möglich ist, so steht der Theolog, indem er den Stoff seiner Erfenntniß allein aus bem N. T. schöpft, auch unter der Leitung der kirchlichen Lehrordnung. Wie dieselbe in der lutherischen Kirche beschaffen ift, ift es nothwendia, das Maß ihrer Auctorität für den Theologen genauer zu bestimmen, da man fich nicht gleichgiltig bagegen verhalten tann, baß schon seit längerer Zeit der Glaube an die volle Congruenz zwischen den firchlichen Lehrurkunden und der heiligen Schrift hinfällig ift. Der Lehrbeariff in der lutherischen Kirche besteht, wie es Melanch= thon 1) ausdrückt, aus den articuli fidei und der doctrina de beneficiis Christi. Die ersten find die Lehren, welche direct im apostolischen Glaubensbekenntniß ausgedrückt find, ober, wie die von der Dreieinigkeit und den zwei Raturen in Chrifti Person, in dasselbe eingerechnet werden; der andere Theil der kirchlichen Lehre ist die Heilsordnung der Reformation. Beide Theile sind verschiedenartig. Luther hat Andeutungen einer sustematischen Um= arbeitung ber "Glaubensartitel" gemacht, um fie in Ginklang mit der Anlage der "Lehre von den Wohlthaten Chrifti" ju feten (I. S. 218). Diese Aufgabe ist jedoch von ihm nicht gelöst worben; und firchenpolitische Gründe hielten ihn wie seine Nachfolger bei der möglichst unveränderten Reproduction ber Lehren von Chrifti Person und von der Trinität fest. Wer nun als Theolog in voller Ueberzeugung für die Heilsordnung der Reformation und die Congruenz derfelben mit der neutestamentlichen Norm ein= tritt, kann gerade wegen ber systematischen Ginheit ber Lehre sich zur Umarbeitung der aus der alten Kirche überlieferten Lehren genöthigt sehen, deren directe Congruenz mit dem N. T. aus

<sup>1)</sup> De ecclesia et auctoritate verbi dei (1539). C. R. XXIII. p. 600.

manchen Gründen seit langer Zeit zweiselhaft geworden ist. Kun legt selbst Philippi¹) den kirchlichen Lehrnormen nur einen negativen Werth sür die Theologie bei. Derselbe ist jedoch positiv so zu verstehen, daß durch die Beschlüsse der Synoden zu Nicaea und Chalcedon die Probleme zwar nicht gelöst, aber ausrecht erhalten sind, welche durch die entgegenstehenden sür häretisch erklärten Lehrweisen verschoben oder versürzt worden waren. Unter dieser Bedingung bewähren sich die beiden Theile der Lehrordnung in der lutherischen Kirche theils als directe, theils als indirecte Anleitung zur Erhebung des authentischen Inhaltes der christlichen

Religion aus dem N. T.

Für die Erbauung des theologischen Systems aus biesem Stoff bietet aber die Lehrnorm der lutherischen Kirche noch einen eigenthümlichen Maßstab dar. Nämlich dieselbe verpflichtet bie Theologie auf die heilige Schrift, so fern sie, wie Luther fagt, Christum treibet, also in dem Compler der directen Darftellung des Heiles der Menschen. Sie verpflichtet aber nicht dazu, daß man alle Ueberzeugungen und Lebengordnungen der alteften Christengemeinde, welche man vorgeblich oder wirklich im R. T. findet, in eine bem Dienste der Kirche gewidmete Darftellung von Theologie aufnehme. In diefer Richtung unterscheidet sich zunächst der Calvinismus vom Lutherthum. Calvin hat die Lehre von der doppelten Brädestination, obgleich er selbst sie unpraktisch findet, in fein Suftem aufgenommen, blos weil er fie durch Baulus anerkannt zu feben meinte; er hat ferner die Rirchendisciplin und den Grundsatz ber Coordination aller Baftoren für unverbrüchliche göttliche Ordnungen angesehen, weil diese Ginrichtungen der altesten Gemeinden durch N. T.-liche Schriften bezeugt find. Weiterhin hat der reformirte und der radical-mystische Pietismus in Deutschland die Auctorität des neuen Testaments dahin verftanben, daß die socialen Berhältniffe ber altesten Gemeinde gu Berusalem als die nothwendige Norm für alle Zeiten gelten muffen. Endlich hat die Bengel'sche Schule die urchriftliche Hoffnung auf die Nabe ber Ericheinung Chrifti und ben Beginn bes taufend-

<sup>1)</sup> Kirchliche Dogmatik II. S. 150: "Die kirchlichen Lehrbestimmungen sind nur das Geländer, welches nach beiden Seiten vor dem Sturze in den Abgrund bewahrt, nur die Tonnen, welche das richtige Fahrwasser abstecken." Also — wie ich hinzusehe — nicht der niedergelassene Schlagbaum, welcher die freie Bewegung hemmt.

jährigen Reiches, und was damit zusammenhängt, als den nothewendigen Abschluß des theologischen Systems reclamirt, blos weil die Apokalypse des Johannes als das letzte Buch im Kanon steht (I. S. 607). Diesen Ausschreitungen gegenüber befolgt die lutherische Lehrordnung den Gesichtspunkt, daß zwar alle nothwendigen Lehren von dem Heil durch Christus in der heiligen Schrift stoffslich begründet sein müssen, daß jedoch nicht alle nachweislich urchristlichen Hossfnungen und Lebensformen nothwendige Glieder der sirchlichen Theologie sind. Und wenn man den Zersall des Calvinismus und die Ziellosigkeit der pietistischen Bestrebungen zur Verbesserung der lutherischen Kirche und der Theologie beobachtet, so hat man keine Ursache, die Gesammtanschauung vom Christenthum anders abzugrenzen, als es in den Lehrurkunden der Lutherischen Resormation im Gegensaße zu den katholischen wie den wiedertäuserischen Satzugen geschehen ist.

4. Die heilige Schrift, insbesondere das N. T., bewährt fich als die Quelle für die positive Theologie durch die Auslegung. Rommt es also darauf an, den Grundsatz für dieselbe zu bezeichnen, so darf bemerkt werden, daß im Boraus weder für den Grundsak noch für die Anwendung eines solchen die Unfehlbarkeit gewährleistet werden kann, welche von schwachen Gemüthern ent= weder ersehnt oder prätendirt wird. Da die Auslegung der heiligen Schrift nach dem positiven Makstabe der firchlichen Ueberlieferung innerhalb der von der Reformation abstammenden Kirche ungiltig ift, so kann in derselben Niemand auf eine Instanz rechnen, welche auch nur die Illusion eines irrthumsfreien Verständniffes der heiligen Schrift aufrecht erhalten dürfte. Denn wie es in der katholischen Kirche keine einhellige Ueberlieferung giebt, so ist auch der symbolische Lehrbegriff in der lutherischen und in der refor= mirten Kirche nicht ohne Brüche, und wichtige Punkte besselben find von ebenso streitiger Auslegung, wie gewiffe Stellen der heiligen Schrift. Ich sehe also von denen ab, welche nicht ein= sichtig genug sind, um zu wissen, wo allein der Durst nach un= fehlbarer Auslegung der Schrift oder irrthumsfreier Lehrent= scheidung gestillt wird. Für den evangelischen Theologen kann es fich nur um die Aufgabe der Auslegung der heiligen Schrift a'us ihr felbst und um die annähernde Lösung diefer Aufgabe handeln. Hiebei kommt es nun nicht blos auf die grammatische Kenntnig und die logische Fertigfeit, das Ginzelne im Zusammenhange des Bangen zu verstehen, sondern insbesondere auf die äfthetische Application, nämlich auf die Runft an, den Umfang, die Beziehungen, die Höhenlage ber Religion des A. T. in richtiger Anschauung zu reproduciren, um demgemäß auch die Urkunden bes Chriftenthums in ihrem ursprünglichen und geschichtlichen Sinne au verstehen. Die einzelnen Bedingungen Diefes Berfahrens laffen fich im Boraus nicht bemonftriren, sondern nur an dem Product, nämlich der biblifchen Theologie zur Erfahrung bringen. Denn Diese Disciplin in ihrem hiftorischen Sinne ift Die aus sich jelbst ausgelegte heilige Schrift, oder wenigstens erftrebt sie bieses Biel. Ratürlich tann man fich von ber Richtigkeit biefer Behauptung nicht überzeugen, wenn man von vorn herein fich weigert, auf die Aufgabe einzugeben. Obgleich aber diefelbe ichon feit hundert Sahren formulirt ift, so wird fie noch immer dadurch discreditirt, daß die herrschende Eregese in wichtigen Punkten gewisse dogmatische Schemata befolgt, in denen sich ein unberechtigter Ginfluß ber firchlichen Ueberlieferung auf die biblische Theologie zeigt. An Diefer Stelle foll ein Buntt turg erörtert werden, welcher für bie Disposition ber Theologie des N. T. fehr bedeutsam ift, bisher aber auch unter einer dogmatischen Boraussetzung Noth leidet.

Bekanntlich stellt die katholische Unsicht die Apostel ebenso unbedingt über die Gemeinde, wie den Stifter berfelben, und beshalb auch die Nachfolger der Apostel, die Bischöfe und die Priefter. Diese Ansicht beherrscht theilweise auch die bei den Protestanten übliche Geschichtsbetrachtung, da man in der Reformation das Intereffe hatte, die Diener bes göttlichen Wortes an dem Privilegium der Apostel theilnehmen zu laffen, welche an der Stelle Christi zu lehren hatten. Demgemäß pflegt man auch in ber biblischen Theologie zwischen Chriftus und ben Aposteln nur wie zwischen zwei abgestuften gesetlichen Auctoritäten über bie chrift= liche Lehre in der Gemeinde zu unterscheiden. Man macht sich unter dem Gindrucke bes ererbten Grundsates nicht flar, bag bie Apostel in erster Linie als die Junger Chrifti die erste Gemeinde felbit find, und nur deshalb gur Berbreitung des Evangeliums bestimmt wurden (Marc. 3, 14), weil die erste Generation für die Entstehung einer zweiten zu forgen hat. Diesem Bewußtsein entspricht aber gerade die briefliche Literatur des R. T., deren Berfaffer ftets bem Gefammtbewuftsein ber

chriftlichen Gemeinde Ausdruck geben, fo baß 3. B. Paulus nur in Hinficht ber Disciplin seine Auctorität als die Auctorität Chrifti selbst der Gemeinde gegenüberstellt. Als Quellen für die chriftliche Religion nehmen also die Evangelien und die Briefe des R. T. das Berhältniß der Abstufung so ein, daß sie zugleich in einem Gegensate fteben. Die identischen Beziehungen bes Evangeliums merben von Christus als dem Stifter der Gemeinde, von den Aposteln als ben Sprechern ber gestifteten Gemeinde geltend gemacht. Erst diese Beobachtung sichert auch die biblische Theologie por dem immer noch fortschleichenden Frrthum, als sei die Lehre Christi und der Apostel, die man rein historisch ermitteln will. mehr oder weniger gleichartig der theologischen Lehre. Diefer Verwechselung ist man in dem Mage weniger ausgesetzt, als man erkennt, das Christus alles, wovon er redet, in die Wechselbeziehung zwischen seinem Lebensberuf und seiner eigenthümlichen Stellung zu Gott einschließt, und daß die Briefe, namentlich die des Paulus, nicht blos um des Lierrathes willen mit Dantfagung und Kürbitte beginnen, sondern daß sie dadurch als reli= giöse Re de aus dem Bewuftsein der religiösen Gemeinschaft heraus bezeichnet sind. Wenn auch in den am meisten beachteten Briefen des Baulus der Aweck der Belehrung und das Mittel der Argumentation mit Selbständigkeit auftreten, fo beweisen andere Briefe, wie er die scheinbar lehrhaftesten Rusammenhänge nur in der Ausführung von Dank und Fürbitte vorträgt. Die religiöse Rede also ist die Grundform der Gedankenbildung in den Briefen des N. T., weil dieselben regelmäßig mit Danksagung und Fürbitte beginnen und mit Ermahnungen schließen; hingegen bildet nicht eine theologische d. h. wissenschaftliche Absicht die Grundform der apostolischen Gedankenreihen, wenn auch in der Argumentation zur Widerlegung abweichender Meinungen ein Element wissenschaftlicher Art eintritt. Eine andere Probe für den religiösen und nicht theologischen Charafter der apostolischen Vorstellungs= reihen bietet der oft verkannte Umftand, daß die in den Briefen vorge= tragene Vorstellung von Chriftus auf die Merkmale seines gegen= wärtigen Zuftandes, auf die Erhöhung zu Gott und die Herrschaft über die Gemeinde und die Welt fich richtet. Erst von hier aus werden die Vorstellungen von dem Werthe seines irdischen Lebens und seines Todes theils gebildet, theils sicher gestellt. Wenn sich in den Briefen des N. T. Andeutungen davon finden, mas die Theologen unter dem Titel der Präezistenz Christi als sehr einleuchtende Wahrheit zu behandeln pflegen, so sind es Folgerungen aus der Gewißheit des Glaubens an den, der als der Herr und Gott gegenwärtig ist. Wenn man hingegen die Christologie der Apostel zu reproduciren unternimmt von der Voraussetzung aus, daß sie geworden seien wie unser Einer, nämlich Theologen, wenn man demgemäß erwartet, ihre Reden werden wie die Dogmatik vom präezistenten Christus dis zum postezistenten sortschreiten, so thut man ihnen Gewalt an und verdirbt die biblische Theologie.

Als die aus sich selbst ausgelegte heilige Schrift ift die biblische Theologie, insbesondere die des R. T., nicht Syftem ober Reihenfolge von loci theologici, welche als Schriftbeweis fich mit den Theilen des firchlichen Lehrhegriffs decken möchten, sondern fie stellt eine Reihe religiöser Gedankenkreise bar. Unter biesen fteht der des Stifters denen gegenüber, welche fich aus dem Bewußtsein der gestifteten Gemeinde erheben mit Merkmalen theils der Uebereinstimmung, theils der individuellen Gigenthumlichfeit. Soll der so geformte Stoff als Quelle für die dogmatische Theologie nugbar gemacht werden, jo wird ohne Frage alles dasjenige als maggebend zu betrachten sein, mas sich als übereinstimmenden Gedankenstoff des R. T. ausweist. Die nachfolgende Darstellung wird es darthun, daß die Uebereinstimmung in den hier intereffirenden Gedanken überaus weit greift, daß namentlich auch der Rreis der Unschauungen Jesu mit den ihnen formell gegenüber ftehenden Gedankenbildungen der Apostel in Ginklang ift. Da= gegen kommt weder die Abweichung in den alttestamentlichen Un= lehnungspunkten noch der Unterschied der Gefichtstreise der einzelnen Apostel durch die Beziehung auf verschiedenartige Gegner in solchen Betracht, daß nicht eine allfeitige Erganzung ftattfande. Indeffen treten babei folgende zwei Bedenken in Geltung. Erftens fragt es fich, wie fich die Dogmatit zu dem individuellen Gedankenftoff im N. T. zu verhalten hat, eine Frage, die um fo wichtiger ift, als der Gedanke der Rechtfertigung aus dem Glauben, um welchen es sich handelt, eine eigenthümliche Bildung ist, durch welche sich Paulus von den übrigen Vertretern des N. T. unterscheidet. Zweiten & fragt es sich, wozu überhaupt die biblisch theologische Normirung der Dogmatik dienlich sein wird, wenn fich ergeben follte, daß in dem hier in Betracht tommenden Gedankenkreise alle Parteien über ben Gesichtstreis des R. T. hinausgewachsen find.

In rfterer Beziehung könnte erwogen werden, ob nicht für den dogmatischen Gebrauch der individuelle paulinische Lehrtypus hinter die übereinstimmende Art der anderen Apostel zurückaeset merden müßte. Indessen ist es doch nicht gleichgiltig, daß die abendländische Kirchenlehre seit Augustin, in verschärfter Beise aber die reformatorische Auffassung des Christenthums sich gerade gang birect auf die individuelle Gedankenbildung des Baulus ftutt. Aukerdem hat die Geschichte der Lehre es erwiesen, daß dieselbe das reformatorische Lebensideal trägt, auf welches der Protestan= tismus nicht verzichten kann, und auf das er aus den Frraangen bes Pietismus zurückgeführt werden muß. Andererseits hat man sich zu vergegenwärtigen, daß es in der Kirche stets solche achen wird, welchen das Chriftenthum in dem Gepräge des Jakobus oder in dem des Johannes zugänglicher sein wird, als in dem des Baulus. Diefelben werden aber auch immer irgendwie hinter dem Lebensideal der lutherischen Reformation zurückbleiben. Die Kirchlichkeit, welche dem Theologen zusteht, wird also im Voraus durch ein Verständniß der Geschichte festgestellt werden, welches ich im ersten Bande darzulegen unternommen habe.

Es wurde die Regel dafür gesucht, wie die Dogmatik die individuellen und die allgemeinen Gedankenbildungen bes R. T. zu verwerthen habe. Anstatt dieser Regel hat sich eine Auskunft darüber ergeben, wie die Kirchlichkeit des Dogmatikers bedingt sein wird. Bielleicht läßt fich jene Regel überhaupt nicht im Voraus feststellen, sondern es wird darauf ankommen, die acgenseitige Ausgleichung der allgemeinen und der individuellen Züge der biblischen Theologie erst durch das Experiment zu erreichen. Um fo mehr aber wird dies innerhalb der von mir verfolgten Aufgabe geboten sein, als auch zwischen der reformatorischen Auffassung der Rechtfertigung und dem Gedankengange des Baulus die volle Uebereinstimmung nicht stattfindet, welche man vorauszusetzen pflegt. Der charafteristische Hintergrund des evangelischen Bewuftseins von der Rechtfertigung ist die stete Bergegenwärtigung der Unvollkommenheit der sittlichen Leistung des Wiedergeborenen, welche er auch im Berhältniß zur erwarteten Seligfeit auszuüben hat. Diese Stimmung findet nun feinen directen Widerhall bei Baulus, welcher die Nothwendiakeit der Rechtfertigung durch Gottes Gnade nur im Gegensat zu dem pharisäischen Grundsat der Recht= fertigung durch Erfüllung des mosaischen Gesetzes entwickelt, allein für die im Glauben Gerechtfertigten grundsäglich das Bewußtsein der Bollkommenheit ihrer Lebensleistung vordehält. Ich kann im Boraus nicht entscheiden, ob jene Grundstimmung des resormatorischen Christenthums doch durch Aussprüche Christi und der Apostel bestätigt, oder wodurch sie sonst begründet wird, oder ob sie nach biblischer Auctorität eine Berichtigung und Ergänzung zu erfahren hat. Iedenfalls zeigt sich an diesem Punkte, daß der an jene Stimmung angeknüpste tirchliche Lehrbegriff von der Rechtsertigung nicht eine seste Entscheidung darüber begründet, welcher Stoff neutestamentlicher Gedankenbildung sür die Dogmatif anzueignen sei und welcher nicht. Vielmehr wird die resormatorische Anschauung von der Rechtsertigung und wiederum die pietistischen Formen derselben in die experimentirende Vergleichung der neutestamentlichen Gedankenkreise hineingezogen werden müssen.

Hieraus ergiebt sich, daß eine folche systematische Reproduction der Bibellehre, welche nicht blos gegen den firchlichen Lehr= begriff, sondern auch gegen die ganze Kirchengeschichte gleichgiltig ist, ein unzureichendes Surrogat für die dogmatische Theologie bildet. Wenigstens was das Gebiet der sogenannten Beilsordnung betrifft, ift das christliche Leben nicht blos in seiner katholischen, sondern auch in seiner reformatorischen, geschweige denn in seiner pietiftischen und rationaliftischen Form über den Gefichts= freis der neutestamentlichen Schriftsteller hinausgewachsen. Befest, daß einzelne dieser Erscheinungen, fofern fie fich von den Borbilbern bes N. T. entfernen, fehlerhaft find, fo haben fie das Recht, den Beweis dafür zu erwarten. Gine von dogmatischem Borurtheile freie Ermittelung ber apostolischen Gedankenreihen wird am ficher= ften zur Ausgleichung von Wiberfprüchen und Migverftandniffen führen, welche zwischen ben Richtungen im Gebiete ber evangeli= schen Kirche obwalten. Jedenfalls ift das nicht die mehr firchlich intereffirte Unficht, daß man die eigene Bartei mit ber Rirche identificirt, und die anderen am liebsten aus dem firchlichen Rechtsverbande ausstoßen möchte. Gine wirklich firchliche Theologie ift durch die Erkenntniß bedingt, daß die entgegengesetten Richtungen immer gegenseitig an einander schuld find, sich immer gegenseitig hervorrufen und steigern, und daß bie Parteien abgesehen von dem menschlichen Gigenwillen auch darum gespalten find, weil feine im Stande ift, mit ihren hergebrachten Mitteln der Ertenntnig allen Bedingungen des evangelischen Christenthums gerecht zu werden.

#### Erstes Capitel.

Die Beziehungen der Sündenvergebung in dem Gedankenkreise Jesu.

5. Wenn auch das religiofe Gemeinbewußtsein der Befenner Chrifti auf einer bestimmten Stufe Die Geftalt einer geordneten objectiven Lehre erreicht hat, so ist weder eine solche von dem Stifter dieser Religion ausgesprochen worden, noch hat er überhaupt in seinen Reden irgend eine Form des chriftlichen Gemeindebewußtseins vorweggenommen oder direct vorgeschrieben. was den eigentlichen Inhalt der chriftlichen Religion als Religion angeht, spricht er aus seiner Berson heraus, und nicht so, daß er sich in die Verson der erst zu gründenden Gemeinde hinein= versetzte. Die Gebote und Anweisungen aber, welche er auf seine Unhänger und Bekenner in ber Gegenwart wie in der Zukunft bezieht, bilden nur einen kleinen Theil seiner Aussprüche, und sind demienigen untergeordnet, was er in seiner eigenen Person von der Absicht seines Wirkens, von seiner Bestimmung durch Gott, von dem zwischen Gott und ihm bestehenden Berhältnisse zur Erklärung seiner Handlungsweise verkündet. Hätte er gemäß der Voraussetzung der supranaturalistischen wie der rationalistischen Schulen seine Gemeinde auf eine Lehre im genauen Sinn ober auf ein Bekenntnifgesetz begründen wollen, so murde sein aus den Evangelien erkennbares wirkliches Auftreten durchaus zweckwidrig gewesen sein. Weder hat er als Verkünder neuer göttlicher Offenbarung einen Rusammenhang übervernünftiger Wahrheiten bem Berstande seiner Auhörer dargeboten, noch haben seine verschieden= artigen Erklärungen ihren Zusammenhang in einer von ihm gedachten und für alle Zeiten vorherbestimmten sogenannten reinen

Vernunftlehre. Denn thatsächlich hat er den besondern Boden feines Bolfes und der Religionsgemeinschaft deffelben für feine Berson innegehalten, und alle seine noch so universell gerichteten Aussprüche find durch die ursprünglichste Beziehung auf die Boraussekungen der alttestamentlichen Religion bedingt. Er hat also auch keine Lehre von Rechtfertigung und Versöhnung aussegesprochen, so wenig, daß sogar diese Ausdrücke seinen Reden fast durchaus fremd sind. Der Stoff aber, den er für diese Begriffe allerdings darbietet, hat verschiedene Beziehungen und fällt in verschiedene Gesichtsfelder, so daß er, wenn man ihn ohne die nöthige Borficht in einen identischen Gedanken gusammenziehen will, leicht zu Widersprüchen führt. Soll es nämlich überhaupt gelingen, den Zusammenhang der Aussprüche Jesu auf den ihm eigenen Gedankenkreis zuruckzuführen, fo muß genau darauf geachtet werden, daß seine Berheißungen und seine Forderungen, welche sich gegenseitig bedingen, je nach den besonderen Beranlaffungen oder Beziehungen geftaltet find, welche die Umftande darboten. Wenn alfo feine Gedanken überhaupt "locirt" werden fönnen, so wird weder das Schema der Linie, noch das der Fläche für die richtige Stellung derselben an einander ausreichen, sondern man wird in jedem Falle die besondere Höhenlage der Gedanken berechnen muffen, wenn man fie ohne Widerspruch reimen will. Denn die besondere Beziehung der von Jefus ausgegangenen Reden, welche bei jeder Gruppe derfelben beachtet werden will, ist zugleich das deutlichste Merkmal dafür, daß seine Wahrheitsmittheilung religiöser und nicht wissenschaftlicher Art ift.

Der besondere Zweck, diejenigen Gedanken Jesu festzustellen, welche in die Lehre von der Versöhnung einschlagen, wird zwar einen vollständigen Ueberblick über seine Verkündigung ersordern; indessen werden manche Glieder derselben nur angedeutet zu wers den brauchen.). Zunächst tritt Jesus in der Eigenschaft eines

<sup>1)</sup> Unter den Quellen hat sich die Forschung direct an die synoptischen Evangelien zu halten, von welchen nach meiner Ueberzeugung die Schrift des Marcus den beiden anderen zu Grunde liegt; daneben erkenne ich die sogenannte Spruchsammlung als Quelle des Matthäus und Lukas an, so daß die ursprüngliche Gestalt derselben in den mittleren Capiteln des letztern deutlich hervortritt, hingegen der Inhalt derselben bald bei dem Einen, bald

israelitischen Propheten auf, nicht sowohl, weil er ben Gintritt der vollendeten Herrschaft Gottes in der naben Butunft verfündet und von seinen Sungern verkunden läßt (Mc. 1, 15. Mt. 10, 7); als vielmehr, weil er überhaupt aufundigt, daß der eigent= liche und der endgiltige Zweck des göttlichen Bundes verwirklicht wird, und zwar mit dem Gindruck, daß sein Reden selbst zu dem unmittelbar bevorstehenden Ereignisse gehört, daß es den Charakter einer That im Auftrage Gottes hat (Mc. 1, 22). Denn daß die Herrschaft Gottes in der Nähe bevorsteht, daß dieses höchste Gut für die Ifraeliten endlich ins Leben treten foll, hat in Jesu Munde nicht den Sinn, daß die Sache doch der Zukunft und irgend welchen erft zu erwartenden Umständen anheimgestellt werde, sondern jener Ausdruck ift gemäß ber vorgusgeschickten Ertlärung zu verstehen, daß die vorherbestimmte Zeit erfüllt ift (1, 15), in welcher die Herrschaft Gottes über das zu ihr berufene Bundesvolt wirksam wird. Die Herrschaft Gottes ift die Bestimmung des göttlichen Bundes mit den Fraeliten, auf welche sich die Hoffnung der Propheten um so dringender gerichtet hatte, je weiter die heidnischen Reigungen des Bolkes und deffen politische Abhängigkeit von anderen Bölkern von dem Ziele abführten. Der Eindruck dieser Hindernisse war zugleich so groß, daß die Propheten die Erreichung des Zieles nur unter der Bedingung eines Bruches in der Geschichte, nämlich des göttlichen Gerichtes, und einer wunderbaren Ausruftung des Bundesvolkes mit neuen geiftigen Rräften vorstellten. Der Ausgang ber turgen Epoche des mattabäischen Briefterfürstenthumes hatte die Borstellung von dem übernatürlichen Charafter der erwarteten Rettung in den Gemüthern des Boltes nur befestigt. Aber wie daffelbe

bei dem Andern unverändert geblieben ist. Das vierte Evangelium, welches, abgesehen von Kennzeichen der Ueberarbeitung, ich von dem Zebedaiden Johannes ableite, enthält eine Gestalt der Berkündigung Jesu, die durch die individuelle Aneignung des Versassers stark bedingt ist, und deshalb den Gedankenkreis Jesu nicht mehr in der ursprünglichen Projection darbietet. Denn der Gedanke des Gottesreiches, welcher die Reden Jesu in den anderen Evangelien beherrscht, ist im johanneischen (3, 3. 5) nur beiläusig vertreten. Wie stark übrigens die altteskamentliche Grundlage der Reden Jesu bei Johannes ist, darüber vgl. Wendt, Der Gebrauch der Wörter aλήθεια, άληθής, άληθινός im R. T., in Stud. u. Krit. 1883. S. 511 ff.

seine Würdigkeit zu derselben durch die vollste Bundestreue in der Erfüllung des Ceremonialgesetzes darzuthun sich befliß, so rechnete es auf seine politische Unabhängigkeit oder vielmehr auf seine politische Herbast über die Völker als die unumgängliche Folge des Eintretens der Herrschaft Gottes, welcher es sich selbst unterwerfen wollte.

Jesus hat seine prophetische Verkündigung und sein gesammtes persönliches Wirken in den Dienst der Herrschaft Gottes nur zu stellen vermocht, indem seine Ueberzeugung den Boden der alten Offenbarung behauptete, und indem seine Lebensführuna dem durch das Gesetz festgestellten Umfange der zugleich nationalen und religiöfen Sitte feines Bolfes tren blieb. Deshalb hat er auch nur zufällig die Grenzen des Landes überschritten; und obwohl er mit den weitest schauenden Propheten darin einig war, daß die entscheidende Wirkung für die Gottesherrschaft auch ben anderen Bölfern bestimmt sei, ja obwohl er sich der Ahnung nicht verschloß, daß fie nur in den anderen Bölkern ihren Bestand gewinnen werde (Mt. 8, 11. 12; 21, 43), so hat er den porzüglichen Anspruch ber Fraeliten an feinen Dienft felbst in peinlicher Beise aufrecht erhalten (Mc. 7, 27). Jedoch andererseits hat er weder sich felbst und seine Junger an die Satzungen gebunden geachtet, durch welche die pharifaische Schule die gesets= liche Cultussitte zugespitt hatte, noch hat er fich, auch nur mit einem Schritte, ber populären politischen Meinung, welche durch Dieselbe Schule vertreten war, genähert, daß die gewaltsame Befreiung von der Fremdherrschaft zur Durchführung der Herrschaft Gottes unumgänglich gehöre. Diefes find auch die nothwendigen Bedingungen, ohne welche die Herrschaft Gottes nicht zu univerfeller Geltung bestimmt werden konnte. Eben darauf beziehen fich Die Grundfäße, welche Jesus neben feiner perfonlichen Beobachtung des Ceremonialgesetes zu deffen Beurtheilung tundgegeben hat 1); hiedurch wird die Möglichkeit in Aussicht gestellt, daß auch die gesetzlichen Grundlagen der ifraclitischen Cultussitte in dem Reiche Gottes außer Geltung gesetzt werden.

Die Herrschaft Gottes also, auf welche sich die Rede und die Wirksamkeit Jesu bezieht, hat nicht den Umfang der Welt-

<sup>1)</sup> Mc. 2, 27. 28; 7, 15; 12, 33. 34. Mt. 17, 25. 26. Bgl. Entstehung der altkatholischen Kirche S. 29 ff.

leitung, sondern gilt dem geschichtlichen Gemeinwefen des ifraelitischen Bolfes, welches Gott durch feine Gesetzgebung ordnet, und durch deren Ausführung leitet. Der Ausdruck "Reich Gottes" bezeichnet die Herrschaft Gottes als die ihrer Absicht gemäß wirtsame, in Folge unserer Ueberzeugung, daß die Berr-Schaft Gottes burch Chriftus eine Gemeinde gefunden hat, welche fich von Gott beherrschen läßt. Nach diesem Maßstabe spricht und schreibt man auch von dem Reiche Gottes unter dem alten Bunde. Indeffen ift doch, damit Berwirrung vermieden werde, zu beachten, daß der lettere Sprachgebrauch ungenau ift, und daß weder Jesus noch seine ifraelitischen Zeitgenoffen von einer Berwirklichung ber Herrschaft Gottes in der Vorzeit des Bundesvolkes etwas wiffen. Was in dieser Hinsicht die Epoche David's dargeboten hatte, entsprach schon durch den Mangel an Dauer der Idee der Gottesherrschaft nicht vollständig, und die Berklärung der Erinnerung daran, welche in der Aussicht der Propheten vollzogen wird, ließ jene Epoche wirklicher Geschichte vielmehr in die Stellung eines erblaffenden Vorbildes des vollen Ideals ber Rufunft gurucktreten. Auf bem gemeinsamen Boden ber Prophetie bes A. T. begegneten fich nun die Ansprüche der Zeit= genoffen Jefu und beffen prophetische Bertundigung darin, daß Die Verwirklichung der Herrschaft Gottes in einem Reiche von gehorsamen und gerechten Unterthanen noch bevorsteht, also noch nicht eingetreten ift.

Der zusammenfassende Ausdruck der ursprünglichen Verkündigung Sesu knüpft an die Verheißung der unmittelbar bevorstehenden Offenbarung der Herrschaft Gottes die allgemein geltende Aufforderung zur Sinnesänderung (Mc. 1, 15; vgl. 6, 12; Lc.
13, 3; 15, 7). Diese Zumuthung empfängt ihr volles Licht erst dadurch, daß Sesus in verschiedenen Abstusungen von Deutlichteit den Gegnern wie den Zweissenn nahe legt, daß sein eigenthümliches berussmäßiges Wirken selbst die Herrschaft Gottes verwirklicht. Indem er dämonisch Kranke heilt, also die Machtübung des Teusels schmälert, so ist die Herrschaft Gottes in das Leben getreten (Mt. 12, 28). Indem er den Armen die Botschaft des Gottesreiches, den Gesangenen die der Erlösung bringt, indem er Blinde sehend macht, so beweist er sich als den Träger der Gottesherrschaft (Lc. 4, 17—21; Mt. 11, 2—6). Allein es genügte nicht, wenn diese Erkenntniß sich irgendwo in einem augenblicklichen Bedürfniß nach Hilfe regte (Mc. 10, 46-52), noch weniger, wenn es in der Erwartung politischer Befreiung auftrat (11, 10); es tam vielmehr für Jesus barauf an, einen bestimmten Kreis von Menschen durch regelmäßige Ginwirfung zu dem Gottesreiche zu erziehen, welches als das höchste Gut nur gilt, indem es zugleich die hochfte Aufgabe für feine Theilnehmer einschließt. In diesem Sinne hat er die Zwölf aus dem übrigen Kreise seiner Unhänger dazu ausgewählt, ίνα ωσι μετ' αὐτοῦ καὶ ίνα ἀποστέλλη αὐτούς κηρύσσειν (Mc. 3, 14). Sene erste Bestimmung der Zwölf, welche der zweiten übergeordnet ift, bedarf einer um jo aufmerksameren Beachtung, als ihre Wichtigkeit schon ben folgenden Evangelisten entgangen ist, da Matthäus die Aussonderung der Zwölf überhaupt überspringt, Lukas (6, 13) aber nur ihre Bezeichnung als Boten angiebt. Denn nach ber Darstellung des Marcus, deffen Erzählung in ihrem mittleren Theile überhaupt nach der Rücksicht angelegt ist, die Entwickelung des Berhältniffes diefer Jünger zu Jefus erkennen zu laffen, folgt aus der engern Gemeinschaft derfelben mit ihrem Meifter, daß Jefus fie zugleich zur Erkenntnig ber Geheimniffe bes Gottes= reiches und zu ber leberzeugung von feiner perfonlichen Burde anleitet (4, 11; 8, 29). Indem es nämlich bei seiner prophetischen Thätigkeit barauf ankommt, bag die Junger ben Samen feines Wortes aufnehmen, um vielfache Früchte der Gerechtigkeit zu bringen (4, 14—20), so stellen sie sich durch ihr Bekenntniß unter die Herrschaft, welche Jefus als ber gefalbte König in der Ber= tretung Gottes ausübt. Mit Hinblick auf die Jungergemeinde, welche fich auf diesem Wege führen läßt, beantwortet Jesus Die Frage der Pharifaer, wann und mit welchen Zeichen Die Herrschaft Gottes auftreten werde, durch die Erklärung, Dieselbe sei in Ausübung mitten zwischen ben Fragenden, also an dem Ort, den die israelitische Religionsgemeinde einnimmt (Lc. 17, 20. 21). Bon dieser also unterscheidet er seine Jünger als eine neue Gemeinde der Söhne Gottes, welche über die Religionsgemeinde der Ruechte Gottes erhaben find (Mt. 17, 24-27).

Indem Jesus weiß, daß er selbst als der Messias durch sein eigenthümliches Wirken die Herrschaft Gottes ausübt, so hängt für ihn die Verwirklichung derselben in einem Reiche von gehorsamen Unterthanen davon ab, daß er eine Gemeinde bildet, welche zu der sittlichen Aufgabe des göttlichen Reiches unter der

Bedingung geeignet wird, daß fie in ihrem Meifter ben Sohn Gottes und Träger ber Herrschaft Gottes anerkennt. Da er aber Diese Anerkennung seiner perfonlichen Burde nicht in doctrinarer Beife hervorrief, fondern durch die Erfahrung feiner Junger in dem engern Umgange mit ihm sich allmählich entwickeln ließ, da deshalb die Anreaung der Sinnesanderung und die Erziehung in ihr sich als die nächste Aufaabe an der Jungergemeinde darbot, fo tritt ber Gedanke bes Gottesreiches in den Reden Jesu vorläufig in die Projection der Zukunft und wird in eine Reihe von Gütern umgesett, welche man sich burch das umgewandelte Sandeln nach dem Willen Gottes aneignen foll. In diesem Sinne ergeht die Aufforderung an die Jungergemeinde, nach dem Reiche Gottes und nach Gottes Gerechtigkeit, d. h. nach einer Gerechtig= feit zu streben, welche Gott als solche anerkennt (Mt. 6, 33), und werden diejenigen, welche den Willen Gottes erfüllen, als die Familie Jesu ausgezeichnet (Mc. 3, 34, 35). Die Formen dieser Gerechtigkeit, welche in der sogenannten Berapredigt durch Beispiele antithetisch erläutert werden, sind in dem Grundsate zusammengefaßt, daß wenn die Junger nicht eine Gerechtigkeit leisten, welche von der heuchlerischen der Pharisäer wesentlich verschieden ist, sie nicht in das Reich Gottes eintreten werden (Mt. 5, 20; 23, 23). Die gerechte Handlungsweise, welche in der Bergpredigt anschaulich gemacht wird, und welche ihre Einheit in der Formel der beiden höchsten Gebote, der Liebe zu Gott und der Liebe zum Nächsten findet (Mc. 12, 29-31), ist der positive Inhalt und die Ausführung der vorgeschriebenen Sinnesänderung im Einzelnen. Denn diefelbe bedeutet den gangen Umfang bes erneuerten Willens. Sa diese praktische Gedankenreihe findet in den Makarismen eine Einleitung, in der sogar die allgemeine Sündhaftigkeit eingeschränkt zu werden scheint, welche in der allgemeinen Zumuthung ber Sinnesänderung vorausgesett ift. Diefe Sätze (Mt. 5, 3-10. Lc. 6, 20-22) weisen barauf bin, Menschen vorhanden sind, welche schon die dem Gottesreich ent= sprechende Gestinnung ausüben, welche also nicht erst ihren Willen zu verändern brauchen. Denn ihre Bezeichnung als solcher, welche nach Gerechtigkeit hungern und dursten, bedeutet nicht das indirecte Eingeständniß ihrer bleibenden sittlichen Unvollkommenheit, sondern ihr Streben nach folder Gerechtigkeit, welche Gott anerkennen wird. Aber wie die Gerechtigkeit im Sinne des Alten Teftaments nichts weniger in sich schließt als die Leugnung des Bedürfnisses nach Sündenvergebung, so entzieht sich diese Klasse von Menschen nur darum der allgemeinen Aufforderung Jesu zur Sinnesänderung, weil sie dieselbe schon bethätigt; ihre Anwartschaft auf das Reich Gottes schließt jedoch die Angehörigkeit zu demselben nur insosern

ein, als Jesus sie ihnen zuspricht.

Die vorbereitende Haltung tragen namentlich alle Aussprüche Befu, in welchen die Theilnahme am Gottesreich und feinen Gütern als Bergeltung, ja als äquivalenter Lohn für das ber Sinnesanderung entsprechende Handeln in Aussicht gestellt wird. Dem felbstfüchtigen Wohlthun, der heuchlerischen Frommigfeit, welche des Lohnes von Gott verlustig geht (Mt. 5, 46; 6, 1. 2. 5. 16), wird in verschiedenen parabolischen Reden die Forderung einer Arbeit im Dienste Gottes gegenübergestellt, welche auf Die Erwartung des Lohnes hingewiesen wird; der Lohn aber bedeutet die Theilnahme am Reiche Gottes (20, 1-16; 24, 45-51; 25, 14-30; Mc. 9, 41. 42). Während diese Erklärungen Jesu birect feine Beziehung bazu in sich schließen, bag bas Gottesreich sich von seiner Berson aus vollzieht, so tritt in anderen Aussprüchen Die Erganzung ein, daß der Lohn für die Leiftungen und Aufopferungen bevorsteht, welche man um Jesu willen, im Anschluß an ihn ausübt (Mc. 10, 28-31; Mt. 10, 37-39; 5, 10. 11). Dadurch wird die Combination zwischen Leiftung und Lohn in das Gebiet der definitiven Absicht Jesu übergeführt. Wenn es nämlich darauf ankommt, das Reich Gottes als Lohn zu empfangen, fo muffen die entsprechenden Leiftungen und Aufopferungen durch ben Dienst gegen den Stifter bes Gottesreiches bezeichnet sein. Und wenn babei das Rechtsverhältniß zwischen Gott und Mensch, das in dem Begriffe des Lohnes ausgedrückt ist, befremdet, fo wird zunächst gerade bas Merkmal der Aequivalenz zwischen menschlicher Leiftung und göttlicher Gegenleiftung burch bie befonderen Umftande ber Gleichnifreden, in benen ber Begriff feine Unwendung findet, aufgehoben; ferner aber läßt die Berknüpfung des Lohnes mit der Anerkennung der das Reich Gottes ftiftenden Berson Jesu die Gnade Gottes als den leitenden Grund und als ben Maßstab des ganzen Verlaufes durchscheinen. Denn wie der Lohn, da er himmlisch, von Gott her ift, reichlich, überfließend, unerschöpflich heißt (Mt. 5, 12; 6, 20; Lc. 6, 23. 38; 12, 33), fo wird feine Aequivalenz gegen die Leiftung gerade ausgeschloffen,

indem er dieselbe um das hundertsache übersteigen soll (Mc. 10, 29. 30), indem der über Geringes getreu gewesene Knecht über Vieles (Mt. 25, 21—23; Lc. 19, 11—27), ja sogar über Alles gesetzt wird (Mt. 24, 46. 47; Lc. 12, 43. 44), oder indem der Herr zur Vergeltung seiner Dienste selbst ihn bedienen wird (Lc. 12, 37). Da es sich bei dem Gottesreich immer um ein identisches Gut handelt, so kann auch die längere Dienstleistung nicht mehr erwerben als die kürzere (Mt. 20, 1—16), und da man dem göttlichen Herrn zu aller Dienstleistung verpssichtet ist, so bleibt auch kein Kaum sür Verdienste, die nach Villigkeit belohnt werden dürsten (Lc. 17, 7—10).

6. Die Theilnahme am Gottesreich als höchstem Gut wird also nicht als directes Product einer selbständigen Arbeitsleiftung gedacht; denn die Fülle der göttlichen Verleihung greift über das Mak der vorausgesetzten menschlichen Leistung hinaus. Und zwischen beiden Theilen kann keine rechtliche Coordination gedacht sein, so gewiß alle diese Gleichnifreden den Eindruck vermitteln follen, daß alles Streben nach dem Gottesreich (Mt. 6, 33) die Stiftung deffelben durch Jesus und hierin die zuvorkommende Inade Gottes voraussett. Deshalb ift es auch nur scheinbar, daß die göttliche Vergebung der Sünden ihren zureichenden Grund und ihr Maß an der vorausgehenden Verföhnlichkeit und Verträglichkeit der Menschen unter einander als an einer felbständis gen That nach freiem Entschluß haben foll (Mc. 11, 25; Mt. 6. 14. 15; 18, 35). Denn der Ausspruch Mc. 11, 25, welchen die Socinianer als die eigentliche Regel des Chriftenthums in dem angegebenen Sinne geltend machen, ftellt zwar eine Bedingung. ohne welche das Gebet nicht die richtige Art haben wird: die= selbe wird aber ben Jungern als der Gemeinde Jesu auferleat. welche der vorausgehenden Gnade Gottes gewiß ift. Run ift diese Bedingung selbst in dem Mustergebet ausgedrückt (Mt. 6. 12; Ως. 11, 4: καὶ γὰρ αὐτοὶ ἀφίεμεν παντὶ ὀφείλοντι ἡμῖν). Aber da die Sundenvergebung unter diefer Bedingung von Gott erbeten wird, so wird sie eben von den Gliedern der Gemeinde nicht durch eigenes analoges Verhalten verdient. Wird sie aber von dem Jünger Jesu erbeten, so hat sich derselbe als Glied der Gemeinde, welche Gott als ihren Bater anrufen darf (Mt. 17, 26), dadurch auszuweisen, daß er in der charafteristischen Probe

der Berföhnlichkeit den Willen Gottes erfüllt. Auch dient die Erzählung von der Sünderin (Lc. 7, 36-50) durchaus nicht zur Bestätigung ber socinianischen Auffassung bes Chriftenthums. Bas hengstenberg (I. S. 645) unter Zustimmung von Dishausen, de Wette, Bleek herauslieft, nämlich daß dem Weibe bie Bergebung ihrer Gunden von Jefus jugesprochen fei aus dem realen Grunde, daß fie durch extensiven Liebesbeweis die Intenfität ihrer Liebesaefinnung fundgegeben habe, ift im Berhältniß zu der vorangeschickten Gleichnifrede geradezu widerfinnig. Bahrend ber Pharifäer bas Weib gemäß der öffentlichen Meinung für eine Sünderin hält, und fich burch die von Jefus gegen fie eingenommene Saltung an beffen prophetischer Ginficht irre machen läßt, jo folgert Jesus aus ber Regel, daß sich das Maß ber Liebe der Menschen nach dem Mage der erfahrenen Güte und Nachsicht richtet, und aus der Vergleichung des Mages von Liebe und Freundlichkeit, welches das Beib, und welches wiederum ber Pharifäer ihm bewiesen haben, daß ihr ihre vielen Gunden vergeben sind. "Beil sie viel Liebe beweift" (ήγάπησε πολύ als Resumtion ihrer verschiedenen Handlungen von deren Beginne an) ist also Erkenntniggrund für die vorausgegangene Sündenvergebung, die ihr von Jesus ber unter der Bedingung ihres Glaubens an ihn zu Theil geworben ift; fo wie Niemand zweifeln fann, daß der umgekehrte Sat & δè δλίγον αφίεται, δλίγον άγαπα bas lettere als reale Folge des erften ausspricht.

Bie also hinter allen Verheißungen der Theilnahme an dem Gottesreich, welche Jesus an bestimmte sittliche Leistungen knüpft, sein Gedanke wirksam ist, daß er selbst das Gottesreich in der zu ihm gehörenden Gemeinde in das Leben führt, so setzt auch die Bedingtheit der Sündenvergebung durch die Versöhnlichkeit gegen die Menschen, welche den Jüngern direct und indirect vorgeschrieben wird, voraus, daß er selbst als der Sohn des Menschen und als der Gründer der Gemeinde des Gottesreiches die Vollmacht hat, gegenwärtig die Sünden zu vergeben (Mc. 2, 10). Nun gehört die Sündenvergebung in dem prophetischen Entwurfe der Zukunstschoffnung nicht sowohl zu den Functionen, in welchen die Herrschaft Gottes sich an dem Volke bewährt, welches in Gehorsam sich derselben unterwirft und anschmiegt, als zu der Vorbereitung in dem Gerichte, der Scheidung zwischen den unwürdigen und den würdigen Genossen des Bundesvolkes. Das Gericht und die

Aufrichtung der Herrschaft Gottes war von den Propheten stets als wunderbares Eingreifen Gottes in die Geschichte vorgestellt worden, und diejenigen unter ihnen, welche eine Führung ber Gottesherrschaft durch den Davididen erwarteten, ließen denselben ftets nachträglich eintreten. Wird aber schon die Stiftung bes Gottesreiches dem Meffias zugewiesen, so zieht die Relation zwischen diesem Acte und dem Gerichte die Folgerung nach sich, daß der Meffias auch die Scheidung im Bolte vorzunehmen habe; was in der Ansicht des Täufers Johannes deutlich hervortritt (Mt. 3, 10-12). Deshalb ift cs auch nicht wahrscheinlich, daß Jefus, indem er fich jur Stiftung bes Gottesreiches berufen achtete, jenen Gedankenzusammenhang aufgelöft und bas meffianische Gericht in jeder Beziehung an den zukunftigen Abschluß des Gottesreiches verlegt haben follte. Dies ift nur der Fall mit ber bramatischen Ausführung jenes Gedankens und in Beziehung darauf, daß auch das von Jefus geftiftete Gottesreich in feiner geschichtlichen Entwickelung wieder von der Gunde durchzogen werden wird (Mt. 13, 24-30. 47. 48). Allein wenn die finnenfällige Geftalt des Eintretens der göttlichen Herrschaft, auf welche die politische Hoffnung der Fracliten rechnete, von Jesus nicht bestätigt worden ist, so brauchte, ja so vermochte er sogar nicht, auch der sinnenfälligen Ausprägung des Gedankens vom vorausgebenden Gerichte zuzustimmen. Soll er jedoch nicht gegen alle Wahrscheinlichkeit die feststehenden Beziehungen des Gedanken= freises zerriffen haben, welcher seine perfonliche Thatigkeit leitete, so wird er von vorn herein auch der Vollmacht zum Gerichte fich bewußt gewesen sein, bas er freilich in derselben geiftigen Weise ausüben wollte, wie seine Vorstellung von seiner Gottesherrschaft beschaffen war. Deshalb scheinen mir die Aussprüche im johanneischen Evangelium von der höchsten sachlichen Authentie zu sein, daß er das Gericht vollziehe, zwar nicht als die Verfügung sinnenfälliger Strafübel, aber als die Scheidung der Menschen, sofern in dem einen Theil der Glaube an ihn selbst erweckt wird, in den Anderen der Unglaube beharrt (Joh. 3, 17. 18: 5, 22-24. 26. 27. 30; 12, 47). Freilich enthalten Die anderen Evangelien keinen Ausspruch, welcher sich im Wortlaute hiemit berührte; allein fachlich tommt mit jenem Gedanken überein, daß Jefus dem ihm erkennbaren Glauben bestimmter Personen Die Sündenvergebung zuspricht (Mc. 2, 5; Lc. 7, 49. 50), daß er erklärt, nicht den Frieden zu bringen. sondern das Schwert, indem er durch Erweckung des Glaubens die Menschen von ihren nächsten Angehörigen scheidet (Mt. 10, 34. 35), daß er durch seine Rede je nach der Weckung von Empfänglichkeit oder Widerstand das bisherige Verhältniß der Menschen zum Gottesreiche umkehrt (Mc. 4, 11. 12; Joh. 9, 39).

Dagegen ift es außer Zweifcl, daß Jesus, indem er das Gottesreich ftiftet, auch die Birtung des Rettens fich beilegt, welche ichon auf ber Stufe bes Mosaismus, bann aber auch in der spätern prophetischen Erwartung als Vorbedingung bazu gedacht ift, daß die Herrschaft Gottes in dem Bundesvolt gur Ausübung fommt (Lc. 19, 10; 13, 23; Mt. 18, 11; Mc. 10, 26; 30h. 3, 17; 5, 34; 12, 47). Auf der Stufe des Alten Teftaments handelt es fich bei biefer Borftellung darum, daß die politische Abhängigkeit der Ffracliten, welche ihrer Bestimmung zum Bolfe Gottes widersprach, aufgehoben werbe. Da nun diese Deutung für Jesus nicht in Betracht kommt, so wird die Unangemeffenheit ber Lage, aus welcher die owconevor befreit werden, unbestimmt als das Zerstreutsein bezeichnet (Mt. 23, 37; Joh. 11, 52), aus welchem die Menschen in die Gemeinde Jesu ge= fammelt werden, oder als ber Zuftand des Berlorenseins, aus welchem der Berufende sie herausfindet (Mt. 18, 11-14; Lc. 15, 4-10). Denn bie Berufung zu bem Segen und zu ber gemeinfamen Aufgabe des Gottesreiches ift die Form, in welcher Jefus sein Geschäft des Rettens vollzieht (Mc. 2, 17; Mt. 22, 2-14; 20, 1-16), fo daß das Retten und bie Unregung ber Sinnesanderung zusammenfallen. Rettet Jesus Die Berlorenen, indem er sie in seine Gemeinde beruft, über die er die Gottesberrschaft wirksam macht, so sind diejenigen von ihm gerettet, welche burch die Gewährleiftung bes höchsten Gutes sich zugleich zu dem Gehorsam gegen die Anforderungen an die Gemeinde Jesu bestimmen laffen. Bollzieht sich alfo die Rettung durch Jesus in dem Untriebe zur Sinnesanderung, so ift das Zerstreuts und Berlorensein Bild der Sündhaftigfeit. Diese Thatsache ift als allgemeiner Buftand ber Menschen eben in diefen bilblichen Ausbruden vorausgesetzt, auch indem als Correlat ber zu erwartenden göttlichen Bergebung immer die Mehrheit der einzelnen Thatfunden bezeichnet wird (Mc. 2, 5-10; 3, 28; 11, 25. 26; Lc. 7, 47-49; Mt. 6, 12. 14. 15). Gben in diesen Erscheinungen zeigt fich, bag bie Menschen den Charakter άμαρτωλός oder νεκρός haben (Mc. 2, 17: Ωc. 13, 2-5: 15, 7, 10, 24, 30; 18, 13).

Um aber das Gewicht dieser Vorstellung zu verstehen, muß man beachten, daß Jefus innerhalb ber den Menschen gemeinfamen Sündhaftigfeit zwei Stufen unterscheibet. Richt alle Gunde ift mit der Fähigkeit gerettet zu werden verbunden; mit denfelben Ausbrücken für die Sunde, welche diese Kähigkeit vorbehalten, wird auch ein Grad der Gunde bezeichnet, in welchem die Rettungs= fähigkeit und die Möglichkeit der Sinnesanderung ausgeschloffen, vielmehr das endailtige Verderben sicher ist (Mc. 8, 38; Mt. 12, 39-45: 13, 49. 50: 8, 22). In diesem Sinne wird von allen übrigen Sünden, welche Vergebung finden können, diejenige gegen den heiligen Beift unterschieden, welche die Schriftgelehrten begingen, die gegen ihr Gewissen die Wunderkraft Chrifti vom Satan ableiteten (Mc. 3, 28-30). Alles biefes aber vereinigt fich in bem Gedanken, daß dieser höhere Grad von Sünde, die Bollendung derselben in ihrer Art, erft zu Stande fommt in dem Widerstande, den man der Erscheinung des vollendeten Guten und der Anbietung der Rettung in Jesu versönlichem Wirken entgegensett. es bei Johannes charafteriftisch ausgedrückt ift, würde die Sünde, die Jesus porfindet, als Blindheit kaum für Gunde zu achten sein: sofern aber die Verblendeten sich in absprechendem Urtheil gegen ihn erheben, wird die Gunde in ihnen erst vollständig, d. h. eben mit Ausschluß der Möglichkeit der Rettung (9, 41; 15, Diese Unterscheidung im Umkreise der allgemeinen Sündhaftigkeit findet ihr Vorbild an dem Grundsate des Mosaischen Gesetzes (Num. 15, 27-31), daß zwar die Sünde "aus Berfehen" auf dem Wege des Sundopfers Berzeihung findet, daß bingegen die "mit erhobener Sand" die Vernichtung durch den Rorn Gottes nach sich zieht. So wie nun die lettere Art von Sünde einen Abfall von dem Bunde in sich schließt, die erstere Art aber die Bundestreue und den Bestand des Bundes nicht verlett, so hat die Rettungsfähigkeit nach dem Urtheile Jefu den Sinn, daß man als Sünder von Gott dazu erwählt ift, in fein Reich einzutreten (Mt. 20, 16; 22, 14). Fällt alfo ber Umfana der göttlichen Erwählung und der Kreis derjenigen, an welche Jesus äußerlich seine berufende Rede richtet, nicht zusammen, so fommt durch die erfolgreiche Berufung an den Tag, wer von Gott zur Theilnahme an seinem Reiche vorherbestimmt ist (Lc. 10, 20; Mt. 25, 34). Umgekehrt wird die Berufung eben an denen wirksam, welche Söhne des Friedens (Lc. 10, 6), d. h. zum Frieden vorherbeftimmt sind, oder welche durch Gottes Willen auch in der Verlorenheit schon Kinder Gottes sind (Joh. 11, 52; 8, 47; 17, 6; 18, 37) und an dem göttlichen Zuge zur Wahrheit theilnehmen (6, 44, 45). Wenn also die Sündhaftigkeit die negative Boraussekung der rettenden oder erlösenden Wirkung Christi ist, so ist sie auf einen relativen Grad bestimmt, und zwar dadurch, daß mit ihr in den einzelnen Personen die geheime Erwählung durch Gott zusammengedacht wird. Hingegen die Sünde, welche den in ihrer Art vollendeten Grad des Widerspruchs gegen Gott darsstellt, schließt die Möglichkeit der Kettung aus, sosen sie übershaupt erst durch die Entscheidung des Willens gegen die durch Jesus vertretene Heilsabsicht Gottes zu Stande kommt, und nicht schon vorher vorhanden ist.

Die bisher erörterten Beziehungen bes Gedankentreises Jesu tommen also auf Folgendes hinaus. Er vertündigt das gegenwartige Cintreten der Herrschaft Gottes in dem Bundesvolt, indem er sich selbst als den berechtigten Träger derselben darstellt oder errathen läßt. Er benft beshalb an die Bollziehung bes göttlichen Reiches nur unter ber Bedingung, daß eine Jüngergemeinde sich zu ihm als dem Inhaber der Gottesherrschaft bekennt. Er bewährt die Richtigkeit dieses Zusammenhanges, indem er durch Buficherung der Gundenvergebung und Anregung der Ginnesanderung diejenigen, welche mit Glauben fich ihm anschließen, von den übrigen Unwürdigen scheidet und aus ihrer Berlorenheit in der Sunde rettet 1). Indem jest die Frage danach sich erhebt, wie sich die Absicht der Gottesherrschaft Jesu in dem Reiche Gottes verwirklicht, foll nur baran erinnert werden, daß hiefür zwei Grenzpuntte aus der Anschauung Jesu schon feststehen, namlich seine Burde als bes Christus oder Meffias und die von ihm wirksam berufene Gemeinde berer, welche sich zu seiner Bürde

<sup>1)</sup> Auf derselben Linie d. h. ohne Hervorhebung der specifischen Bebeutung des Todes Christi, halten sich auch die zwei Aussprüche des Petrus in der Apostelgeschichte (2, 38; 3, 19), indem der letztere durch die vorherzgehende Rede dahin erläutert wird, daß der Zweck der Auslöschung der Sünden von Sinnesänderung und Umkehr insofern abhängt, als diese zur Anerkennung Jesu sühren. Ebenso daselbst (13, 38, 39) der Ausspruch des Paulus.

bekennen, und durch diesen Act sich als solche ausweisen, welche von der übrigen Welt geschieden, aus der Gundhaftigkeit gerettet und im Geheimen von Gott erwählt find. Goll nun in diefen und durch diese das Reich Gottes ju Stande kommen, fo geschieht es fo, daß man den leitenden Willen Gottes durch die That befolat. Diejenigen find die Berwandten Jesu, welche den Willen Gottes (tò θέλημα τοῦ θεοῦ) ausführen (Mc. 3, 35). Der entscheidende Werth liegt also nicht schon in dem Bekenntniffe der Herrschaft Jesu und in irgend welchen durch das Interesse an ihm bedingten großartigen Leistungen, sondern in dem fittlichen Gehorsam der Bekenner Christi (Mt. 7, 21-23). Dieses ift Die Gerechtigkeit, welche man zugleich mit dem Reiche Gottes vor allem Andern zu erstreben hat, und ohne welche man nicht zu demielben gehört (6, 33; 5, 20). Der directe Magstab derselben liegt in der Gesetzebung des Alten Testaments vor, wie sie von dem Propheten Mofes begonnen und von den übrigen Propheten fortgesett, endlich wie sie in den beiden bochften Geboten der Liebe zu Gott und ber Liebe zum Nächsten, einschließlich bes Feindes zusammengefaßt ift (5, 17; 22, 36-40; 5, 43-48; Lc. 10. 25-37). Aber die Erfüllung des Gesetzes führt zum ewigen Leben, unter der Bedingung des Anschlusses an die Jüngergemeinde und der besonderen Berzichtleiftungen, welche dazu nothwendia find (Mc. 8, 34-37; 10, 17-22). Unter diefer Borausfekung kommt durch die Uebung der Gerechtigkeit in der Gemeinde der Befenner Christi das Reich Gottes zu Stande, in einem zeitlichen Berlaufe. welcher an dem Wachsthum der Bflanze und an der Durchdringung des Mehles mit dem Sauerteig seine Vorbilder hat (Mc. 4, 26-32; Mt. 13, 31-33). Hiedurch ift zugleich angedeutet, daß das Gottesreich seine volle Verwirklichung nicht schon in der Gegenwart Christi, sondern in der Zukunft hat (Mc. 9, 1); und gerade im Angesicht des scheinbar ungunftigen Ausganges seiner Lebensabsicht, indem er sich vor dem Hohenpriefter als den Chriftus bekennt, fügt Jesus die Gewißheit hinzu, daß er fortan unter den Merkmalen der Danielischen Bision sich als den Herrn des Gotte Breiches bewähren werde (14, 62). Endlich ift das dem Gottes= reich entsprechende fittliche Sandeln durch den Gedanken geleitet, daß das Reich Gottes das höchste Gut ist, dessen Erwerb alle Güter, auch folche, welche wie die She sittlichen Werthes sind, überwiegt (Mc. 9, 43-47; Mt. 13, 44-46; 19, 12), und daß, wer Gott

bient, nicht zugleich einer andern Macht verpflichtet sein fann (Mt. 6, 24). Wie nun hierin auch das höchste Gut erlebt ober das ewige Leben erzielt wird, so ist das Streben nach dem Gottesreich als Voraussetzung eingeschlossen, indem Jesus benjenigen das Leben verburgt, die es seinetwegen aufzuopfern bereit find (Mc. 10, 28-30; 8, 35), nämlich indem fie barin einer Nöthigung folgen, welche fich aus ber Gottesherrichaft Seju ergiebt. Mit diesen Anforderungen und Vorschriften steht im Ginklang, was Jesus in den Reden bei Johannes als sein persönliches Berhalten bezeichnet. Kommt das Reich Gottes zu Stande, indem feine Jünger den Willen Gottes ausführen, so beruht sein Anspruch, das Reich Gottes zu stiften, darauf, daß es seine Speife, d. h. das Mittel feiner Selbsterhaltung wie der Genuß feines perfonlichen Selbstgefühls ift, ben Willen und das Werk Gottes, welches feine Berufsaufgabe bildet, zu vollbringen (Joh. 4, 34). Diefe Solidarität mit Gott als feinem Bater erklart er nicht, aber bezeichnet er, indem er das Geheimniß seines Lebens ausspricht, nämlich daß er Gott kennt, um ihn zu offenbaren auf Grund deffen, daß Gott allein ihn als seinen Sohn kennt (Mt. 11, 27). Deshalb find die Werke, die er im Auftrage Gottes übt, Gottes Werke selbst (Joh. 9, 3. 4; 10, 14). Allein indem er die Liebe Gottes als ben Grund seiner eigenthümlichen Berfonlichkeit und seines entsprechenden Wirkens voraussett (15, 9; 17, 26), so bezeichnet er als die Bedingung dieser Thatsache, daß er selbst die Gebote Gottes beobachtet, insbesondere daß er bereit ift, in feinem Berufe sein Leben aufzuopfern (15, 10; 10, 17). Diese Anschauungen mußten für bas innoptische Bild Jefu erganzt werben, auch wenn fie sich nicht bei Johannes vorfanden.

7. Obgleich Jesus sich nicht als den Stifter des Gottesreiches und als den Inhaber der Vollmacht, Sünden zu vergeben,
wissen konnte, wenn sein Gewissen und seine Erinnerung durch
irgend eine eigene Vergehung besleckt gewesen wären, so ist er sich
doch bewußt gewesen, daß sein Wirken erst dann vollständig und
seine Absicht erst dann sicher gestellt sein werde, wenn er seiner
Aufgabe auch unter den Leiden treu blieb, welche in Folge seines
göttlichen Verufs und der seindseligen Gegenwirkung der bestehenden Weltmächte gegen dessen Ausübung ihn treffen werden. Indem er als Spize derselben die gewaltsame Tödtung vorhersah,

tam es für die Authentie wie für den Erfolg feines Birfens darauf an, daß er die Versuchungen überstand, welche aus der Collision des Selbsterhaltungstriebes mit der Berufspflicht sich ergeben konnten. Die synoptischen Evangelien lassen Jesus nach dem Bekenntnisse des Betrus mit der Vorhervertundigung des Todes an seine Junger beginnen, den die Feindschaft seiner Gegner über ihn verhangen wird (Mc. 8, 31). Der Pragmatismus dieser Darstellung ift klar. Denn nachdem seine Junger in ihm den Messias erkannt hatten, mußte der Bersuchung, seine Aufgabe im politischen Sinne zu verstehen, direct entgegengewirkt werden. Und wie die Lage von Jesus beurtheilt werden mußte, konnte er schon früh nicht zweiselhaft darüber sein, daß die fich steigernden Begenwirkungen, welche seine öffentliche Thätigkeit erfuhr, sich in gewalt= samer Beendigung seines Lebens vollenden würden. Wie früh sich biese Ueberzeugung in ihm festgestellt bat, läßt fich aus ben Quellen nicht ermitteln. Denn die Andeutung, welche er Mc. 2. 20 gegen die Schriftgelehrten ausspricht, hat keine Zeitbestimmung, da die Gruppe von Schilderungen des Conflicts zwischen Jesus und den Schriftgelehrten, der fie angehört, nur aus fachlicher Rücksicht gebildet ift. Allein feitdem er ben Jungern den Tod vorhergefagt, hat er nach der Darstellung des Marcus (8, 34. 35) auch dem zufällig versammelten Volke die entsprechende Wahrheit nicht verhehlt, daß man in der Gemeinschaft mit ihm überhaupt bereit sein muffe, auf das Leben zu verzichten, um es im mahren Sinne gu erhalten. Diese Gedankenreihe stützt fich auf die Erfahrung, welche alle Gerechten und Propheten haben machen muffen (Mt. 5, 11. 12; 23, 34-36); sie beruht aber im Grunde auf der Erkenntnig. daß das fittliche Recht der Selbsterhaltung seine Schranke an der Berufspflicht hat.

Diese Gedankenreihe, in welcher Christus zwischen sich, den Propheten und seinen Jüngern keinen wesentlichen Unterschied macht, wird nun aber überboten durch zwei Aussprüche, in welchen Jesus seiner Bereitwilligkeit, um des Beruses willen zu sterben, den Zweck hinzusügt, dadurch einen Heilserfolg für seine Jünger hervordringen. Er ist gekommen zu dienen, kai dodvat riv wuxiv adtod ditpov ärti noddw (Mc. 10, 45); und in der Abendmahlshandlung bezeichnet er seinen bevorstehenden Tod als das Bundesopfer zu Gunsten Bieler (14, 24). Da nun hiebei ohne Zweisel die Verkündigung des Jeremias (31, 31) von dem

neuen Bunde, der auf Vergebung der Sünden begründet werden foll, anklingt, fo ift der Zusatz bei Mt. 26, 28, wenn auch nicht authentisch, so doch sachgemäß richtig. Jedoch bevor zur Erflärung dieser Aussprüche übergegangen werden fann, darf nicht unerwähnt bleiben, daß Baur 1) ihre Aechtheit in Zweifel gezogen hat. Den Sinn der erften Erklärung findet er in dem Gedanken, daß Jesus um den Preis seines Lebens die Menschen aus der Gefangenschaft der Sünde und des Todes befreien wolle. "Wie paßt nun aber, muß man fragen, zu der voraufgehenden ein= fachen Ermahnung zur Demuth und zu aufopfernder Gefinnung eine solche dogmatische, schon einer bestimmten Erlösungs- und Berföhnungstheorie angehörende Borftellung, - daß die Gunden nicht ohne ein für sie gegebenes Aequivalent aufgehoben werden fönnen? Entweder also hat Jesus den Ausspruch nicht gethan oder in einer andern Form. Die vorangehende Ermahnung Jesu hat ihren vollständigen Sinn auch ohne einen weitern Zusat; alfo fann er nur gefagt haben, des Menschen Sohn fei nicht gefommen um zu herrschen, sondern um zu dienen, und aus Liebe au den Menschen alle Leiden zu übernehmen, die mit seinem Berufe verbunden sind." Das ist kein fritisches, sondern ein gang willfürliches Verfahren! Gegen die Aechtheit der Abendmahls= worte argumentirt Baur in folgender Beife. Da das Gebot ber Wiederholung der Handlung bei Paulus und bei Lukas in den Berichten des Marcus und Matthäus fehlt, und dadurch die Bermuthung hervorgerufen werde, daß es nicht von Jefus ausgesprochen sei, jo muffe die weitere Vermuthung crlaubt fein, ob die (von allen vier Zeugen vertretene) Hinweisung auf die versöhnende Kraft des Todes Jesu von ihm selbst herrühre. "Je leichter jene Worte περί πολλών und ύπερ ύμων als bloke Zu= fätze genommen werden können, um so mehr kann man auf den Bedanken tommen, daß fie ursprünglich nicht zur Sache gehören. Die Handlung Jesu hat auch ohne die Beziehung auf die Bersöhnungsider ihren guten Sinn, wenn wir annehmen, in der Ahnung seines nahen Todes habe er seinen Leib mit dem gebrochenen Brot und sein zu vergießendes Blut mit dem Wein verglichen." Nun komme freilich das Blut als das des neuen

<sup>1)</sup> Borlesungen über Neutestamentliche Theologie (nach seinem Tode herausgegeben) S. 100 ff.

Bundes in Betracht, in der Beziehung, "daß der Tod Jefu nicht blos Bundesopfer, fondern auch Guhnopfer fei, daß durch feinen Tob eine Berföhnung geftiftet werde, wie unter bem alten Bunde nicht ftattfand, daß man alfo nur durch diefen Berföhnungstod selig werden kann, nicht aber durch das, was der alte Bund ent= bielt, auch nicht durch die Erfüllung des Gefetes." Dag nun Diefe Gedankenreihe Jefu fremd fei, folgert Baur baraus, daß fie 1) in Widerspruch stehe mit der Erklärung in der Bergrede, er sei nicht gekommen, um die alte Religionsverfaffung, das Befet auch nur im Geringften aufzuheben, - hingegen G. 55 erflärt Baur, daß Sejus fich über die fortdauernde Geltung des Gefetes nicht auf folche Beise ausgesprochen haben könne, wie ihm der judaistische Matthäus beilegt; 2) daß wenn sich Christus wesentlich als den Versöhner der Menschen mit Gott burch seinen Tob angesehen hatte, zu erwarten ware, er werde diefen Gedanken jum Gegenstand seiner Lehrvorträge gemacht haben, - hingegen S. 45 hat Baur Jesus als ben Stifter neuer Religion dadurch bezeichnet, daß er nicht einen dogmatischen Lehrbegriff, sondern nur Grundanschauungen und Brincipien als unmittelbare Ausfagen bes religiöfen Bewußtfeins vorgetragen hat; 3) daß der von Jefus vorgeschriebene Weg der Gesetzerfüllung jum Zwecke des Gottes= reiches zwar das Bedürfniß nach Sündenvergebung nicht ausschließe, daß aber sonst nie von ihm auf deren Anknüpfung an einen Versöhnungsact hingewiesen, sondern einfach vorausgesett werde, daß alle, welche ihre Gunden von Bergen bereuen, un = mittelbar der Bergebung derselben versichert sein durfen, was nicht wahr ift, da Jejus die Sundenvergebung an feine Person und das gläubige Bertrauen zu derfelben knüpft. Diefes aber ift eine Thatsache, beren richtiges Verständniß die nächste Boraussetzung für den Gedanken bildet, daß seine Berson auch in ihrer Vollendung durch den Tod der Gemeinde der Gläubigen die Sündenvergebung verbürgt. Baur's Zweifel gegen die Authentie der Abendmahlsworte find so gewiß einer kritischen Launenhaftig= feit entsprungen, als "die Kritif" von Holften1) wenn auch ungern die Aechtheit der beauftandeten Aussprüche Zesu zugesteht.

<sup>1)</sup> Zum Evangelium des Paulus und des Petrus (1868) S. 176 ff. in der Abhandlung über "die Messischen des Petrus und die Genesis des petrinischen Evangelium".

Dieser Gelehrte nämlich hat den Zusammenhang des Gedankens der Abendmahlsrede mit dem übrigen Bestande der Anschauung Jesu von seinem Leiden so erörtert, daß darin eine Modification der Ansicht auftritt, welche Baur zu der gewaltthätigen Ausscheidung getrieben hat. Die Anspielung Jesu auf seinen Tod als Sühnopfer bei der Abendmahlshandlung verfteht Holften in demfelben Sinne, den er der gleichen Borftellung des Baulus abgewonnen hat. Der Tod des Messias, welchen Paulus als den Ausdruck des neuen Beilsprincips bekennt und verkündet, foll von Baulus als der einzige Inhalt der messianischen Thätiakeit Seju unter dem Gefichtspuntte erkannt fein, daß darin die absolut nothwendige Vermittelung des göttlichen Heilswillens enthalten fei. Der Tod des Meffias fei stellvertretendes Sund- oder Schuldopfer für die Sünde der Sündigen, damit diefe in Folge des Opfers Gerechtigkeit und Leben empfangen, nach ber Regel ber Beilsökonomie, daß der Tod des Sundopferthiers ftellvertretender Tod des Sünders sei (a. a. D. S. 136). Nun findet aber Holsten baneben sowohl in der Apokalypse, als auch in den innoptischen Reden Jesu den Gedanken, daß Jesus den Märthrertod in Folge feiner Berufstreue erleidet, wie die Propheten; und diese historisch-religiöse Reflexion vergleicht er mit jener dogmatisch= religiosen in folgenden Urtheilen. "In dieser nämlich ift ber Rreuzestod Ausdruck bes befondern göttlichen Beilswillens, in jenem Sinne Ausdruck des allgemeinen göttlichen Schickfalswillens; in der einen die Beilathat Gottes und bes Meffiasheilands felbst, und der höchste Ausbruck göttlicher Gnade gegen Die Menschen, in der andern Die Gundenthat der Menschen, und der höchfte Ausdruck menschlicher Berftocktheit gegen Gott1); in der einen die Offenbarung bes neuen Beilsprincips, in der andern nur die Berwirklichung eines allgemeinen weltgeschichtlichen Gefetzes; in der einen der wesenhafte Zweck der Sendung des Meffiasheilands, in ber andern ein begleitender Umftand des Erbenlebens des Messiaspropheten; in der einen der absolut nothwendige Act der Beilswirtsamkeit des Meffiasheilands, in der andern als eine

<sup>1)</sup> Ich bemerke hiezu, daß diese Antithese nach Holsten's Boraussehnngen selbst nicht vollftändig ist; der Märthrertod ist nur der Erscheinung nach That der Feinde Gottes, im Grunde aber die That des vollständigen Berufssgehorsams gegen Gott.

für das Heilswerk absolut gleichgiltige Thatsachei) nur das lette Glied in der Reihe von Leiden des Meffiaspropheten: in ber einen ift ber Kreuzestod die Substanz, in der andern ein Accidens des meffianischen Beilswerfes 2). Beide Unschauungen schließen sich gegenseitig aus, fobald die dogmatisch-religiose bie vollen Confequenzen ihres Principes gezogen hat" (G. 148). Obwohl also Selus ben dogmatischen Gedanken eines stellver= tretenden Sühnopfertodes ohne Zweifel in den Abendmahlsworten auf sich bezogen hat, so habe boch "bie Kritit" fein Recht, diesem Gebanken eine fur bas messianische Bewuftfein Seju entscheibende Bedeutung beizumeffen, da fich keine Spur davon finde, dag Jefus feinen Guhnopfertod auf eine für die Beilsofonomie noth= wendige Willensfügung Gottes zurudführe. Bielmehr ergebe fich aus bem Gebet Jesu in Gethsemane, daß er die Bollendung des messianischen Werkes auch ohne seinen Tod als möglich weiß, daß er, wenn er seinen Tod als gewiß ahnte, ihn doch nur von dem freien Schicksalswillen Gottes als begleitenden Umftand seiner messianischen Wirksamkeit abhängig dachte. Demnach drücke die Abendmahlsrede Jesu nur einen Gedanten des Augen= blickes aus, ber weder das Bewußtjein Jesu, noch das seiner Jünger zu erfüllen und momentan umzugestalten vermochte; erft in der Folge durch Baulus fei er wirksam geworden, die ursprüngliche Idee des Märthrertodes ju verdrängen (S. 177-179). Dieses Resultat der Kritik, saat Holsten, konnte nur irrig sein, wenn es mit dem messianischen Bewuftsein Jesu in Widerspruch ftande. Um also eine solche Einwendung abzuschneiden, verräth der Kritifer, daß Jesus selber sich in dem υίος του ανθρώπου nur als den zum Sohne Gottes im fommenden himmelreich erft noch bestimmten Messias erfaßt, daß er die volle Wirtlichkeit des Meffiasthums erft an den wirklichen Eintritt des himmelreiches durch eine Allmachtsthat Gottes gefnüpft habe, für welchen seine gegenwärtige Birksamkeit nur einleitende Borbereitung fei. Mit

<sup>1)</sup> Ich bemerke hiezu, daß nach dem Gange der Vergleichung diese Angabe ungehörig ist, denn die religiös-historische Keslexion soll sich ja nicht auf das Heilswerk beziehen. Also nach Holften's Prämissen ist der Tod des Messiapropheten eine in seinem Schickal relativ norhwendige Thatsache.

<sup>2)</sup> Diese Antithese ist wieder unrichtig gebildet. Sie muß heißen: In der einen ist der Kreuzestod die Substanz des Heilswerkes, in der andern ein Accidens im Schickfal des prophetischen Individuums.

dieser irdischen Lage Tesu sei nun von Anfang an die Vorstellung von Leiden untrennbar verknüpft; aber nach dem Maßstabe der Lebensordnung, welche die Vergpredigt enthält, sei die Vorstellung von einem Sühnopfertode des Messias sür Tesus überstüffig und undentbar. Sie konnte erst eintreten, wenn er aus seinem ursprünglichen Vorstellungskreise hinaustrat; sie trat auf Anlaß der äußern Situation des Passahmahles in ihm auf; aber weil sie seinem eigensten messianischen Bewußtsein fremd war, hielt er sie nicht fest, sondern kehrte im Gebet in Gethsemane und in der Rlage über Verlassenheit durch Gott zu der ersten Ansschauung von der blos individuellen Beziehung der Leiden zurück (S. 182—185).

Unter dem Unbegreiflichen, welches diese Erörterung darbietet, bemerke ich zunächst, daß der Kritiker Dieses, wie er es darftellt, gang zufällige Auftauchen der Guhnopfervorstellung in der Abendmahlshandlung unmittelbar vorher als das Ergebniß ber nothwendigen Dialeftif des messianischen Bewußtseins in Jesus ankundigt; nur ift es G. 184 bei diefer Unkundigung geblieben, ohne daß ihr eine Folge gegeben würde. Denn übrigens wird eben die Behauptung festgehalten, daß Jesus nur zufälligerweise seinen Tod als Opfer angesehen habe. In dem Beweise dieser Behauptung hat man aber nicht nur die Fertigkeit der Dialektik fondern auch die Sicherheit in der Logit zu vermiffen. Denn daß Holften die beiden Ansichten vom Tode Chrifti, welche er unterscheidet, und welche fich nach seinem Urtheile gegenseitig auß= schließen, alfo sich widersprechen, nicht einmal durch richtig gebildete Antithesen zu erläutern vermocht hat, glaube ich durch meine Unmerkungen erwiesen zu haben. Wenn also die eine dieser Anfichten auf ben besondern Heilswillen, die andere auf den allgemeinen Schicffalswillen Gottes zurückführt, fo fann ich barin feinen Grund ihres Widerspruches, vielmehr gerade die Möglichkeit bessen erkennen, daß die erste Unsicht von der zweiten eingeschloffen wird, daß die dogmatisch-religiöse Reflexion vom Sühnopfertode Christi Die hiftorisch-religiose Reflexion auf seinen Martyrertod vorausfest, und daß umgekehrt diese Ansicht sich zu jener zuspitt. Oder seit wann gebietet die Logit, das Befondere und das Allgemeine als Gegenfäße zu benken, aus deren gleichzeitiger Beziehung auf das einzelne sich ein Widerspruch ergabe? Wenn die Suhnopfertheorie, wie Holften (S. 136) Diefelbe formulirt, ben Sinn eines stellvertretenden Strafvollzuges enthält, bei welchem sich der Meffias rein paffiv verhält, so ift diefer Gedanke freilich ganglich gleichgiltig bagegen, daß ber Meffias diefes Berhangniß Gottes zugleich als die Folge seiner Berufstreue übernimmt. Allein wenn jener Strafvollzug, wie Holften stets behauptet, den Sinn eines Opfers des Messias hat, wenn er, wie es S. 148 beifit, Die Beilsthat Gottes und bes Meffiasheilands felbft ift, so ist er nur denkbar mit Ginschluß des Berufsgehorsams, der zugleich dem besondern Heilswillen und dem allgemeinen Schick= falswillen Gottes entgegenkommt. Freilich scheint diese Auffassung des Sühnopfers als einer That des Messiasheilandes nur ein neues Versehen neben den logischen Ungenauigkeiten in der Reihe ber Antithesen zu fein. Denn wo Holften die Gühnopfertheorie bes Paulus darftellt, welche ihm zugleich für Jesus und für alle Schriftsteller des Neuen Testaments makaebend ist, ist jene Bebingung der eigenen That des Meffiasheilandes nicht ausgesprochen, und wie ich vermuthen muß, indirect ausgeschlossen. Nun kommt diese Theorie inhaltlich auf das hinaus, was Baulus Gal. 3, 13 angedeutet hat; aber Holften hat kein Recht, die Loskaufung der Afraeliten vom Fluche des Gesetzes durch stellvertretenden Kreuzestod des unschuldigen Jesus gerade als den Sinn des Sühnopfers 311 bezeichnen. Denn weder hat Baulus dort jenen Gedanken der Wirkung des Kreuzestodes Chrifti als die Deutung feines Opfers eingeführt, noch konnte er nach der allgemeinen Verfassung der Opferidee die von Holsten vollzogene Combination beabsichtigen. Es wird späterhin in § 29 bewiesen werden, daß die Anschauung des Todes Christi als Opfer und dessen Auffassung als Mittel des Loskaufes der Ffraeliten vom Fluche des Gesetzes nach ganz entgegengesetzten Schemata entworfen sind. Die Confusion beider Gedanken verschuldet die falschen Diftinctionen Holften's zwischen Opfertod und Märthrertod Jesu: und indem der Kritiker selbst es sich unmöglich macht, den Abendmahlsworten einen constitutiven Sinn für den Gedankenkreis Jesu abzugewinnen, so hat die Gewissenhaftiakeit, die ihn bewegt, sie für ächt zu halten, doch keine andere Wirkung, als die dreifte Leugnung ihrer Aechtheit durch Baur.

Auch ein Verdienst der Neuheit fehlt diesen Offenbarungen der "Kritit" über das Selbstbewußtsein Jesu gänzlich. Sie sind nichts anders als Trümmer der socinianischen Ansicht von Christus.

Sat Jesus, nach Solften, in seinem Tobe wesentlich nur den möglichen zufälligen Ausgang feines Lebens als bes Gercchten und Propheten geahnt, fo betonen die Socinianer diefen Gedanken. um die Borbildlichkeit Jesu anstatt seiner Bermittelung der Berföhnung zu behaupten1). Hat Jesus, nach Holften, sich in dem Menschensohn nur als den jum Sohne Bottes im fommenden Himmelreich erst bestimmten erfaßt, hat er aber die volle Wirklich= feit seines Meffiasthums an ben wirklichen Gintritt bes Simmelreiches durch eine Allmachtsthat Gottes geknüpft, so sticht dies insoweit im Ginflang mit ber socinianischen Lehre, als biefelbe bie geforderte Allmachtsthat Gottes in der Auferwedung Chrifti nachweift2). Man renkt aber alle Glieber ber quellenmäßigen Selbstdarftellung Seju aus, wenn man leugnet, daß er in demfelben Sinne Gott seinen Bater nennt, in welchem er fich felbst als ben Sohn bes Menschen bezeichnet, und wenn man leugnet, bag er durch sein Reden und Wirken das Reich Gottes in feiner Jungergemeinde in der Gegenwart zu gründen behauptet. Wenn nun die Gründungsthat des Reiches Gottes nach der Darstellung Jesu fich zu ber vollendeten Durchführung beffelben verhalt, wie ber Same zur Frucht, so ift es eine unrichtige Darftellung von Holften (S. 182), daß Jesus seine Wirksamkeit in der dieffeitigen Weltzeit als nur einleitende Borbereitung zur Gründung des Reiches Gottes betrachte. Es ist Geschmacksfache, ob man das Saen als einleitende Vorbereitung der Aernte zu betrachten beliebt; in der Meinung Jefu aber ift der Same, den er ausftreut, unter der Bedingung des empfänglichen Bodens, der wirtsame Grund ber Frucht, welche ber Aernte werth ift. Und ber Sinn diefes von Jefus gebrauchten Bildes ift, bag er burch bie

<sup>1)</sup> F. Socini Brevissima religionis christianae institutio. Bibl. Fratrum Polon. Tom I. p. 667: Qua ratione Christus suo ipsius exemplo credentes ad persistendum in illa singulari pietate, sine qua servari nequeunt, movere potuisset, nisi atrocem mortem, quae pietatem facile comitari solet, gustasset?

<sup>2)</sup> L. c. p. 665: Ipsa scriptura sacra — pro eodem accipit, Jesum esse Christum, et Jesum esse filium dei. Hinc enim factum est, ut quia Jesus rex populi dei et sic Christus perfecte et absolute non fuit, nisi postquam a mortuis resurrexit, per ipsam resurrectionem dicatur constitutus fuisse dei filius, quum illum deus a mortuis excitavit (Rom 1, 4). Holften (S. 181) erflärt diese Stelle ganz übereinstimmend.

Verfündigung des Gottesreiches und feiner sittlichen Bedingungen und Regeln in den empfänglichen Gemüthern seiner Junger bas Gottesreich gründet, welches sich demgemäß durch deren ent= sprechendes Handeln wirklich entwickelt, in der Gegenseitigkeit des menschlichen Gehorsams und der Herrschaft Gottes. Wenn endlich Baur die von der Berapredigt vorgeschriebene Lebensordnung als den Kern des Chriftenthums betrachtet nach Makgabe deren nicht zu erwarten sei, daß die Sündenvergebung an eine besondere Berföhnungsthat geknüpft werde, sondern nur, daß sie unmittelbar ber Reue folge, fo entspricht dieses durchaus dem Socinianismus1). Holsten aber bleibt sogar noch unter der Linie deffelben, indem er ohne alle Berücksichtigung des Factors der Sündenvergebung die chriftliche Heilsordnung im Sinne Jesu dahin bestimmt. daß "die bessere Gerechtigkeit des Himmelreiches eine subjective gesetzliche Gerechtigkeit ist, welche vom Menschen selbstthätig er= worben wird nach reinigender Bufe und Umkehr durch wahrhoft religiöse, innere und wesenhafte Erfüllung des gesetlichen Willens Gottes im eigenen sittlichen Wollen und Thun" (S. 173). Geschichtlich angesehen ist diese Gedankenreihe eben kein vollständiger Ausdruck der Meinung Jefu. Denn alle sittengesetlichen Belehrungen und Vorschriften der Bergpredigt find von Jesus an den ftandigen, zu seiner dauernden Umgebung erwählten Jungertreis, an die "Söhne Gottes" (Mt. 17, 26) gerichtet, die er als die Gemeinde des Gottesreiches unter der Bedingung auszubilden bestrebt war, daß die Genoffen deffelben in ihm den Chriftus. d. h. den Herrn und Gründer des Gottesreiches anerkennen follten In dem Glauben an ihn war den Jungern die Gundenvergebung sicher, welche Jesus, wo er sie für Jemand ausspricht, auf den Glauben an ihn felbst bezieht. Alle sonft nachweisbaren Glieder der

<sup>1)</sup> De Christo servatore III, 2: Duplex est genus delinquentium, unum eorum, qui interdum quidem labuntur, nulli tamen delicto sunt mancipati, sed vitam universam ad divinam normam dirigunt; alterum eorum, qui vel multis, vel uni vitio sunt dediti. Illis pro benignitate sua non imputat deus errata illa, in quae nonnunquam prolabuntur, quia iam pure et innocenter vivunt; his vero non imputat delicta, si resipiscant, quia deinceps pure et innocenter vivunt. Sic in utrisque puritas et innocentia quaedam causa est, ut deus illis peccata condonet. Hac autem ea fides continetur, sine qua fieri non potest, ut quis deo placeat (Hebr. 11,6). Haec est illa obedientia, quae nos deo gratos facit.

Verkündigung Jesu fallen aus einander, wenn man diesen Zussammenhang nicht erkennt. Die Bedeutung der Jüngergemeinde für das Verftändniß der Verkündigung Jesu giebt die Darstellung des Marcus von dem Wirken Jesu in Galiläa deutlich zu erskennen, da sie nach den fortschreitenden Beziehungen des Jüngerskreises zu Issus geordnet ist. Die Irrungen der Kritik von Baur und Holsten in Hinsicht des Gedankenkreises Issu hängen demsgemäß auch davon ab, daß sie dei der unkritischen Ansicht von der secundären Natur des Marcusevangeliums stehen geblieben sind.

8. Allerdings foll der Abstand nicht verhehlt werden, welcher zwischen den gelegentlichen Zusicherungen der Sündenvergebung durch Jesus und seinen beiden Aussprüchen obwaltet, daß er fein Leben als dútpov in den Tod hingeben und daß er im Tode das Opfer des neuen Bundes vollziehen werde. Nun zeigte fich aber, daß bei den eben beurtheilten Kritifern mit dem Zweifel an der Aechtheit oder an der spezifischen Bedeutung Diefer Ausfprüche eine vollkommene Nichtachtung des Umftandes verbunden war, daß übrigens Jesus die Sundenvergebung von dem Berhältniß der Menschen zu seiner Verson abhängig gemacht hat. Erscheint also auch dieser Umstand für Manche befremdend, so wird es geboten fein zu ermitteln, wie fich die Idee der Gundenvergebung im Alten Testament ausgeprägt hat1). Denn wie das Bewußtsein Jesu von seiner Aufgabe und seiner Berson durch die entsprechenden Beziehungen der Religion des Alten Testaments bedingt und innerlich geregelt war, so muß man die Voraussekungen seines Berfahrens der Sündenvergebung eben dort suchen. Diese Untersuchung ist aber auch deshalb nicht zu umgehen, da gerade die Socinianer die Methode der Sundenvergebung im Alten Testament für ihre Auffassung der Sache in das Feld geführt haben. Allerdings handelt es fich dabei direct um ihren Widerspruch dagegen, daß die Gundenvergebung im Christenthum an die Bermittelung der Strafgenugthuung Jefu geknüpft jei;

<sup>1)</sup> In der folgenden Nachweisung kommt es nicht darauf an, die wahrsscheinliche geschichtliche Entwickelung der Religion des A. T. zu berücksichtigen, sondern die Reihenfolge ihrec Urkunden, welche Jesus mit seinen jüdischen Zeitgenossen übereinstimmend als die geschichtliche Ordnung angesehen hat. Diese ift ausgedrückt in der Formel: Gesetz und Propheten.

allein dieser Widerspruch gilt auch indirect dem allgemeinen Gebanken, daß die Sündenvergebung im Christenthum eine öffentsliche Angelegenheit, eine Grundbedingung der religiösen Gemeinde, eine Voraussehung der sittlichen Selbstthätigkeit ihrer Glieder sei. Denn die Socinianer kennen die Sündenvergebung nur als Privatgut für den Einzelnen und als entferntere Folge seiner Pflichtserfüllung und Tugendbildung (I. S. 325).

Wie die Schriftsteller des Alten Testaments überhaupt alle Beziehungen zwischen Gott und Mensch nach dem Gesichtspunkte des göttlichen Bundes mit Ifrael beurtheilen, so kommt dort auch die Möglichkeit und die Wirklichkeit einer göttlichen Vergebung von Sünden nur in Betracht gemäß der Stellung, welche fich Gott zu dem Bundesvolke gegeben hat. In biefer Beziehung laffen sich jedoch im Alten Testament zwei Stufen religiöser Ordnung und religiöser Reflexion unterscheiden, welche zwar in der leiten= ben Ibee Gottes übereinstimmen, übrigens aber in ber Schätzung der Sünde, in der Vorstellung von den Mitteln der Sündenvergebung, deshalb aber auch in der ganzen Temperatur der Auffaffung der Sache von einander abweichen. Das mosaische Geset knüpft die Bergebung der Gunden aus Berfehen an die Darbringung von Sünd- (und Schuld-)Opfern, indem es für die Sünden mit erhobener Sand überhaupt feine Möglichkeit von Bergebung vorbehält (Rum. 15, 27-31). Der Grund jener Ordnung ift von Seiten Gottes sein besonderer Gnadenwille gegen das in den Bund geftellte Bolf (Erod. 34, 6, 7; Num. 14, 18); ihre Bedin= gung von Seiten der Ifraeliten liegt darin, daß durch die Bersehenssünde der Bund nicht gebrochen wird, wie durch die Gunde mit erhobener Hand. Go bleibt der Ffraelit zum Opfer berech= tigt, er wird aber im gegebenen Falle durch seine allgemeine Absicht der Bundestreue zu deffen Darbringung verpflichtet, als zu dem Mittel, welches Gott positiv angeordnet hat, damit die Schuld der begangenen Vergehung aufgehoben werde. Es bleibt einer spätern Erörterung vorbehalten, den Sinn der gesetzlichen Sündopfer zu deuten; indessen foll bier bemerkt werden, daß das Element der Reue oder Trauer über die Bergehung beim Guhnopfer insofern vorausgesett wird, als das Gesetz auf die Freiwilligkeit der Darbringung rechnet, wenn der Ginzelne sich vergangen hat, und für das dem ganzen Bolfe geltende jährliche Sundopfer eine allgemeine Demuthsfeier vorschreibt (Lev. 16, 29-31). Uebrigens aber hängt bie Vergebung ber Gunden an bem opus operatum der Opferhandlung, gemäß der Anordnung des Gottes, ber feine allgemeine Gnabenabsicht gegen bas Bundesvolt burch Diefes Mittel gur Bergebung ber Berfchensfunden wirkfam macht. Die Gundopfer find im Gesetze angeordnet für alle Vergehungen, durch welche aus Verseben irgend eines der göttlichen Gebote verlett worden wäre. Allein sie werden auch bestimmt vorgeschrieben theils für gewiffe Zustände förperlicher Unreinheit, welche wegen ihrer Analogie mit der Berwesung des Todten als gott= widrig geachtet werden, ohne daß nach unseren Begriffen eine Schuld dabei obwalten kann (Lev. 12, 6. 7; 15, 14. 15. 29. 30), theils für die unabsichtliche Berührung unreinen Aases (5, 2). Sierin erscheint eine eigenthumliche Bedingtheit des in der Besetgebung mangebenden Gebantens von der Sunde, wofür fich schon bei den Schriftstellern der mosaischen Bucher feine Analogie findet. Denn tiefe feten bie Gunde, sowohl ihrem Ursprung wie ihrem Wesen nach, in die freie That des menschlichen Willens, auch wenn die Schwachheit besselben zugleich mit dem Reize des finnlichen Genuffes in Betracht gezogen wird. Es fommt hier nicht darauf an, die Herkunft diefer doppelten Gedankenreihe gu erklären; jedenfalls ift die Gleichstellung gewiffer körperlicher Unreinheit mit der sittlichen Berfehlung aus Fahrläffigkeit und Uebereilung unter bem Gesichtspuntte ber möglichen Bergebung Gottes ber Ausbruck einer altern Stufe ber altteftamentlichen Religion, über welche die in allen ihren übrigen Documenten niedergelegte Erkenntniß der Sunde hinausgreift. Deshalb verhält fich die Borftellung ber Dichter und Bropheten von ber göttlichen Bergebung, welche ber geiftigen Auffaffung ber Gunbe entspricht, gerade gegen die Borftellung von den Gundopfern gleichgiltig. Erst dadurch, daß während des Exiles der Prophet Ezechiel das Interesse an den priesterlichen Ueberlieferungen des Cultus mit der Herstellung des ifraelitischen Gemeinwesens in Berbindung fette, ift es dazu gefommen, daß die betaillirte Ordnung der Opfer in dem sogenannten Prieftercoder die Oberhand über die Unschauungsweise aller anderen Propheten in ber Gemeinde des neuen Tempels gewann. Andererseits aber fett fich auch in der auf das Gesetz gegründeten Gemeinde bie prophetische Unsicht von Gunde und Gundenvergebung fort. Die Bfalmen, welcher biefer Epoche angehören, find ber einleuchtende Beweis davon, daß die ernsten Berehrer Jahwe's ihr Bedürfniß nach Sündenvergebung gerade nicht an dem Institute

der Sundopfer befriedigten.

Daß die geschliche Regel der Vergebung von Gunden aus Bersehen durch die Sündovfer nicht genügte, konnte man schon in der Erinnerung an manche Wendungen in der Geschichte Des Rundesnolfes erproben. Denn diese vergegenwärtigte wiederholte Fälle folchen Ungehorfams des ganzen Bolkes, welcher die Qualität des Abfalles vom Bunde in sich schloß, und deshalb nach dem Gefetze nur die Vernichtung des ganzen Bolfes durch den Born Gottes zu erwarten hatte. Man wußte aber, daß berfelbe abgewendet, und daß anstatt bessen die göttliche Bergebung erreicht worden war. Erklärlich ist nun aber, daß dies nicht durch gesetliche Sündopfer geschah, deren Voraussetzung, nämlich der Bestand des Bundes, eben hinfällig geworden war. versucht Moses nach der Anbetung des goldenen Kalbes durch feine Kürbitte den Bund zu erneuern (Exod. 32, 30-35) ferner als Gott das Murren des Volkes über die Vernichtung der Rorachiten durch eine Best erwiderte, werden Rauchopfer (Num. 17, 6-15), als David den Zorn Gottes durch die Zählung des Bolfes herbeigezogen hatte, Brandopfer und Heilsopfer bargebracht (2 Sam. 24): endlich ordnet Histia Rauchopfer an um den Born Gottes abzuwenden und den Bund zu erneuern (2 Chron, 29. 10. 11). In allen diesen Fällen wird auf ein Mak abttlicher Enade und Bereitwilligkeit zu vergeben gerechnet, welches ebenso über die gesetlichen Bedingungen des Bestandes des Bundes binausgreift, wie es als unabhängig von der Inftitution der Gundopfer dargestellt wird. Da nun der Abfall der Majorität des Bolfes vom Bunde fich immer wiederholte, und doch der Glaube an den Bestand desselben für die ihrem Gott treuen Fraeliten unumgänglich war, so bilden die Propheten den Grundsak, daß Gott seine Gnade und Barmbergigkeit in dem Umfange ausübt, in jedem Falle des untreuen Volkes sich wieder anzunehmen, wenn sich dasselbe zu ihm bekehren würde (Hos. 6, 1-3; 11, 7-9; 14, 2-9; Ser. 18, 5-10; Ezech. 33, 10-16; Sef. 54, 7-10; Soel 2. 12-14). Man folgerte diefen Grundsatz theils aus der Stetiakeit des Willens, mit welchem Gott sich überhaupt zu dem Bunde mit dem erwählten Volke entschloffen hatte (Pf. 106, 44, 45) und rechnete auf seine Langmuth wegen seines Namens, b. h. weil er sich überhaupt an das Bundesvolk offenbart hatte (Jer. 14, 20. 21; Ezech. 20, 43. 44; 36, 22-32; Jef. 48, 8-11); theils reflectirte man zu diesem Zwecke darauf, daß es Ehrenfache für Gott gegenüber den anderen Bölkern sei, seine Absicht an dem erwählten Bolfe trot aller von demfelben dargebotenen hemmungen burchzuführen (Deut. 32, 26, 27; Ezech. 20, 21, 22; Foct 2, 17-19). Es ift nur eine besondere Unwendung jenes Gedankens, wenn es heißt, daß Gott seine Strafgerichte wegen Zions, d. h. diswegen beschränft, weil er sich daselbst eine bleibende Stätte seiner Bnadon= gegenwart gegeben hat (1 Kön. 11, 13. 32; 14, 21). Es ist jedoch ein neuer Gesichtspunkt, daß diese partielle Verschonung aus Rücksicht auf die Gerechtigkeit Davids erfolgt ift (1 Kon. 11, 13. 32; 15, 4; 2 Kön. 8, 19; 19, 34). In derselben Weise wird die Verschonung des Volkes davon abhängig gemacht, daß Mofe, der Auserwählte Gottes für daffelbe Fürbitte geleiftet hat (Bf. 106, 23), und nmgekehrt wird die Bertilgung gedroht, weil in Jerufalem auch nur Gin Gerechter vergeblich gesucht worden ift, um beffen willen Gott verziehen haben würde (Jer. 5, 1; Ezech. 22, 30). In diesem Gedanken ift ausgedrückt, daß die Unwürdigkeit des untreuen Bolfes wegen seiner Gemeinschaft mit Ginem gerechten Bundesgenoffen für Gott nicht in Betracht tommen foll, um bemselben seine Gnade zu entziehen. Go ift der Gesichtstreiß ber Gefetgebung, in welcher bei dem immer wiederholten Abfalle des Bolfes die Erfolglofigkeit der Bundschliegung begründet fein würde, überschritten; allein es verbient bemerkt zu werben, daß auch die beiden Redactionen, in welchen die Gesetzgebung vorliegt, von der prophetischen Behauptung begleitet find, die Gnade und Bundestreue Gottes feien dem abfälligen Bolfe in jedem Falle, daß es sich bekehren wird, durchaus gewiß (Deut. 30, 1-5; Lev. 26, 38-45).

Obgleich nun die Erinnerung an die mosaische Spoche des Bolkes mehrere Fälle darbot, in denen die Fürbitte des Mose und außerordentliche Opfer den Zorn Gottes abwandten und ihn zur Verzeihung des Absalles bestimmten, so galt doch von da aus kein einsacher Schluß auf die Wahrscheintichkeit der Vergebung für schwere Vergehungen der Einzelnen. Ebenso wenig folgt aus dem spätern prophetischen Grundsatz von der Vereitwilligkeit Gottes, das untreue Volk als Ganzes wieder anzunehmen, direct die gleiche Gewißheit der göttlichen Vergebung für schwere Uebers

tretungen des Einzelnen. Man darf auch nicht darauf rechnen, daß irgend welche Cultushandlungen, insbesondere Opfer zu jenem Amede als dienlich erscheinen. Es ergiebt sich vielmehr im Gegentheil, daß der noch so große Gifer, Gott durch Opfer zu dienen, demfelben miffällt, wenn daneben Betrug, Gewaltthat, Duldung von Diebstahl und Chebruch im Bolke vorherrschen (Micha 6, 6-16; Bf. 50, 7-21). Denn das Opfer der Fredler ift dem Herrn ein Gräuel (Prov. 15, 8). Sienach erklären fich die wiederholten Aussprüche von Dichtern und Propheten, daß Gott keine Opfer begehre (Pf. 40, 7; Hof. 5, 6; 6, 6; Amos 5, 21. 22; Jef. 1, 11; Jer. 6, 20; 7, 21. 22), da sie doch keinen allgemeinen Wider= spruch gegen die Cultussitte bezeichnen können, aus der befondern Ruckficht auf die abergläubische Volksmeinung, daß die Pünktlich= keit des symbolischen Gottesdienstes die Mängel der sittengesetzlichen Haltung übertrage, oder gar die göttliche Bergebung für dieselbe vermittele. Denn nach dem Gesetze selbst hat der Opfercultus nur dann seine Richtigkeit, wenn der Bund durch die absichtliche Beobachtung des ganzen Gesetzes aufrecht erhalten, nicht aber, wenn er durch sittenloses Treiben des Volkes immersort gebrochen murde.

Also, wenn die Gnade des Bundesgottes auch dem Einzelnen Bergebung solcher Sünden verbürgen sollte, von denen er fich bewußt sein mußte, daß sie nicht blos absichtslos und aus Versehen begangen waren, so wird davon abgesehen, daß irgend welche freiwillige Opfer zureichen, um fich der Verfohnung mit Gott zu versichern. Zwar könnte die Analogie mit der Urgeschichte des Volkes diese Folgerung zu begründen scheinen. Denn die außer= ordentlichen Opfer, welche den Zorn Gottes in den oben (S. 54) angeführten Fällen angewendet haben, drücken aus, daß das Volk darin seine Bereitwilligkeit erklärt, den gebrochenen Bund wieder anzuknüpfen. Das Gleiche durfte also auch dem Ginzelnen gestattet werden, wenn es feststand, daß Gott im Allgemeinen bereit fei, Bundesbruch zu verzeihen. Indeffen wegen der Wahrscheinlichkeit des Mikbrauches achteten die Propheten dieses Mittel als bedenklich, und, weil fie einen höhern religiöfen Gefichtspunkt geltend machten, achteten sie es als überfluffig. Denn da die symbolische Opferhandlung nicht als blokes opus operatum, son= dern durch die leitende Gesinnung ihren Werth hatte, und da die Erfahrung lehrte, daß man die Opfer oft genug in jenem Sinne und mit Vorbehalt der frevelhaften Gefinnung ausübte, fo verlangen die Propheten directe und unzweiselhafte Proben der Reue als Bedingungen fur die Aneignung der Berzeihung Denn was dem gangen Bolke zugemuthet wird, daß cs Gott von ganzem Herzen und von ganzer Seele suchen, daß es fich zu ihm bekehren und seiner Stimme gehorchen foll (Deut. 4, 29-31), daß es unter Weinen, mit dem unmittelbaren Affecte die Aufrichtigkeit seiner Reue und seiner Bekehrung ju Gott bethätigen solle (Jer. 3, 21. 22; 31, 9; 50, 4. 5; Joel 2, 12-17; Bf. 130, 7. 8), daß es mit dem wörtlichen Gingeftandniffe der begangenen Miffethaten und bes Rechtes ber empfangenen Strafe die ausgesprochene Bitte um Vergebung verbinde (Hof. 14, 3; Ser. 31, 18-20; Rlagel. 3, 39-42; 1 Kön. 8, 47-53), daß gilt auch als Bedingung dafür, daß der Einzelne Bergebung finde. Wer seine Uebertretungen bedeckt, hat kein Gelingen, wer sie aber bekennt und unterläßt, erlangt Barmherzigkeit (Brov. 28, 13). Dies bedeutet aber nur den Ausdruck des gründlichen Mißfallens, welches der reuige Sünder an sich selbst empfindet, wodurch er es verbürgt, bag er feine geistige Selbsterhaltung mit dem Sundenstande für unvereinbar achtet. Deshalb ift das Opfer, welches Gott zum Zwecke der Versöhnung gefällt, ein gebrochener Geift; ein gebrochenes und zerschlagenes Berg wirft du, Gott, nicht verachten (Bf. 51, 19). Denn Gott thront zwar in beiliger Sobe, aber auch bei benen, die zerschlagenen und bemuthigen Beiftes find, daß er erquicke ben Geift ber Demuthigen und erquicke das Herz ber Zerschlagenen (Jef. 57, 15). Diesen Charafter der aufrichtigen Reue tragen nun folche Bekenntnisse und Bitten, wie in **3**5, 25, 7; 31, 10, 11; 32, 1—5; 38, 5—10, 19; 40, 12, 13; 41, 5; 51; 65, 4; daß ihr Erfolg in dem Gemuthe der Dichter die Gewißheit der göttlichen Verzeihung gewesen sei, wird jedoch nur Bf. 32, 5 mit Bestimmtheit bezeugt. Diefe Erweifungen ber Reue, welche nicht in den Verdacht einer Umkehr mit Trug (Jer. 3, 10) gerathen können, sind an fich werthvoller als Opfer und werden beshalb im Allgemeinen als der geistige Erfat derselben ben Opfern entgegengeset (Pf. 40, 7-9; 50, 8-14; 51, 18. 19).

Die Erwartung der Sündenvergebung unter den bezeichneten Bedingungen hegen die frommen Fraeliten nur, indem fie die stete Bereitwilligkeit zu verzeihen bei ihrem Bundesgott voraussischen, und ihr Gesichtskreis umfaßt nichts weniger als ein naturs

gemäßes Verhältniß Gottes zu den Menschen. Bergegenwärtigt man sich auch die Allgemeinheit des Gündigens unter den Menschen (Gen. 8, 21, 22; 1 Kön. 8, 46; Bj. 130, 3, 4; 143, 2) oder erhebt man fich bis zur Annahme der Anerbung der Sünde (Bf. 51, 7), so wird dadurch oder durch die Betonung der mensch= lichen Schwäche nur der Grad des Bedürfniffes nach Sündenvergebung, nicht aber ein natürlicher Anspruch an die Nachsicht Gottes ausgedrückt (Bi. 103, 12-18). Es find also nur hupothetische Reflexionen des Dichters, daß von dem Menschen wegen seiner irdischen Gebrechlichkeit sittliche Reinheit nicht zu verlangen sei, und daß es deshalb als eine Härte erscheine, wenn Gott deffen Handeln einer genauen Beurtheilung unterwirft (Siob 4. 17-21: 14, 1-3). Die Documente der alttestamentlichen Reli= gion begründen nichts weniger als den socinianischen Gedanken, daß Gott im Allgemeinen die Sunde als ein Merkmal des end= lichen Charafters der Menschen aus einem Entschlusse der Billigteit übersieht. Die Erwartung der Sündenvergebung, welche von den frommen Dichtern im Alten Testament ausgesprochen wird. stütt sich durchaus auf die positive Unterlage der Idee des göttlichen Bundes mit Ifrael. Aber wie sehr auch dieser Gedankentreis über die festen Institutionen der Bundesreligion binausgreift, so ist er boch mit eigenthümlichen Schranken behaftet. Go wie die göttliche Verzeihung für die Gegenwart erbeten wird, hat das Bedürfniß danach durchaus nur individuelle Geltung auch unter den frommen Fraeliten. Neben jener Frömmigkeit des zerschlagenen Herzens stehen die Kundgebungen einer gewiß nicht minder aufrichtigen Frömmigkeit, welche ausspricht, daß sie die Wege des Herrn innegehalten und feine Schuld vor Gott begangen habe (\$\frac{3}{2}\), 18, 20—25; 26, 3—11; 59, 4: 17, 3—5), also auch nur um Berzeihung der unbewuften Gundenregung und um Schutz vor Versuchung zur eigentlichen Missethat zu bitten braucht (Bj. 19, 13, 14).

Ferner ist die Bitte um Verzeihung oder das Bekenntnis der Schuld meist untrennbar verbunden mit der Forderung der Besteiung von dem Druck durch Ungerechte, von dem gesculschaftslichen Uebel (Ps. 25, 17—19; 69, 6 ff.; 79, 1—9; 85, 2. 3). In dem Schicksal des Volkes, welches die Propheten herbeizusführen streben, mußte ja beides zusammenfallen. Erschien die Verwerfung des untreuen Volkes in dem Verluste der politischen

Selbständigkeit und in allen daraus folgenden Uebeln, so konnte die göttliche Verzeihung, welche auf die Bekehrung des Volkes in Aussicht gestellt wurde, in nichts anderem angeschaut werden, als in der Aufhebung des Strafzustandes und in der Herstellung nationalen Glückes. Wenn nun aber die einzelnen Frommen für die Begenwart die Sündenvergebung und die Befreiung von den ungerechten Feinden begehrten, so ift es fehr zweifelhaft, ob sie unter diesem Gefichtspunkt jemals des Erfolges gewiß geworden sind, welcher nur in dem Einen Falle (Bf. 32, 5) ausdrücklich anerkannt wird. Run find endlich unter ben gahlreichen Liedern, in welchen die Frommen die Befreiung aus dem Drucke der Ungerechten von der Gnade Gottes erbitten, Diejenigen felten genug, welche zugleich das Bekenntnif der Gunden enthalten und deren Bergebung erwarten. Darf also angenommen werden, daß die unter bem Drucke der Ungerechten stehenden Frommen fich je und je zusammengefunden haben, so ift nichts unwahrscheinlicher, als daß fie fich gerade in einem gemeinsamen gesteigerten Gundenbewußtsein und dabei in einer stetigen Gewißheit göttlicher Bergebung begegnet find. Ift mahrend ber gangen Dauer ber alttestamentlichen Religion keine allgemein giltige Lösung der Antinomie erreicht worden, welche man in dem Zusammensein von sittlicher Gerechtigfeit und gesellschaftlichem Uebel so schwer empfand, so hat auch das heißeste Begehren der einzelnen Frommen nach Vergebung der Sunden nicht die Bedeutung, daß eine engere Gemeinde auf Grund biefer religiöfen Stimmung jemals zu Stande gekommen ware. Vielmehr wird es einer neuen Bundftiftung vorbehalten, daß das Bolt durch allgemeine Sündenvergebung in den Stand geset wird, das Geset Gottes in seine Gefinnung aufzunehmen, und in allen seinen Gliedern ohne Unterweisung durch Andere Gott als feinen herrn zu erkennen, um nicht wieder Abfall zu begehen (Jer. 31, 31-34).

Bergleicht man hiemit die analogen einzelnen Erklärungen Jesu, so hält sich zunächst die Parabel vom Pharisäer und vom Böllner in demselben Gebiete der Vorstellung, welches durch die Sündenbekenntnisse der Psalmisten und durch ihre Bitten um Bergebung bezeichnet ist. Unter der Boraussetzung der Gnade Gottes gewinnt der Zöllner die Rechtfertigung durch das Einsgeständniß seiner Sündhaftigkeit und die Nachsuchung der Verssöhnung mit Gott (Lc. 18, 13. 14). Da er seine Bitte nicht auf

Abwendung von Uebeln richtet, die ihn drücken, fo beurtheilt auch Jefus feinen Erfola unabhangig von ben Beziehungen feiner äuftern Lebenslage rein als geiftiges But. Dies ift auch ber Fall, indem Jejus in feiner Burde als ber Sohn bes Menschen bem Gelähmten und ber Sünderin wegen ihres gläubigen Bertrauens auf ihn felbst bie Sundenvergebung zusichert (Mc. 2, 3-12: Lc. 7, 50). Run fügt er im ersten Kalle, um biefe feine Bollmacht zur Ueberzeugung zu bringen, die Befreiung von dem Uebel der Krankheit hinzu; im andern Kalle folgt dem ftillschweigenden Urtheile der göttlichen Berzeihung wenigstens die relative Beseitigung des gesellschaftlichen lebels, das ber Sünderin nachging, nämlich die freundliche Zulaffung zum Berkehre mit Jejus felbst. Die Aufhebung der Uebel erscheint also in diesen Fällen nicht als die nothwendige, sondern als zufällige Begleitung der Sündenvergebung. Jesus nimmt dieses Recht in Anspruch ohne Zweifel in der Consequenz der Ansicht von der Gnadenbereitschaft Gottes, welche die Propheten des Alten Testaments ausgebildet haben, weil er felbst ber Bertreter und das Organ Dieses Gottes, seines Baters ift. Indem er feine Gemeinde aus folchen bildet, welche er durch die Berufung aus der Sunde rettet, so gründet er seine Gemeinde auf das allgemeine Urtheil ber Sündenvergebung über diejenigen, welche an ihn als den Träger der Gottesherrschaft glauben. Allein indem er die Aufgabe der politischen Befreiung des ifraelitischen Volles von fich ablehnt. sett er die von ihm verliehene Sundenvergebung außer Beziehung zu derjenigen Befreiung von den gesellschaftlichen (politischen) Strafübeln, welche in der Aussicht der Propheten ftets festgehalten worden war. Demnach ergiebt sich, daß die Auffassung der Sündenvergebung durch Jesus nicht erreicht wird, wenn man sie als unmittelbare oder von selbst verständliche Zuthat zu der religiösen ober ber sittlichen Burdigkeit ber einzelnen Subjecte, und wenn man sie wesentlich als Erlag von Strafübeln auffaßt. dingung der zu verwirklichenden Gottesherrschaft wird vielmehr die Sündenvergebung auch von den Propheten als specifische Unadengabe Gottes für das ganze Bolk, also als öffentliche Angelegen= heit des Bollzugs des Bundes betrachtet. Singegen die Berbindung amischen der Aufhebung der Strafübel und der Sünden= vergebung für das Bolf, welche die Propheten behaupteten, und welche die einzelnen Frommen auch für sich erwarten, macht Sesus ungiltig, indem seine Gottesherrschaft über das Volk die Nothwendigkeit der politischen Bestreiung desselben ausschloß. Das Vorurtheil also, welches z. B. Nösselt (I. S. 470) aus dem Alten Testament ableitete, daß Straserlaß und Sündenvergebung gleichgeltende Begriffe seien, paßt wirklich nicht mehr für den Gedankenkreis und für die Versahrungsweise Jesu. Es ist vielemehr ebenso wenig maßgebend für das Verständniß der Anschauung Iesu, als das auf die Psalmen begründete Vorurtheil der Socinianer, daß die Sündenvergebung auch im Christenthum eine Privatangelegenheit der einzelnen gerechten oder reuigen Menschen sei.

9. Bewährt sich so auf diesem Punkte die Driginalität ober vielmehr der specifische Offenbarungscharakter Jesu, so empfiehlt es sich, sogleich die Untersuchung darüber anzuknüpfen, ob es wahrscheinlich ist, daß Jesus die Bedeutung seines Leidens für das Heil seiner Gemeinde direct aus dem Alten Testament geschöpft hat. Es ift nämlich die allgemein herrschende Ansicht, nicht blos, daß jener Gedanke Sesu thatsächlich präliminirt ist durch die Schilderung des Knechtes Gottes in der Weiffagung des babylonischen Tesaia, sondern auch, daß Tesus die Erkenntniß seines Leidensschicksals und seiner Beilsbedeutung vor Allem aus diesem Vorbilde geschöpft und danach seine Absicht auch dem Tode nicht auszuweichen gebildet habe. Der Anecht Gottes, deffen Leiden Jef. 52, 13-53, 12 eine Deutung empfängt, welche im Alten Testament sonst nirgendwo anklingt, und von deren Nachwirkung auch die jungeren Bucher des alexandrinischen Ranon feine Spur enthalten, bezeichnet im Sinne des Propheten nichts weniger als den zufünftigen König aus Davids Geschlecht. Der Prophet stellt vielmehr eine ihm gegenwärtige Erscheinung dar. Da nun das Buch, in dessen Umsang sich diese Spisode vorfindet, unter dem Knechte Gottes stets das Bolt Ifrael in seiner bundesmäßi= gen Bestimmung und unter ben entgegengesetten Merkmalen bes gegenwärtigen Strafzustandes und der unmittelbar bevorstehenden Wiederherstellung in seine berufsmäßige Höhe schildert, so scheint auch in jener Episode dasselbe Subject gemeint zu sein. Indessen läßt sich diese Voraussetzung nicht mit voller Klarheit in der Auslegung des Stückes durchführen. Der Knecht Gottes, welcher nicht aus eigener Berschuldung leidet, wird vielmehr fo bestimmt

bon bem Bolfe unterschieden, unter beffen Berschuldung er leidet, und das durch sein Leiden geheilt wird, daß man immer wieder auf die Annahme zurückgeführt wird, der Prophet habe eine beftimmte einzelne Berfon feiner Zeit im Auge gehabt. Run ergiebt fich nicht nur, bag bas Stuck ben Busammenhang ber Gesammtweiffagung unterbricht, sondern auch, daß fein Inhalt in bem spätern Theile berselben gar nicht nachwirkt. Dadurch wird ber Schluß aufgedrängt, daß es bem Buche des babylonischen Jefaia ursprünglich fremd, und nur zufällig wegen ber Gleichnamigkeit des Subjectes in jenes Buch eingeschoben ift 1). Es darf also ohne Rudficht darauf erklärt werden, daß in Jesaia 40-66 sonft der Knecht Gottes das ifraelitische Bolt bedeutet. Die Erflärung dieses Stückes wird aber badurch besonders erschwert, daß der Text nicht ohne Entstellungen überliefert zu sein scheint; indessen werden die hauptfächlichen Buge ber Schilderung durch biefen Umstand nicht zweifelhaft gemacht.

Es handelt sich in bem Abschnitt um ein Ereigniß, welches das größte Auffeben bei Bölfern und bei Königen macht. Der Anecht Gottes, welcher burch Krankheit und Wunden fo entftellt war, daß er kaum mehr einem Menschen glich, welcher deshalb von Allen verachtet und gemieben war, wird bas Staunen vieler Bölfer erregen und Könige verftummen machen. Denn derfelbe wird sich auf beren Höhe erheben, indem er Führer einer Bielheit wird, nämlich bes ihm sich anschließenden Bolfes Ifrael, und indem er an der Spige deffelben mit Mächtigen Beute theilt, b. h. die politische Macht bes Boltes durch Sieg wiederherstellt. So beziehen sich der Gingang und der Schluß des Abschnittes auf einander (52, 13-15; 53, 12); und dadurch wird die Bermuthung nabe gelegt, daß nicht eine prophetische Bersönlichkeit, fondern ein Glied des Königsgeschlechtes den Gegenftand der Rede bildet. Zugleich ergiebt fich, daß auch diese Schilderung fich auf der politischen Linie der prophetischen Erwartung halt. Denn wenn es nur bilbliche Bezeichnung eines moralischen Erfolges an dem Bundesvolf mare, daß der Knecht Gottes Biele zu feinem Antheil erhielte und mit Mächtigen Beute theilte, fo wurde sich der Borgang berjenigen Deffentlichkeit entziehen, welche im Gin-

<sup>1)</sup> Bgl. Ewald, Propheten des alten Bundes (zweite Ausgabe) III. S. 27.

gang ohne allen Zweifel ganz wörtlich genommen wird. Gin anderer Contraft wird aufgezeigt zwischen dem leidenden Anecht Gottes und dem Verhalten, welches das Bolk bisher gegen ihn eingenommen hat. Als Knecht Gottes steht der bezeichnete Mann in der vollen Bundestreue; überdies hat er Riemand Unrecht aethan, noch Betrügerisches geredet; er hat sein persönlich nicht verschuldetes Leiden ohne alle Rlage ertragen (53, 9. 7). Hingegen das Bolf war dem Bunde nicht treu; sie gingen Alle irre, indem jeder seinen Weg verfolgte, und zugleich beurtheilten sie das Leiden des Knechtes Gottes ungerechter Weise als eine bon ihm verschuldete und verdiente Strafe (53, 6. 4). Dies Urtheil hat freilich gewechselt. Indem der Prophet den wirklichen Werth des Leidens des Knechtes Gottes als eine Offenbarung über den Arm, b. h. die absichtliche Fügung Gottes ausspricht, und indem er die Zustimmung seines Bolfes zu dieser Erfenntnig voraussett, fo er= wartet er, daß das Bolf fich dem Knechte Gottes als fein Geschlecht anschließen, und daß er in langem Leben und mit Freudigkeit an deffen Spige ben Rathschluß Gottes zu dem schon bezeichneten Erfolge ausführen werde (53, 1. 10. 11). Das Leiden des Knechtes Gottes, welches bis zur Ausgießung seines Lebens in den Tod, bis zum ehrlosen Begräbniß unter ben Gottlosen sich fteigert, ift nämlich nach der Anordnung Gottes nicht die Folge eigener Berschuldung, sondern die Folge der Uebertretungen des dem Bunde untreuen Bolkes. Seine Leiden und Schmerzen sind diejenigen, welche eigentlich von dem Volke gemäß deffen Schuld hätten getragen werden sollen. Sie sind die Züchtigung, welche zum Zweck der Besserung dem Volke direct hätte zu Theil werden sollen. Indem also der Knecht Gottes an der Stelle des ungehorsamen Bolkes leidet, so urtheilt der Prophet, der dieses als die Erkennt= niß des Bolfes felbst ausspricht, daß in Folge beffen die Heilung bes Bolfes eingetreten ift (53, 8. 9. 4. 5).

Wie nun freilich diese Beziehung zwischen Ursache und Wirstung gedacht ist, wird in der prophetischen Kede nicht ausgessprochen, und man hat sich zu hüten, dem Propheten Mittelbegriffe on moderner Hertunft und von abstracter Haltung unterzuschieben. So klar der Gedanke ausgesprochen ist, daß der gerechte Knecht Gottes nach Gottes Fügung daszenige leidet, was die untreuen Fraeliten hätten leiden sollen, daß er in dieser Beziehung für die Empörer eintrat (53, 12), so wenig denkt der Prophet daran,

daß dadurch der allgemeinen Strafgerechtigkeit Gottes eine Genugthuung gewährt fei. Denn fofern das Leiden als die Gegenwirfung Gottes gegen die Uebertretungen des Bolfes aufgefaft wird, heißt es שלומנה (53, 5); hierin aber ift der Begriff der Strafe ausgedrückt nicht gemäß einer göttlichen Nothwendig= feit der Bergeltung, fondern gemäß einem Bedürfnig ber Uebertreter nach Befferung und nach Frieden. Diefer Gefichtspunkt fann auch nicht durchfreuzt werden durch die Rudficht auf den Sat ישים משם נפשי (53, 10). Denn wie die freiwillige und gedulbige Berzichtleiftung auf das Leben mit einem Schuldopfer verglichen werden fann, ift nichts weniger als flar. Wenn Schuldopfer dem Gesetze gemäß vorgeschrieben sind, wo es sich um unwiffentliche Berletzung gemiffer Bundesrechte Gottes handelt 1), so reicht dieser Sinn nicht heran an die Situation des leiden= den Anechtes Gottes, da das Bolt, an deffen Stelle derfelbe bis in den Tod leidet, in bewußtem Bundesbruch begriffen war. Endlich aber hat fein Opfer des Alten Testaments den Sinn einer rechtlichen Genugthung an Gott. Ift also nicht etwa anzunehmen, daß auch in Diesem Sate eine Verschiebung des Tertes vorliegt, so zeigt wenigstens die Parallelstelle in B. 12 הערה למות כפשי, daß auf die vorhergehende Bergleichung mit dem Schuldopfer jedenfalls fein Gewicht gelegt wird. Also eine Rückwirkung des von Gott über seinen Knecht verhängten Leidens auf das Urtheil Gottes über das Volk im Sinne eines jurifti= schen Satisfactionsbegriffs wird von dem Propheten nicht gedacht. Dagegen die im Namen des Bolkes ausgesprochene neue Beurtheilung des Leidens des Knechtes Gottes als einer Züchtigung Bu unserem Frieden mit der Wirkung, daß wir, das Bolk, geheilt wurden (53, 5), ist nicht unverständlich, wenn man sich an die immer wiederkehrende Beobachtung erinnert, daß religiöse Märthrer ihre Umgebung nicht blos zu begeistern, sondern auch durch Beschämung der Lauheit auf die Bahn der Glaubenstreue zu bringen vermögen. Wie in dem vorliegenden Falle diese Umkehr bes Volkes, welches vorher gegen das Leiden seines ausgezeich= neten Vertreters gleichgiltig war, insbesondere sich vollzogen hat, welche Gründe der Prophet hatte, seine als Offenbarung aufgefaßte Ginsicht in die Bedeutung des Leidens des Knechtes Gottes

<sup>1)</sup> Bgl. Riehm in Theol. Studien u. Aritiken 1854. S. 105.

Jugleich als die Sache des in der Umfehr begriffenen Volkes darzustellen, entzieht sich der Beobachtung. Wenn indessen der überklieferte Text darauf hinzuweisen scheint, daß der Anecht Gottes selbst durch seine Sinsicht (inglicht, daß der Anecht Gottes selbst durch seine Sinsicht (inglicht, daß der Anecht Gottes selbst durch seine Sinsicht dazu beigetragen habe, die Vielen zur Gerechtigkeit zu führen (53, 11), so ist es wohl dem Zusammenhang gemäßer, die Conjectur anzunehmen ing, daß er durch sein Uebel Viele gerecht gemacht hat, ein Gedanke, welcher dem frühern ents

spricht, daß wir durch seine Striemen geheilt find.

Es unterlieat keinem Zweifel, daß diese Gedankenreihe sich mit den neutestamentlichen Aussprüchen über den Opferwerth bes Todes Chrifti nabe berührt, und daß fich jene Prophetie zu einem Befenntnisse der judischen Chriftengemeinde über ihren Stifter wohl eignet. Nichts besto weniger ist die Beziehung der urchrist= lichen Gedankenbildung auf biefes Borbild Jefu viel beschränkter, als man anzunehmen pflegt. Innerhalb ber Briefe wird nur 1 Petri 2, 21-25; Hebr. 9, 28; 1 Joh. 3, 5 davon Gebrauch gemacht, und zwar fo, daß einzelne Buge der Prophetie in Die selbständige Gedankenbildung der Apostel verwebt werden. Nur in einer Schrift secundaren Charafters, ber Apostelgeschichte 8, 32-35 wird die Prophetie direct auf Jesus bezogen; Diese Stelle weift auf jerusalemische Ueberlieferung zurud, läßt also erkennen, daß in der judisch chriftlichen Urgemeinde die Combination zwischen dem Leiden des Knechtes Gottes und dem Tode Jesu vollzogen worden ift. Dieser Gebrauch der Prophetie fann aber in jenem Kreise nicht ausschließlich und, so zu sagen, als dogmatischer Grundfat gegolten haben; benn ber Redactor bes erften Evangeliums, der auch sonst die prophetische Schilderung des Knechtes Gottes auf Jesus bezieht (Mt. 12, 15-21), findet die Uebernahme ber Leiden und Krankheiten des Bolkes durch den Knecht Gottes in ber Heilthätigkeit Jesu erfüllt (8, 16. 17). Hingegen scheint ber überlieferte Text des Marcusevangeliums dasjenige zu bestätigen, was sich aus der Apg. 8 ergiebt; allein die bei Mc. 15, 28 ausgedrückte Reflegion, daß die hinrichtung der zwei Räuber neben Sesus zur Erfüllung von Jes. 53, 12 (καὶ μετὰ ἀνόμων ἐλογίσθη) gedient habe, fehlt in den zuverläffigften Beugniffen des Textes und ift auch bem erften Evangeliften, beffen Geschmack fie entspricht, offenbar nicht bekannt gewesen. Ferner fehlt in den Reden Jesu jede directe und wörtliche Spur davon, daß Jefus über die Rothwendigkeit und den Werth seines Leidens sich gerade an der jesaignischen Prophetie orientirt habe. Rur in dem Ausspruch Joh. 12, 32 scheint ber Anfang ber prophetischen Schilberung Jes. 52, 13 anzuklingen. Ferner bei Lc. 22, 37 spricht es Jesus aus, eben jene Schrift über die Zuzählung des Knechtes Gottes zu den Gottlofen muffe jett an ihm erfüllt werden. Aber unter den angegebenen Umftänden wird die Authentie dieses Ausspruches mehr als zweifel= haft, weil berselbe einer Gruppe von Reden angehört, welche Lutas (22, 24-38) zwischen das Abendmahl und den Gang nach bem Delberge einschiebt (mas Marcus unmittelbar verbindet), welche theils in diesem Zusammenhang, theils überhaupt unverftändlich sind, und welche wie eine Anschwemmung von unsicheren Erinnerungen aussehen. Namentlich ist es unverständlich, was die Aufforderung Jesu an die Jünger bedeuten soll, sich zu bewaffnen; diese Aufforderung aber wird durch die Beziehung auf das jesaia= nische Wort und seine bevorstehende Erfüllung an Jesus motivirt. Jedenfalls ergiebt fich, daß auch Lukas jenes Gloffem des Marcusevangeliums nicht gefannt haben fann, in welchem der jesaianische Spruch auf die Gemeinschaft der Hinrichtung Jesu mit den Räubern gedeutet wird. Gesetzt aber auch daß die Mittheilung des Lufas über dieses Citat Jesu zweisellos richtig wäre, so wird darque nichts weniger zu schließen sein, als daß die ganze Prophetie, aus welcher dieser Sat entlehnt ift, eine constitutive Bedeutung für Jesus gehabt habe. Denn das Indicium, welches Lc. 22, 37 in der überlieferten Geftalt für diese Annahme darbieten könnte, ist hinfällig, da das Wort eri in den besten Zeugnissen fehlt und von Lachmann mit Recht getilgt ist.

Da es sich ferner zeigen wird, daß die beiden Aussprüche Jesu über den Heilswerth seines Todes für seine Gemeinde außer aller directen Beziehung zu dem Vorbilde des leidenden Knechtes Gottes stehen, so ist die herrschende Annahme des Gegentheils eine Hypothese, für welche die Evangelien keinen Stoff des Beweises darbieten. Wenn man demnach wissenschaftlich berechtigt ist, von dieser Hypothese zu abstrahiren, so würde die von jenem Vorbilde unabhängige Vildung des Gedankens den schöpferischen Charakter Iesu in ein helleres Licht treten lassen, und würde der Hohraakter Iesu in ein helleres Licht treten lassen, und würde der Hohracken, auf welcher Jesus die aus dem Alten Testament herüberreichende Anschauung von den Bedingungen und dem Sinne der Sündenvergebung so eigenthümlich umgestaltet hat. Es ist

alfo ein Urtheil specifisch religiösen Glaubens an Jesus, burch welches die wissenschaftliche Unbeweisbarkeit jener Hypothese zu der positiven Ueberzeugung von ihrer Ungiltigfeit ergänzt werden wurde. Wer jedoch seinen Glauben vorwiegend nach herrschenden, wenn auch unbeweisbaren Ueberlieferungen richtet, wird diese Ueber= zeugung von fich weisen. Bon diesem Standpunkt aus wird Folgendes geltend gemacht werden konnen. Es ift jedenfalls anzunehmen, daß Jesus, der schon mit der Boraussicht bevorstehender Leiden in seine Berufsthätigkeit eingetreten ift, fich an den vielen Bfalmen orientirt hat, welche die Leidenslage der Gerechten schildern. Run find aber die Unspielungen hierauf in den Reben Jefu fo felten wie möglich (Mc. 15, 34, vgl. Pf. 22, 2; Joh. 13, 18, vgl. Pf. 41, 10). Alfo folgt, daß Jefus auch die Bedeutung der jefaianischen Prophetie für fich felbst tief erwogen und doch in feinen Musfprüchen bavon abgesehen haben tann. Siegegen will ich nicht ftreiten; allein auch mit diesem Argument bleibt die Annahme ber constitutiven Ginwirkung jenes prophetischen Borbildes auf Die Gedankenbildung Jefu eine nicht bewiesene Bermuthung.

Es ist im Neuen Testament noch ein Ausspruch übrig, in welchem Jesus mit Beziehungen auf Jes. 53 bezeichnet wird, nämlich bas bem Täufer Johannes in ben Mund gelegte Bort: ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ θεοῦ, ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου (Joh. 1, 29). Da aipeir in den LXX. oft genug für wwo steht, fo zeigt sich, daß die Bilbung biefes Sates unabhängig von ber alexandrinischen Uebersetzung des jesaianischen Capitels vor sich gegangen ist, welche das hebräische Wort mit φέρειν, αναφέρειν wiedergiebt. Zweierlei aber unterscheidet diesen Sat von bem leitenden Grundtegte. Es ift die Rebe von der Gunde ber Belt, anstatt von ben Gunden des ifraelitischen Bolkes; und anftatt ben Knecht Gottes zu bezeichnen, wird aus einem beiläufigen Bilde ber Geduld beffelben bas Subject Lamm Gottes abgeleitet, ohne daß die zwischen beiden Wörtern gedachte Beziehung zweifellos hervortrate. Denn feineswegs leuchtet Die Erklarung von Hofmann: bas von Gott gegebene Lamm, noch weniger die von Meyer ein: das von Gott sich zum Opfer bestimmte Lamm. Das Letztere folgt weder aus dem ganzen Inhalte der jesaiani= schen Rede, noch aus der sacrificiellen Vorstellung, welche Meyer fälschlich in bem Prädicate des Tragens der Gunde sucht. halb wird auch die Combination des Ausdruckes mit dem Baffahopfer durch dieses Pradicat unmöglich gemacht. Ift also bas Satsubject an fich und im Bergleich mit dem leitenden prophetis schen Texte undeutlich bezeichnet, so tann das Prädicat nichts anderes ausdrücken, als was es im Zusammenhang der Weiffa= aung bedeutet, daß Jesus unschulbig in eine Leidenslage eintritt. welche eigentlich von der fündigen Menschheit getragen werden follte, und daß diese in Folge des Eindruckes seines unschuldigen Leidens ju Gott jurudgeführt werden wird. Db nun der Täufer Diefen Ausspruch über Jefus gethan hat, tann burch Erwägungen seines apokalnptischen Zustandes, wie sie Mener anstellt, nicht entschieden werden, da nur die Erfahrung eines solchen Zustandes das Recht verleihen würde zu behaupten, was in demfelben moalich ist, oder was nicht. Jedoch ist der Begriff Kóouos dem Evangeliften jo eigenthumlich, und fo entfernt vom Sprachgebrauch des Alten Testaments, zugleich leiht seine Diction ihre Farbe ben von ihm vorgeführten Rednern befanntlich in fo hohem Mage, daß der Täufer schwerlich den Sat ausgesprochen hat: הבשא עורך החה (vgl. Pj. 49, 2; 17, 14). Aber eben so schwer ist der hebräische Ausdruck bes Subjects on ve begreiflich, wenn auf ein Berftandniß dieses Beariffs gerechnet werden sollte. Nun flingt der Ausspruch des Evangelisten in seinem ersten Briefe (3, 5) ούτος ἐφανερώθη, ἵνα τὰς άμαρτίας ἡμῶν ἄρη καὶ άμαρτία εν αὐτῷ οὐκ ἔστι noch deutlicher an Jef. 53, 4. 9 an; es scheint mir also das Urtheil kaum umgangen werden zu können, daß die in der driftlichen Gemeinde gewonnene Ueberzeugung von ber Correspondens ber Leiden Jesu mit denen des Knechtes Gottes dem Borläufer in den Mund gelegt ist, und zwar in einer mahrscheinlich liturgischen Form, welche der Ausspruch nicht im hebräischen Sprachgebiete empfangen bat.

10. Jebenfalls verhalten sich die Aussprüche Jesu über ben Heilswerth seines Sterbens gleichgiltig gegen das Borbild des unschuldig leidenden Knechtes Gottes, indem sie sich auf andere altztestamentliche Beziehungen stützen.). Zunächst erheischt der Aus-

<sup>1)</sup> Ich wiederhole im Folgenden meine Erklärung von Mc. 10, 45 (aus den Jahrbüchern für deutsche Theol. Bd. VIII. S. 222—238), welche ich durch Meher's dagegen gerichtete Behauptungen in der fünften Auflage seines Handbuches über das Evangelium des Matthäus (1864) S. 421 nicht für widerlegt achten kann.

ίρτική ζείιι; ὁ υίὸς τοῦ ἀνθρώπου ήλθε — διακονήσαι καὶ δοθναι την ψυχην αύτοθ λύτρον άντι πολλών (Με. 10, 45; Mt. 20, 28) eine Sorgfalt in der Erklärung, welche er nach meiner Ausicht in den mir vorliegenden Erklärungsversuchen noch nicht gefunden hat. Reinem Zweifel kann es unterliegen, daß die Borte auf das bereitwillige Sterben bezogen und daß fie auf die Gewißheit des specifischen Unterschiedes der Berson Jesu von den Bielen begründet find; durchaus unentschieden aber ift auf den ersten Anblick die logische Beziehung des avri noddov auf den Sat. Am meiften beliebt ift die Annahme, daß diefe Worte nur pon λύτρον abhängen, also daß την ψυχην αύτου nur in eine sachliche Vergleichung mit of noddos gesetzt werde. Nach dieser Annahme foll nicht das Weggeben des Lebens Jesu an die Stelle irgend einer Thätigfeit ber Bielen treten; sondern das wegzugebende Leben Jesu foll in ein Berhältniß eintreten, das ein bestehendes Berhältniß der Bielen beendet und erfett. Indem man fich in dieser Erwartung von dem Sinne des Ausspruchs bei der directen Bedeutung des griechischen Wortes durpov, Lösegeld, beruhigt, so bieten sich doch zwei Möglichkeiten für die wirkliche Erklärung des Sages bar. Denn diefe geht fo bor fich, bag man mit anderen Mitteln, als welche der Wortlaut des Sates einschließt, das bestehende Berhältniß der noddoi bestimmt, welches Jesus in feiner Rede vorausgesetzt haben wird. In dieser Sinficht nimmt Suther (zu 1 Tim. 2, 6) mit Berufung auf Rol. 1, 13 den von den ältesten Kirchenlehrern ausgesponnenen Gedanken an, daß bie Menschen unter der Gewalt der Finsterniß sind, und erklärt dem= gemäß, daß Jefus fein Leben der Macht ber Gunde unterwerfen wolle, um für diesen Preis die Herrschaft der Gunde über die Menschen abzulösen. Sofmann 1) dagegen nimmt als Boraus= setzung Jesu ben Gebanken an, daß die Menschen als Gunder ber göttlichen Strafe verhaftet feien, und erklärt in Folge beffen, daß Jesus durch die Hingebung seines Lebens an Gott die Gunber von der göttlichen Strafe befreien wolle. Beide Erklärungen erwecken jedoch Bedenken. Die erstere genügt freilich insofern ber leitenden Anschauung vom Lösegeld, als ihr zufolge bas Leben Jesu in daffelbe Berhältniß ber Unterwerfung unter bie Macht der Sunde versett gedacht wird, welches für die Menschen ange-

<sup>1)</sup> Schriftbeweis, zweite Aufl. II, 1. S. 299.

nommen war. Die zweite Erklärung hingegen knüpft an die Unschauung vom Lösegeld den Wechsel zwischen dem disharmoni= schen Berhältniß der ftrafbaren Gunder ju Gott und dem harmonischen Berhältniß Sefu, der in hilfreicher Gefinnung fein Leben durch den Tod dem Bater weiht. Aber auch die erstere Erklärung erlaubt keine vollständige Durchführung der Anschauung vom Lösegeld, da das Bevorstehen der Auferweckung Jesu den von der Sündenmacht eingetauschten Besitz seines Lebens werthlos macht. Deswegen ist von vornherein die Möglichkeit aar nicht abzuweisen. daß Jeius den Gedanken ausdrücken will, fein beabsichtigter Act folle eine Thätigkeit der noddoi ersetzen, welche denselben von irgend einer Seite zugemuthet wurde ober zuzumuthen ware. Auf dieser Grundlage ergeben fich wiederum zwei Möglichkeiten. Einmal kann αντί πολλών abhängig gemacht werden von ηλθε δούναι την ψυχην αύτου, so daß das entferntere Object λύτρον nur eine schärfere Unschauung des gemeinten Wechselverhältnisses mischen dem Act Christi und der Thätigkeit der πολλοί hervor= brächte. Nach dieser Berbindung ergabe sich der Gedanke, daß Jesu freiwilliges Sterben an die Stelle des Sterbens der Bielen treten foll, dem aber nur das Merkmal der Freiwilligkeit zu fehr mangelt, als daß die versuchte Verbindung die Probe bestände. Zweitens fann αντί πολλών von dem ganzen Sate ήλθε δούναι την ψυχην αύτοῦ λύτρον abhängig gedacht werden, so daß das entferntere Object ben hauptbegriff bildet, in Beziehung auf beffen Realisirung der Act Christi die Thätigkeit der noddos ersett, und jo, daß das nähere Object την ψυχην αύτου den Inhalt bezeichnet, durch den Jesus das dútpov ausführt, welches die noddoi nicht mehr auszuführen brauchen. Diese Erklärung bedarf iedoch einer gründlichen Untersuchung.

Bu diesem Zwecke muß man auf das hebräische Wort zurücksgehen, welches Jesus gebraucht haben wird. Dieses ist ¬p5, welches die LXX. mit λύτρον übersetzen (Prov. 6, 35; 13, 8; Exod. 21, 30; 30, 12; Num. 35, 31. 32). Über der Sinn des hebräischen Wortes "Deckung" ist jedenfalls umfangreicher als der jenes griechischen, und dieses ist auch daran zu erkennen, daß die LXX. es an anderen Stellen mit èxiλασμα (1 Sam. 12, 3; Ps. 49, 8), ἄλλαγμα (Umos 5, 12; Jes. 43, 3), dwρον (Job 36, 18) wiedergeben. Schon dieses weist darauf hin, daß der allgemeine Sinn des Wortes mannigsachen Modificationen durch den Rus

sammenhang, in welchem es vorkommt, unterworfen sein wird. Um so mehr erhebt sich die Aufgabe, die Bedeutung des Wortes durch alle Källe seines Gebrauches hindurch zu verfolgen, als die neueren Forscher, welche sich über das Wort and erklärt haben, theils bei einem unbestimmten Taften nach seinem Sinne es bewenden laffen, theils den Sinn deffelben verfehlt haben. Das lettere Urtheil fann ich nicht umbin, gegen Hofmann zu richten, welcher erst dem allgemeinen Begriff "Deckung" den besondern "Bahlung" substituirt hat, und in ber zweiten Bearbeitung bes "Schriftbeweises" wenigstens dabei verharrt, daß ab der Ausdruck sachlicher Aequivalenz zwischen zwei Gegenständen sei, "was sich deckt mit einem Andern" 1). Der Hauptgrund für diese Specification bes Wortfinnes besteht barin, baß, ba in einigen Stellen des alten Testamentes הבים mit החה alternirt, das Gintreten eines Dinges in die Stelle eines andern auf die gegenseitige Deckung ihrer Werthe hinweise. Allerdings für Jes. 43, 3 scheint die Hofmann'sche Erklärung des Wortes vollkommen zu paffen: "ich gebe als Deine Deckung Aeghpten, Aethiopien, Saba, anstatt Deiner", — nämlich um Ifrael durch diesen Ersatz aus der Herrschaft Babels zu befreien. Bas einem Besitzer Die Stelle eines ihm entgehenden Gutes ersetzen soll, muß fich mit dem Werthe deffelben deden. Allein biefer Ginn von ab ift bem Busammenhange gemäß nur möglich, nicht aber nothwendig; vielmehr ift auch eine entferntere Analogie zwischen ben parallel gestellten Begriffen von Deckung und Stellvertretung in dem gerade vorliegenden Falle benkbar. Gine andere Möglichkeit ber Auslegung ist also vorzubehalten, und zwar um so mehr, als in anderen Stellen, welche Hofmann ebenfalls für feine Erklärung geltend macht, durch אבים nichts weniger deutlich ausgedrückt ist als die Anschauung der Aequivalenz des Werthes zweier Dinge. Dieses ist schon nicht durchzuführen an der andern Stelle, in welcher mit חַחַת alternirt, Prov. 21, 18: "Dedung für den Gerechten der Frevler, und anftatt der Rechtschaffenen der Treulose." Der Spruch weist auf die häufige Thatsache hin, daß das Uebel, welches der Böse dem Guten bereitet, nicht diesen, sondern jenen trifft. In diesem Falle sindet eine Substitution des Treulosen für die Rechtschaffenen Statt; allein wie der Gedanke der

<sup>1)</sup> Schriftbeweis II, 1; erfte Ausg. S. 145, zweite Ausg. S. 234.

Substitution nicht nothwendig und allgemein auf den Gedanken der Aequivaleng begründet ift, fo ift fein Anlag und feine Mög= lichkeit porhanden, im Berhältniß zu dem Uebel, mit dem der Frevler den Gerechten bedroht, das aber über jenen selbst bereinbricht, eine Deckung des Werthes Dieser Beiden anschaulich ju machen. Bielmehr fann die Deckung, die der Gerechte an dem Frevler findet, indem deffen Gewaltthat ihm felbst anstatt dem hedrohten Gerechten zum Schaden gereicht, nur im Sinne des Schuhmittels verstanden werden. Dieser Sinn des Wortes findet Anwendung auch auf Prov. 13, 8: "Deckung des Lebens eines Mannes ift fein Reichthum, ber Arme aber hört keine Drobung." Der Arme nämlich ift vor Drohungen oder vor deren Ausführung badurch geschütt, daß ihm das Gigenthum fehlt, wegen deffen allein fich Giner bemühen wurde, seinem Leben nach= Buftellen. Den Reichen befähigt fein Gigenthum gum Schute feines Lebens, sei es, indem es ihm die Mittel gewährt, Gewaltthat abzuwehren, sei es, indem es dem Gegner mehr werth ift, jenen zu gewinnen, als dieses zu beschädigen. Der Reiche und ber Arme werden also nur in der Hinsicht mit einander verglichen, durch was ihr Leben vor drohender Gewaltthat geschützt ift; >5 muß demnach hier Schut mittel bedeuten. Sofern aber baran gedacht werden soll, daß der Reichthum das Leben auch in dem Falle schütt, daß der Gegner lieber das Gigenthum als das Leben des Reichen nimmt, so ist hiermit der Gedanke der Aequivalenz dieser beiden Größen gerade ausgeschloffen. Schutzmittel ift also eine unumgängliche Bedeutung des Wortes. Diefes wird dadurch beftatiat, daß auch das Berbum 755 an einer Stelle (Deut. 32, 43) die entsprechende Bedeutung schützen in Anspruch nimmt. Am Schlusse bes Liedes des Moses, in der Schilderung des glücklichen Ausganges der Bedrängniffe des Bolkes, beißt es: "Breifet, ihr Nationen, sein Bolf, denn das Blut seiner Knechte wird er rächen und Rache bezahlen feinen Drängern und wird bededen fein Land, sein Bolk." Allerdings übersetzt man das Berbum bier mit "entfündigen", "fühnen". Aber fofern diese Bedeutung bem rituellen Gebrauche des Verbums in der Opfergesetzgebung sonst entsprechen mag, so findet doch dieselbe ihre Anwendung auf Bersonen nur mittels der Brapositionen by oder aus, mit dem Accusativ aber nur auf Geräthe des Heiligthums (Lev. 16, 20. 33; Ezech. 43, 20. 26; 45, 20). Soust regiert bas Berbum den Accusativ in der Formel בַּבֶּר עִּדֹּךְ, Schuld bedecken oder versgeben. Keiner dieser Fälle trifft in der vorliegenden Stelle zu. Auch fordert der Zusammenhang derselben nichts weniger als einen Gedanken an die Entsündigung des von seinen Drängern befreiten Bolkes. Hingegen findet die Weissaung der Nache gegen die Feinde des Bolkes ihren ergänzenden Abschluß nur in dem Gedanken, daß die bezeichneten Nöthe das erwählte Volk nie wiesder treffen sollen, indem Jahwe sein Land und Bolk mit sein em

Schute bededen wird.

Steht demnach für das Wort and diese Bedeutung "Schutzmittel" fest, so ergiebt sich ferner, daß, wenn daffelbe folche Baben bezeichnet, durch die man fich, den Umständen gemäß, vor ben übelen Folgen eigener schuldvoller Sandlungen schütt, die conventionelle Bedeutung "Lösepreis", "Lösegeld" nur von der Haupt= bedeutung "Schutmittel" abgeleitet werden kann. Die Bedeutung "Löfegeld" wird jedenfalls im hebraischen Sprachgefühl begründet sein, da die LXX. του mit λύτρον wiedergeben; aber weder ist mit diesem Sinne die einzige noch die hauptfächliche Bedeutung jenes Wortes ausgedrückt, noch endlich ist die Acquivalenz bes Werthes ber Gesichtspunkt für die Ableitung jener Bedeutung, fondern die Bestimmung einer werthvollen Gabe gum Schute por Uebeln. Im Ginzelnen erprobt fich dieses an folgenden Stellen. Prov. 6, 34. 35: "Eifersucht ift Born bes Mannes, und nicht wird er schonen am Tage der Rache. Nicht wird er Rucksicht nehmen auf alle Deckung, und nicht wird er geneigt sein, weil du Geschenk mehrest." Hier bezeichnet Die dieselbe werthvolle Gabe, welche nachher wir heißt, durch welche der Ehebrecher die Rache des beleidigten Chemanns abzuwehren suchen wird. Freilich scheint nun bier der Gedanke nahe zu liegen, daß das Geschenk Deckung heißt, insofern es dem durch die Rache bedrohten Leben des Schuldigen äquivalent ift. Aber wenn der Beleidigte das Geschenk nehmen und deshalb von der Rache an dem Chebrecher abstehen würde, so geschähe es doch, weil ihm das Geschent mehr werth wäre, als das Leben feines Gegners zu verlegen. Alfo erprobt sich die Hofmann'sche Erklärung ber "Deckung" an dieser Stelle nicht; vielmehr heißt das hypothetische Weschent in diesem Falle "Deckung", weil es ein Schutzgeld, eine Gabe zur Schützung bes Lebens des Schuldigen fein wurde. Ginen fehr ftarken Schein bes Nequivalentes hat freilich wieder

das Wort 355 in dem Geset Num. 35, 30-32, das für den Todtschlag Todesstrafe festsett, und das keine "Deckung" zum Zwed ber Schonung bes Lebens des Todtschlägers ober zum Amed seiner Rlucht in die Zufluchtsftadt guläßt. Damit trifft das Geset Erob. 21, 29. 30 zusammen, welches den fahrläffigen Besitzer eines stößigen Ochsen, wenn der lettere einen Menschen getodtet hat, mit bem Tode bedroht, baneben aber auch eine Beld= ftrafe für denselben gestattet, welche bei der Tödtung eines Knechtes oder einer Magd auf dreifig Gekel berechnet und welche as aenannt wird. Für bie Töbtung eines freien Menfchen wird eine höhere Strafe in Aussicht gestellt, aber nicht bestimmt berechnet. Demgemäß scheint die Bedeutung bes Aequivalentes der Straffumme und des Werthes der getödteten Person recht deutlich in dem Worte ausgedrückt zu fein. Allein der Text Diefes Gefetes sett die Straffumme burch das Wort 795 nicht in Bergleich mit dem Leben der getödteten Berson, sondern, indem der Ausdruck mit jenem Worte abwechselt, in Beziehung zu bem Leben bes Schuldigen. Gemeint ift das Lösegeld oder Schutgeld für diesen, nicht ein Werth, der sich mit den Werthen ber Getödteten beckt, wenn auch die Geldgabe, durch welche das Leben bes Schuldigen gebeckt werden foll, nach dem Werthe bes burch feine Fahrläffigkeit angerichteten Schadens berechnet wird. Gbenfo schließt der Text des Gesetzes Rum. 35, 31. 32 den Gedanken aus, als ob die im Falle des Todtschlages ausgeschloffene Geld= ftrafe 793 heißt, weil fie dem durch das Bergehen verfallenen Leben des Todtschlägers äquivalent sein könnte. In dem Sate: הצח לפר לנפש רצה bezeichnet die Praposition ב nicht das Maß, sondern den hypothetischen Zweck des 300, ebenso wie in dem parallelen Sage: לא־חקחד לפר לנדם אל־עיר מקלטו. אווס ist ber Sinn, daß man teine Gelbleiftung des Todtschlägers gestatten solle, durch die er sein Leben schützen oder durch die er seinen Zweck ber Erreichung ber Zufluchtestadt verwirklichen könnte. Man wird deshalb nicht fehlgreifen, wenn man auch die Stelle Jef. 43, 3 jo erklärt, daß die Bölker, welche für Babel an die Stelle des ifraelitischen Bolkes treten sollen, nicht deshalb 305 genannt werden, weil die Werthe der beiden Besitzthumer sich beden, sondern weil der Austausch des Besitzes in der angegebenen Weise dazu dient. Frael por den Uebeln der Herrschaft Babels zu schützen.

Während alfo diese Gruppe von Stellen sich der Hofmannschen Erklärung nicht fügt, und auch derjenige Satz, welcher berselben am leichtesten zu entsprechen scheint, anders verstanden werden darf, so scheint jene Erklärung einen Vorschub durch folche Stellen zu gewinnen, in benen bas Wort ben Sinn "Bestechung" ausdrückt. Amos 5, 12: "Ich fenne eure vielen Bergehungen und eure gahlreichen Sünden, die ihr ben Gerechten bedränget, Deckung nehmet und die Armen im Thore beuget." Job 36, 18: "Der Born moge dich nicht reizen in der Züchtigung und viel Deckung moge bich nicht beugen." 1 Sam. 12, 3; "Aus weffen Sand habe ich Deckung genommen und meine Augen zu= gethan feinethalben?" In Diesen Stellen ift die Rebe von der Haltung eines Richters gegenüber Geschenken, die ihn zu einem ungerechten, aber der einen Bartei vortheilhaften Urtheile verleiten follen. Wenn nun erwogen wird, daß der Werth, durch ben man eine Bestechung versucht, sich nach dem Vortheile richtet, den man von einer ungerechten Begunftigung erwartet, so könnte es scheinen, daß bei dieser Gruppe von Stellen die Hofmann'sche Erklärung die Probe bestände. Aber der Zusammenhang in den angeführten Sägen weift durchaus nicht, weder direct noch ausschließlich, auf diefe Beziehung des gewählten Ausdruckes bin, ebenso wenig als hier die Bedeutungen "Schukmittel" oder "Schukgeld" angemeffen find. Bielmehr läft ber Parallelismus ber Sate 1 Sam. 12, 3 schliegen, daß der Wahl bes Ausdruckes eine andere Beziehung zu Grunde liegt. Befannlich wird die Bestechung des Richters als Verhüllung ober Blendung seiner Augen vorgestellt (Erod. 23, 8; Job 9, 24). Wenn also eine zur Bestechung bes Richters verwendete Gabe "Deckung" heißt, und wenn Samuel in Barallele mit diesem Gedanken vom Schließen der Augen spricht so ist wahrscheinlich, daß die "Deckung" als das Mittel gedacht ift, Die Sehfraft und Die Urtheilsfähigkeit des Richters unwirksam zu machen. Diese Bedeutung nun wird burch mehrere hervorragende Fälle des Gebrauches des Verbums 793 bestätigt, in welchen die Unschanung ausgedrückt ift, daß bas Bebecken bazu bient, die eigenthümliche Bewegung oder Thätigkeit einer Berson oder eines mit Kraft begabten Gegenstandes zu ver= hindern oder unwirksam zu machen. Prov. 16, 14: "Ein weiser Mann bedecket ben Grimm eines Königs" — bedeutet, daß ein Weiser durch sein geschicktes Benehmen im Stande ift, dem Husbruche des Rornes auch unter dem erschwerenden Umstande, den die Rücksicht auf die königliche Würde mit sich bringt, vorzubeugen, oder denselben unwirksam zu machen. Jef. 47, 11: "Du kannst das Unheil, das über dich stürzt, nicht bedecken"; Jef. 28, 18: Bedecket wird Guer Bund mit dem Tode und euer Bertrag mit der Unterwelt besteht nicht," — erfordern die gleiche Erklärung. Endlich auch Gen. 32, 21, wo Jakob vor der Begegnung mit dem auf ihn erzürnten Cfau spricht: "Ich will sein Angesicht mit dem Geschenk bedecken, das vor mir hergeht, und nachher will ich sein Angesicht sehen; vielleicht wird er mich ertragen," - ist die Bedeckung des Angesichts nur verständlich als Mittel, um die auf dem Gefichte des Erzürnten ausgedrückte Leidenschaft an ihrer weitergehenden Bethätigung zu verhindern. Sofmann freilich will bem Berbum in diesen Stellen den Werth eines denominativum pon 795 vindiciren und daraus die Bedeutung ableiten "durch Entrichtung eines Aequivalentes beseitigen" 1). Dieser Sinn paßt aber ebenso wenig zu den Stellen, als die grammatische Behauptung bewiesen ist.

Eine neue Wendung in dem Gebrauch des Wortes 795 bietet das Gesetz Erod. 30, 12-16 dar. Die heilige Kopfsteuer von einem halben Setel für jeden Fraeliten heißt iwo ab, das neben wird in verwandtem Ausdrucke jene Summe als bezeichnet und ihr Zweck בפר על-נפשחיכם. בש ift freilich her= gebracht, den Gebrauch des Wortes in diesem Gesetze auf den Sinn von "Schutmittel, Schutgeld, Lojegeld" zurudzuführen, weil die LXX. es mit λύτρον wiedergeben und weil die Steuer mit Rücksicht darauf geboten wird, "daß nicht über die Söhne Fraels eine Plage komme bei ihrer Musterung" (B. 12). Indeffen ift dieser im Eingange des Gesetzes ausgesprochene Zweck der Steuer nur als der entferntere Zweck zu betrachten. Der nächste Zweck der Steuer hingegen wird in B. 16 angegeben, Bunächst in dem Ausdrucke בלפר על-נפשחים, dann aber mit genauer Bezeichnung der Beziehung יהוד לפבי יהוד Die Steuer foll den Fraeliten dienen zur Erinnerung vor den Augen Gottes, das heißt, fie ift die Bedingung dafür, daß Gott den Ginzelnen als Genossen des Bundes anerkennt, und sie ift nur insofern auch ein Mittel des Schutzes vor der göttlichen Plage, als die

<sup>1)</sup> N. a. D. S. 232, 233,

Entrichtung der Steuer als obligatorischer Beweis der Bundestreue geachtet werden soll. Wenn also das hebräische Wort in diesem Gesetze "Schutzmittel" oder "Schutzeld" bezeichnet, so bietet der Zusammenhang wenigstens keinen Anlaß zu der Annahme, daß es eine Aequivalenz zwischen dem Geldstück und dem Personleben ausdrücken soll. Der vollständige Sinn des gewählten Ausdruckes, namentlich seine Beziehung auf die Plage kann jedoch erst im Zusammenhang einer spätern Untersuchung (§ 25) ermittelt werden.

Es sind noch zwei Stellen des Alten Testaments übrig, in benen das porliegende Wort vorkommt. In ihnen wird, wie in dem eben besprochenen Gesetze. 355 in ein Verhältniß des Menschen zu Gott hineingestellt, aber freilich nicht mit dem eben gefundenen rituellen Sinne des Wortes. In Bf. 49 troftet fich der Dichter in dem durch die frevelhaften Reichen ihm zugefügten Unglücke damit, daß dieselben unrettbar dem Tode verfallen seien, daß aber seine eigene Seele durch Gott aus der hand des Todes befreit und von Gott zu sich werde genommen werden. Daß der Frevler unbedingt dem Tode verfalle, wird nun V. 8-10 in folgender Weise begründet: "Den Bruder vermag nicht zu befreien der Mensch, er wird nicht an Gott die Deckung desselben geben (theuer ift das Befreiungsmittel für ihre Seelen und er giebt es auf für immer), daß er noch lebe für die Dauer und nicht sche die Grube." Job 33, 23. 24 fagt Elihu in der Schilderung der verzehrenden Krankheit, mit welcher Gott einen Menschen heim= sucht: "Wenn für ihn ein Engel-Mittler ift, einer von den Tausend, und er verkündigt dem Menschen sein Recht (wonach er sein Leben einrichten foll), so erbarmt sich Gott seiner und spricht: befreie ihn vom Sinken ins Grab, ich habe Dedung gefunden." 2113 Folge dieser Erklärung Gottes wird dann die Berftellung der Gesundheit ausgemalt. Beide Male bezeichnet ab eine Leistung oder eine Gabe an Gott, durch welche der Mensch vor dem über ihm schwebenden Verhängniß zu sterben geschützt, oder dasselbe von ihm abgewendet werden soll. Im ersten Falle wird die Möglichkeit einer solchen Leiftung eines Menschen für den Andern überhaupt verneint; im zweiten Kalle wird ein Engel als übermenschliches Wesen zu dieser Leiftung für befähigt erklärt, sofern Diefelbe in der zur Befferung des Lebens wirksamen Belehrung des Menschen besteht, und sofern die wider Erwarten hergestellte

Gesundheit des Menschen, also seine momentane Berschonung mit dem Tobe als bas erreichte Ziel gilt. In der Rede bes Elibu alternirt si mit dem Berbum ar befreien, im Bfalm mit greif Dwp, wie Erod. 21, 30. Das Mittel bes Schutes vor bem Sterben ift gleichgeltend als Mittel ber Befreiung aus ber ben Menschen bedrohenden Macht des Todes bezeichnet. Da nun als Dieses Mittel eine Gabe ober eine Leistung an Gott vorgeftellt ift, da ferner ein gewisser Werth ber Leiftung für Gott eingeschloffen ift, indem dieselbe als Motiv gelten foll, wegen deffen Gott das Todesverhängniß nicht walten läßt, fo drängt fich bie oben conftatirte Modification ber ersten Bedeutung von ab für beide Stellen als ftatthaft auf. Freilich ift in feinem der beiden Fälle eine Entrichtung von Gelb bei dem Worte gedacht, wie an ben oben vorgeführten Stellen. Aber wenn es im Bfalm beift, daß die Dedung für den Bruder nicht möglich ift, weil fie theuer (zu theuer) für ben Menschen sein werde, so ift wenigstens eine Bergleichung des bei der Deckung unumgänglichen Werthes berselben für Gott mit dem allgemeinen Werthzeichen, dem Gelde, angedeutet. Und auch in der Rede des Elihu, wo sogar die beffernde Einwirkung des Engels auf den Menschen als die für Gott genügende Leiftung jum Schutze beffelben vor bem Tode dargestellt wird, ist deutlich genug der am Erfolge anschauliche Werth diefer Leiftung als das für Gott bedeutsame Motiv ber= vorgehoben. Also wenn auch nicht "Schutgeld", "Lösegeld", so würde doch "Lösepreis" die dem Sinne des Wortes und dem Busammenhange ber Gate entsprechende Ueberfetung fein.

Damit ist aber wiederum nichts weniger ausgedrückt, als der Gedanke einer Acquivalenz zwischen der hypothetischen Leistung des Wenschen oder der wirklichen Leistung des Engels einerseits und dem Werthe, welchen der Bestand des Todesverhängnisses über die Menschen für Gott hätte. Die Hosmann'sche Erklärung würde sich in den vorliegenden Fällen etwa zu dem Gedanken gestalten, daß Gott durch eine Leistung zu Gunsten des Menschen dafür entschädigt werden müsse, daß er eine Ausnahme von der allgemeinen Ordnung des Sterbens zuließe. Dieses würde voraussehen, daß das von Gott gehandhabte Verhängniß des Todes über alle Menschen ein Gut für Gott, ein besonderes Mittel seiner Ehre sei. Nur in Folge dessen wäre verständslich, daß, wenn Gott in einem einzelnen Falle darauf verzichten

foll, ihm eine Leiftung von Mensch oder Engel erwiesen werden mußte, die von gleichem Werthe für seine Chre ware. Allein es ift ein dem Alten wie dem Neuen Testament gang fremder Gedanke, daß der allgemeine Tod der Menschen, auch als Strafe betrachtet, ein But für Bott, ein Mittel feiner Chre fei ; vielmehr verbindet sich in der biblischen Vorstellung vom Tode mit der Unschauung ber Wirkungslosigkeit ber Menschen die von ihrer Zwecklofigkeit für Gott; ihr Sterben tann alfo auch nicht bem Zwecke der Ehre Gottes dienen, wie dazu das Leben der Menschen bestimmt ift. Die das Todesverhängniß abwehrende Leiftung an Gott kann aber ferner auch nicht auf eine Aequivaleng mit dem Bum Dienste Gottes bestimmten und deshalb werthvollen Leben des Menschen angesehen sein. Denn das menschliche Leben, welches durch eine besondere Gabe an Gott vor dem Tode geschützt werden foll, kommt in den volliegenden Stellen eben als solches in Betracht, das dem Tode verfallen, also für Gott werthlos, aber freilich für den Menschen so werthvoll ist, daß er es festhalten möchte. Nach dem Berthe bes Lebens für den Menfchen felbst richtet sich also überhaupt der Gedanke an einen Lösepreis für baffelbe; indem aber diefer auch einen bestimmten Werth für Gott haben muß, so wird in den vorliegenden Stellen Die Möglichkeit ober Unmöglichkeit folder Werthgabe nur nach einer durchaus zufällig gehaltenen Werthgebung durch das Urtheil Gottes bestimmt, ohne daß nach irgend einer Seite hin eine Aeguivalenz der Gabe mit der Gegenleiftung Gottes zur Anschauung ju bringen ware. Bahrend ein Menfch für ben Undern nichts ju jenem Zwecke leiften kann, weil der von Gott geforderte Werth ber Gabe bie menschliche Leiftungsfähigkeit überfteigen würde, fo gilt die gur fittlichen Befferung führende Belehrung eines Engels als ein Lösepreis genügenden Werthes für Gott; eine Aequivalens diefer Leiftung mit bem vom Tobe befreiten Leben des Menschen herauszurechnen, wird uns aber der Ausspruch des Elihu nicht auferlegen.

Der Unterschied dieser Erklärung des Wortes als Schutzgeld oder Lösepreis von der Hofmann'schen stellt sich so: Nach Hofmann soll das Wort ursprünglich bedeuten "das, was sich in Hinsicht gleichen Werthes mit etwas Anderem deckt," was also in abgeleiteter Weise auch als Mittel des Schutzes, der Befreiung und Erlösung eines gleich werthen Gegenstandes gebraucht werden fönnte. Hingegen bedeutet das Wort wirklich ursprünglich "Schutmittel": in dieser Bedeutung bezeichnet es aber in abgeleiteter Weise auch solche Gaben, welche wegen ihres Werthes den Empfänger zum Schut von Versonen vor drohenden Uebeln oder zu ihrer Befreiung aus drohender Gefahr bewegen tonnen. wendung des Wortes and in diesem Sinne steht auch in allen hieher gehörigen Stellen des Alten Testaments nur in Relation Bu dem Gedanken der Billigkeit, nicht zu dem Gedanken des Rechtes: hiedurch aber wird bestätigt, daß eine eigentliche Aequivalenz des Werthes eines and mit dem verglichenen Gegenstande gar nicht im Gesichtstreise des Gebrauches des Wortes liegt. Wenn Brov. 6, 34, 35 es heift, daß der beleidigte Chemann keine Rücksicht auf die Geschenke und das Schutgeld des Chebrechers nehmen wird, so hat das den Sinn, daß derselbe auf seinem Rechte bestehen wird. Wenn das Gesetz Num. 35, 30-32 kein Schutgeld für den Todtschläger zugesteht, so heißt das, daß dem Rechte sein Lauf gelassen werden foll. Dagegen wenn Erod. 21, 29, 30 dem Besitzer eines ftogigen Ochsen in Folge fahrlässiger Tödtung von Menichen awar von vorn herein die Todesstrafe angedroht, aber daneben auch die Entrichtung eines Lösegeldes zugestanden wird. so heift das, daß neben dem Rechte auch die Billigfeit walten foll. So ift es auch nur als Billigkeitsverfahren gedacht, wenn das babylonische Reich für die Befreiung Fracks durch die Unterwerfung anderer Bölker entschädigt werden soll (Scf. 43, 3). Endlich ist bei Gott keine andere Rücksicht als die der Billigkeit vorausgesetzt, die freilich an der Würde Gottes ein menschliche Vorstellungen übersteigendes Maß findet, indem der Gedanke ge= bildet wird, daß Gott für eine ihm besonders werthvolle Gegen= leistung einem Menschen das Sterben ersparen würde. Und wenn auch die Billigkeit Gottes nicht soweit reicht, daß er einen Menschen zu solcher Werthgabe für einen Andern als befähigt achtete, so wird doch die Billigkeit Gottes durch die von Elihu dargestellte Probe in der eigenthümlichen Aufälligkeit und Unmefibarkeit ihres Urtheils anschaulich gemacht.

11. Indem ich von der gewonnenen Einsicht in den alttestamentlichen Gebrauch von spachtnucht Anwendung auf den Ausspruch Jesu bei Mc. 10, 45 zu machen versuche, so ist zunächst zu bemerken, daß derselbe seine nächste Voraussezung in Ks. 49 und seine nächste Anglogie an dem Worte des Elihu besitzt. Dieses Verhältniß wird jedoch um so deutlicher, wenn man auch noch die Rede Jesu bei Mc. 8, 35-37 (Mt. 16, 25, 26), namentlich die zu verneinende Frage: τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχής αὐτοῦ; in Betracht zieht. Denn auch in diesem Sate wird Jesus das Wort not gebraucht haben, welches die LXX. Amos 5, 12; Jef. 43, 3 mit allarua überfeten. Die Gedankenreihe Jesu beweat sich nun auch in denselben Grenzen, welche die erörterte Stelle von Bf. 49 innehalt. Jefus behauptet, daß ber Anschluß an ihn und an das Evangelium, moge er auch den Berluft des Lebens zur Folge haben, das Mittel fei, fich das Leben zu fichern. Um nun die Zweckmäßigkeit und die Ausschließ= lichkeit dieses Mittels erkennen zu laffen, vergleicht Jesus mit seiner Ausfage den Fall, daß die ganze Welt erworben und dabei das Leben verloren wird, und verneint durch die Stellung des Gebankens in die Form der Frage jeden Bortheil dieses Berhält= niffes jum Zweck der Erhaltung des Lebens. Insbefondere berneint er durch die in B. 37 folgende Frage, daß ein Mensch, also auch der hypothetische Besitzer der ganzen Welt, ein αντάλλαγμα της ψυχης αύτου geben fönne. Bährend nun Bf. 49 behauptet, daß fein Mensch eine so werthvolle Gabe an Gott zu richten vermöge, durch die er einen Andern vor dem Tode schütte, fo ergangt Jejus biefen Gedanken durch die Ausfage, daß kein Mensch, auch wenn er über alle Mittel verfügte, die im Umfreise ber Belt liegen, im Stande fei, eine folche Gabe, naturlich an Gott, zu entrichten, welche ihm felbst das Sterben ersparte ober den eingetretenen Berluft bes Lebens rudgangig machte. In ber griechischen Uebersetzung des Ausspruches Jesu ist nun durch das Wort αντάλλαγμα der Begriff der Gabe an Gott deutlich nach einem Werthverhältnisse bestimmt. Es wird sich aber fragen, im Berhältniß zu welcher Größe ber Werth gedacht ift, und nach welchem Makstabe ber Werth bestimmt werden foll. In ber erften hinficht ergeben sich zwei Möglichfeiten: ob ber Werth bes menschlichen Lebens für Gott in Betracht tommt, oder für ben Menschen selbst; in der zweiten Hinsicht fragt es sich, ob die als möglich gesetzte, aber in Wirklichkeit verneinte Gabe, indem fie αντάλλαγμα genannt wird, nach objectiver Aequivalenz zu dem menschlichen Leben oder nach irgend einem Belieben Gottes bemeffen wird. Nach dem Werthe des menschlichen Lebens für Gott richtet fich der Sinn der Uebersetzung Luther's "Was hälfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewänne und an feiner Seele Schaden litte?" - nämlich Beschädigung feiner fitt= lichen Rraft und seines moralischen Werthes: - "voer was kann der Mensch geben, damit er seine Seele lofe?" nämlich von der ihm obliegenden Pflicht im Dienfte und gur Chre Gottes gu mirten. Allein biefe Deutung beruht auf einer falichen Uebersekung von Inuiwonval the wurne (B. 36); dies bedeutet nicht: "moralischen Schaden nehmen". sondern: "das Leben einbüßen". Also kommt der Werth des Lebens nur in Beziehung auf ben Menschen felbst in Betracht. Das menschliche Leben nun, welches im Allaemeinen dem Tode verfallen ist und dadurch sowohl für Gott als für den Menschen werthlos würde, hat für den Menschen selbst den höchsten dentbaren Werth; um es zu erhalten und vor dem Tode zu schützen. würde er den höchsten denkbaren Besit, die ganze Welt, an Gott hingeben, der die Macht über das Sterben hat. Sofern alfo iede Gabe der Art avraddagua genannt wird, ergiebt der Zusammenhang die Nothwendigkeit, diese Werthgröße nach dem Urtheile des Menschen über den Werth zu berechnen, welchen für ihn sein Leben hat. Schon hieraus ergiebt sich aber, daß αντάλdarua nicht nach dem Makstabe der objectiven Aeguivalenz mit dem Werthe des Lebens verftanden werden fann. Die Frage: τί δώσει αντάλλαγμα της ψυχης αύτου; - umfaft mit ihrer Berneinung außer ber von dem Menschen möglicherweise beseffenen gangen Welt alle nur denkbaren anderen Gaben an Gott, die dem Menschen überhaupt Werth haben und beshalb für ihn mit bem Werthe seiner Verfönlichkeit vergleichbar sein können. Allein auch die ganze Welt, welche hypothetisch als αντάλλαγμα dienen würde, fann der Mensch nicht seinem eigenen Leben äquivalent finden, weil jeder Besitz dem Werthe des Besitzers selbst inadaquat ift. Aber das hypothetische avraddaqua kann auch, sofern es einen Werth für Gott haben muß, doch nicht in Aequivalenz mit dem menschlichen Leben gedacht sein. Denn gesett, daß der Mensch eine Gabe dieses Werthes an Gott zu entrichten vermöchte, welche also auch dem Werthe der Person nach dem Urtheile Gottes gleich ware, so wurde die Entrichtung einer solchen Gabe an Gott dem Zwecke ber Sicherung bes Lebens viel mehr widersprechen, als ent= sprechen. Denn wenn Gott einerseits das Todesverhangniß in

seiner Macht hat, andererseits aber dem Interesse des Menschen an seinem eigenen Leben darum entgegen kommen würde, weil es in Gottes Dienst gestellt sein soll, so würde dieses Interesse zur Beseitigung des Todesverhängnisses gerade dann nicht wirksam sein, wenn Gott einen objectiv äquivalenten Ersat für das Leben des Menschen empfangen hätte. Ein Ersat dieser Art ist also im Zusammenhang der vorliegenden Rede Iesu gar nicht denkbar. Dieselbe bewegt sich vielmehr nur in den aus dem Alten Testamente bekannten Voraussetzungen, daß zur Beseitigung des Todesverhängnisses eine Gabe an Gott zureichen würde, die in einem Werthverhältnisse zu der Schätzung Gottes stehen müßte; aber dasselbe bleibt objectiv unbestimmt und unbestimmbar, und nicht blos deswegen, weil der Mensch zu einer solchen Leistung für sich wie für einen Andern als unfähig gelten muß.

Mit diesen Ergebnissen ausgerüftet, trete ich an die Erklärung des Ausspruches Seju Mc. 10, 45. Aus der Vergleichung beffelben mit den beiden Stellen aus Pf. 49 und Job 33 folgt zuerft, daß das durpov oder abb, welches Jesus bezeichnet, als Gabe an Gott und nicht an den Teufel gedacht ift. Jesus spricht, indem er unzweifelhaft den Gedankengang von Bf. 49 in seiner Erinnerung voraussett, bavon, daß er fe in Leben in seinem berufsmäßigen Dienen Gott widmet, aber nicht bavon, daß er fich der Macht der Sunde oder des Teufels unterwirft. Zweiten & sekt Jesus nicht nur indirect voraus, daß kein Mensch für den Andern und Keiner für sich selbst eine solche den Tod abwehrende, werthvolle Gabe an Gott entrichten kann, also was Pf. 49, 8 und Mcc. 8, 37 gesagt war, sondern er spricht aus, daß er in diefer Hinsicht an der Stelle Bieler leistet, mas Riemand für fich felbst oder für einen Andern leisten kann, wenn es auch Jeder möchte. Drittens fest bas Bewußtsein seiner Befähigung zu ber Gabe an Gott in der Analogie des Ausspruchs mit der Rede des Elihu voraus, daß Jefus fich von den bem Sterben ver= fallenen Menfchen specififch unterscheibet, zunächst infofern als er sich selbst von dem Todesverhängniß ausgenommen weiß und sein Sterben nur als freiwilligen Act der Hingebung des Lebens an Gott denkt (vgl. Joh. 10, 17. 18). Eine befondere Erklärung erheischt der Ausspruch nur, sofern gefragt wird, wie die Worte avri noddov zu construiren sind.

Daß nämlich die Worte dútpov avti noddw zu Einem

Beariffe zusammengefakt werden, wie auch Hofmann will, entspricht ebensowohl dem ersten Eindrucke der Wortstellung auch den hergebrachten Erwartungen von der Bedeutung des Hand and and die Rusammenstellung von and und ann scheint wiederum die Hofmann'sche Erklärung jenes Wortes zu begun-Allein es besteht keine Aequivalenz zwischen bem Leben Jesu und den dem Tode verfallenen Vielen. Wenn Jesus voraussicht, daß er fein Leben auch im Tode nur feinem Bater bingiebt, daß er die specifische Zweckmäßigkeit seines Lebens für Gott im freiwilligen Sterben nicht nur beibehält, fondern fogar fteigert, jo steht das in feiner Gleichung mit dem Leben der anderen Menschen, beren Bestimmung zum Dienste für Gott durch das auf ihnen laftende Todesverhängniß durchkreuzt ift. Man fann also aus der Wortstellung auf die Bedeutung von λύτρον als Aeguivalent nur unter der Bedingung rathen, daß man die oben bezeichnete dritte Voraussetzung des Ausspruches Jesu sich nicht flar macht. Hofmann bringt auch durchaus feine Aeguivalenz zur Anschauung, indem er das von Jesus hingegebene Leben insofern als Lösegeld deutet, als wegen deffen die Menschen freis tommen, während sie sonst ber Strafe ihrer Sunden verfallen bleiben. Denn wie schon bemerkt ist (S. 70), tritt das Leben Jesu durch den Tod in ein durchaus harmonisches Verhältniß zu Gott, während eine Strafverhaftung der Menschen gegen Gott Die äußerste Disharmonie bezeichnet. Rur der Hintergedanke könnte über die Schwierigkeit hinaushelfen, daß die Bestrafung der Gun= ber durch das Todesverhängniß ebenso zur Ehre Gottes gereiche wie das dienstfertige Leben und das freiwillige Sterben Jesu in seinem Berufe. Aber dieser von Anselm ausgesprochene Gedanke ist weder direct noch indirect im Alten oder Neuen Testamente niedergelegt. Ueberhaupt ist in den nachgewiesenen Stellen des Alten Testaments, welche die Voraussehungen des Ausspruches Jesu enthalten, weder das allgemeine Todesverhängniß mit dem Gedanken der allgemeinen Sunde, noch die Erwartung einer Abwehr des Todes mit dem Gedanken der Vergebung der Sünde in Verbindung gefett, was freilich im einzelnen Falle 3. B. Jef. 38, 17 der Fall ift. Für den Gedanken eines stellvertretenben Strafleidens Jesu zum Zweck der Vergebung der Gunden ift ber Ausspruch, der uns beschäftigt, auch nicht in entfernter Beziehung eine Beweisstelle.

Die Worte avri noddw muffen von dem ganzen Sate ήλθον δούναι ψυχήν μου λύτρον αββαιιαία gedacht werben. Wenn es nun nach oberflächlicher Beurtheilung des Begriffs λύτρον als möglich erscheint, dieses Wort nur als schärfere Bezeichnung des durch avri ausgedrückten Wechselverhältnisses zwischen dem Sterben Jesu und dem Sterben der Bielen zu verftehen, so wird dieses, abgesehen von dem schon oben (S. 70) angeführten Grunde, durch die nachgewiesene Bedeutung des Wortes 795 als Lösepreis verboten. Also bleibt nur übrig, so 3μ construiren, daß das entferntere Object λύτρον diejenige Wir= fung zu Gunften der Vielen bedeutet, welche Jesus durch Singebung seines Lebens an Gott hervorbringt, indem zwar die Vielen, Seder für fich und Giner für den Andern fie jum Zweck der Abwehr des Sterbens hervorbringen möchten, aber nicht können, welche alfo Jesus an der Stelle der Bielen leiftet. Innerhalb diefes Ausspruches bezeichnet dutpov ober ab eine Gabe specifischen Werthes für Gott, welche beshalb Schutmittel gegen das Sterben der Anderen ift, wie in den Stellen, nach denen Jefus feinen Gedanken gebildet hat. Un der Stelle Bieler und nicht Aller ift aber Jesus sich bewußt, das werthvolle Schutzmittel zu verwirklichen, weil an die bei Mc. 8, 35 bezeichnete Bedingung und demnach daran gedacht ift, daß nicht alle Menschen sich in die Gemeinschaft mit Jesus setzen werden, die es möglich macht, daß derfelbe an ihrer Stelle ausführt, was fie ihrerseits vergeblich erstreben würden. Der Sinn des Ausspruchs Jesu ift also; "Ich bin gefommen, anstatt berer, welche eine Werthgabe als Schutzmittel gegen das Sterben für sich oder für Andere an Gott zu leisten vergeblich erftreben würden, daffelbe durch die hingebung meines Lebens im Tode an Gott zu verwirklichen, aber eben nur anstatt berer, welche durch Glauben und selbstverleugnende Nachfolge meiner Berson die Bedingung erfüllen, unter der allein meine Leistung den erwarteten Schut für sie vermitteln kann."

Darin also stimmt dieser Ausspruch mit der Schilderung des leidenden Knechtes Gottes überein, daß die Stellvertretung einer Menge durch einen Einzelnen in Hinsicht seines Leidens angebeutet ist. Indessen weichen die beiden Gedanken zunächst darin von einander ab, daß der jesaianische Knecht Gottes sein Leiden als Verhängniß über sich erfährt, und nur sich nicht dagegen aussehnt, Jesus aber in sein Sterben im Voraus einwilligt, so

daß es für ihn nicht als aufgenöthigtes Verhängniß zur Erfahrung kommt. Daraus folgt weiter der Unterschied, daß der jefaianische Anecht Gottes ben beilfamen Erfolg feines Leidens für sein Bolf nicht im Voraus gewußt hat, daß hingegen Jesus in der Absicht auf einen Bortheil seiner Gemeinde seinen Todesweg betritt. Denn während der leidende Knecht Gottes zunächst seinem hundbrüchigen und gleichgiltigen Volke gegenübersteht, welches ihn selbst als einen specifischen Sünder beurtheilt, und erft nachträglich zu der umgekehrten Ansicht übergeht, so vergegenwärtigt sich Jesus von vorn herein die Beziehung seines Todesleidens auf seine an ihn glaubende Gemeinde als eine schon vorhandene Ge= meinschaft. Hierin giebt fich die Consequenz der gesammten geschichtlichen Stellung Jesu kund, nämlich daß er die Ausübung seiner Gottesherrschaft oder die Durchführung des Gottesreiches auf die Bildung einer neuen religiösen Gemeinde begründet, welche innerhalb der religiösen Volksgemeinschaft Ifraels durch die Anerkennung seiner Meffianität und durch die Gewifheit ber von ihm verbürgten Sündenvergebung abgegrenzt ift (Mt. 17, 24-27). Deshalb gilt für Jesus nicht mehr, wie in ber Schilberung bes leidenden Knechtes Gottes, die politische Machterhebung des um= gestimmten Bolfes als die Probe der Heilswirkung seines Leidens, sondern die Befreiung der Glieder seiner Gemeinde vom Tode, sofern derselbe bisher als die endgiltige Vernichtung des Lebens angesehen wurde, und darum auch die Zweckmäßigkeit der einzelnen Menschen für Gott aufzuheben schien.

Denn die Zuversicht der Propheten auf die Unverrückbarkeit der Bundesgnade Gottes hat sich freilich zu solchen Aussichten erhoben, daß das Bundesvolk kein Ende sinden werde. Sosern nun jeder Absall gleich Todeszustand galt, so schildern sie die Wiederherstellung des Volkes als des Trägers des Bundes gelegentlich in dem Bilde einer Auserweckung von Todten (Hos. 6, 1. 2; Ezech. 37, 1—14; Jes. 26, 19), und sosern diese Herstellung als die endgiltige Ausrichtung des Bundes gedacht wird, erheben sie sich zu den kühnsten Ausrusen über die Ausstehung des Todes überhaupt (Hos. 13, 14; Jes. 25, 8). Allein für das Schicksaldes Einzelnen ergab sich daraus keine Folgerung. Der Tod, wie er weder Frevler noch Gerechte verschont, gilt im Alten Testament eben als die Vernichtung des Lebens (Ps. 49, 11; 39, 5); die schattenhafte Eristenz der Menschen im School bedeutet kein

Leben nach dem Tode: sondern diese Vorstellung verbindet mit der unauslöschlichen Erinnerung an die individuellen Unterschiede der gestorbenen Menschen erst recht den Ausdruck ihrer Zweckslosigkeit im Tode, auch gerade in Beziehung auf Gott (Ps. 88, 6. 11—13; 6, 6; 30, 10; 115, 17; Jes. 38, 11, 18). Diese Aufschssung wird nicht überschritten, indem der Unterschied betont wird, daß die Frevler von plöglichem Todesverhängniß aus ihren Genüssen gerissen und ihr Gedächtniß unter den Menschen vertilgt wird (Ps. 34, 17; 37, 38; 49, 13. 18; 109, 15), hingegen die Gerechten wiederholt aus Todesgesahr errettet und durch ihre Gewißheit, unter Gottes Schuße zu stehen, von Todessurcht bestreit werden (Prov. 14, 32; Ps. 16, 10. 11; 17, 6—15; 49, 6. 16; 73, 28). Denn die Deutung dieser Lieder auf den Gesbanken eines seligen Lebens nach dem Tode ist nicht haltbar<sup>1</sup>).

Die alttestamentliche Auffassung des Todes für den Einzelnen ift nun überschritten in der Ueberzeugung der chriftlichen Gemeinde, daß wir im Tode wie im Leben die Zweckbeziehung auf Jesus unsern Herrn festhalten (Röm. 14, 8. 9). Diese aber stütt sich auf den von Jesus ausgedrückten Gedanken, daß er selbst im Tode nicht zwecklos werde, sondern vielmehr seinen Zweck verwirkliche und sein Werk vollende. Alls diesen Zweck faßt er Mc. 10, 45 eben die Befreiung der Seinigen vom Tode als endgiltiger Bernichtung auf. Es fann nämlich bamit nicht gemeint fein, daß dieselben von dem Tode als dem Schickfal aller geschaffenen Befen ausgenommen werden sollen; denn die Unterwerfung unter biefes Geschick forbert Jesus im bestimmten Falle gerade als die Probe der Anhänglichkeit an ihn (8, 35). Also ift die Meinung die, daß indem auch die Genossen der Gemeinde Jesu dem Tode verfallen, fein freiwilliges von bem bestimmten Zweck geleitetes und zugleich unverschuldetes Sterben ihnen zum Schutze dagegen dient, daß fie im Tode die volle Vernichtung und Zwecklofigkeit erfahren; vielmehr foll ihnen jene Leiftung Jefu dazu bienen, daß fie aus dem bisher geltenden göttlichen Berhängnig der endgiltigen Lebensvernichtung erlöft werden, daß fie alfo eine andere Beurtheilung des Todes gewinnen, als unter dem Alten Testament möglich war, und daß sie den Tod nicht mehr fürchten. Direct und ausgesprochener Maken berührt sich nun dieser Inhalt ber

<sup>1)</sup> Bgl. Berm. Schult, Altteftamentliche Theologie 2. Aufl. S. 654 ff.

Rede Jesu nicht mit seiner Behauptung, daß er die Bollmacht der Sündenvergebung für seine Gemeinde ausübt; er bezieht fich nicht auf die Frage nach den Mitteln der Verföhnung der Menschen mit Gott, sondern auf die Frage ber Erlösung von bem schwerften Uebel des menschlichen Lebens. Das Resultat Dieser Untersuchung dient also auch nicht zur directen Ergänzung der Gedankenreihe Jesu, von welcher aus zu der Erklärung von Mc. 10. 45 fortgeschritten wurde. Hingegen findet Diefes Berhältniß statt zwischen der Deutung, welche Jesus in der Abendmahls= rede seinem Sterben verleiht, und bemjenigen, was über seine Erflärungen der Sündenvergebung festgestellt ift. Run nimmt die Abendmahlsrede das Sterben Jesu unter den Begriff des Opfers, speciell des Bundesopfers und eröffnet eine Betrachtung, welche von fast sämmtlichen Schriftstellern des Neuen Testaments fortgesett wird. Es empfiehlt sich also, die Abendmahlsrede Jesu im Zusammenhang mit den verwandten Aeußerungen der Apostel zu erklären, um so mehr, als diese Aufgabe nicht gelöft werden fann, ehe nicht die verschiedenen Beziehungen in dem biblischen Gedanken von Gott richtig bestimmt sind, welche für die Gesammt= anschauung der chriftlichen Religion maßgebend werden.

## Zweites Capitel.

Die Beziehungen der biblischen Gottesidee auf Bersöhnung und Sündenvergebung.

12. Go gewiß die Eigenthümlichkeit jeder Religion durch ben leitenden Gedanken von Gott ausgebrückt ift, wird ber Sinn, in welchem die chriftliche Religion auf die Versöhnung zwischen Menschen und Gott bezogen ober gegründet ift, nur aus dem vorausgesetten Bedanken von Gott verftändlich sein. Aber eben in dieser Hinsicht setzen die Urkunden des Neuen Teftaments bas Meiste voraus, indem ihre sparsamen Anspielungen feiner Erwartung weniger entsprechen, als der einer vollständigen und deut= lichen Belehrung über Gottes Wefen und Wirfungsweife. Es wird im Allgemeinen nicht bezweifelt, daß die Borftellungen von Gottes Wirfungsweisen ober Gigenschaften, welche die Manner des Neuen Testaments mehr andeuten als beschreiben, in der Religion bes Alten Teftaments wurzeln. Demgemäß fteht bie Aufgabe fest, fo felten die ernsten Bersuche ihrer Lösung find, daß man bie Beziehungen ber Gottesidee im Neuen Teftament gemäß den gleichnamigen Borftellungsreihen im Alten Teftament verfteben foll. Dieses Unternehmen wird freilich durch die Erwägung erschwert, daß da die Religion des Alten Testaments eine unvoll= kommene Offenbarung darstellt, ihre Gottesidee als beschränkt, und die Anwendung berselben als Maßstab für den Inhalt der Gottes= idee im Neuen Testament ebenso widerfinnig erscheint, als wenn man irgend etwas in seiner Art Bollfommenes nach dem in derselben Art Unvollkommenen beurtheilt. Um nach dieser Rucksicht die Beziehungen der Gottesidee im A. T. unterscheiden zu lernen, ift es angemeffen, eine turze Erörterung über Die Beiligfeit

Gottes 1) anzustellen, welche, wie es scheint, die alte Religion beherrscht, während dieser Titel im N. T. außer einigen zu= fälligen Anspielungen nicht mehr zur Anwendung fommt. Beiliofeit Gottes bezeichnet nicht eine einzelne Gigenschaft neben den anderen, der Güte, der Gerechtigkeit, der Langmuth u. A., sondern den ganzen Umfang einer Vorstellung von Gott, welche fich burch alle Stufen ber alten Religion verfolgen läßt. Und zwar scheint sie alle Beziehungen des Begriffs zu umfassen, welche in der Offenbarung Gottes an Ifrael erkennbar find. Denn die Beiligkeit Gottes alternirt in den Urkunden mit seinem Ramen Jahwe. Die Untersuchung des Inhalts der Heiligkeit Gottes wird also darauf zu richten sein, ob sich dieser Titel mit dem Begriff pon Jahme unbedingt deckt. In der Deutung jenes Titels er= geben fich nun verschiedene Gigenschaften aus dem Ausammenhang, in welchem er je und je ausgesprochen wird. Zuerst ist in ihm die Macht und Größe des Gottes ausgedrückt, den die Ifraeliten kennen. Bei Ezechiel stellt sich dieses so dar, daß die Seiden Gottes heiligen Namen entweihen, indem sie an seiner Macht, fein Volk zu schüten, zweifeln, und daß umgekehrt Gott wegen seines heiligen Namens sein Bolf aus der Zerstreuung zurückführt (36, 20-24; 28, 25; 20, 41). Ebenso ift die in Gerichtsübung fich bewährende Macht der Inhalt des Titels (Num. 20, 13; Sef. 5. 16). Gott wird eben als der Heilige erkannt, indem er in folden Machterweisungen sich heiligt, d. h. sich als heilig zu erkennen giebt. Deshalb haben auch die Menschen die Aufgabe ihn zu heiligen, d. h. seine Größe und Erhabenheit anzuerkennen (Bf. 99. 2. 3; 77, 14. 15). So ift es gleichbedeutend, Gott zu heiligen und ihn zu fürchten (Jef. 8, 13; 29, 23; Ph. 111, 9; 99, 3). Oder Gott wird geheiligt, indem er durch Gottesdienst und Ge= sekerfüllung als der Herrscher geehrt wird (Lev. 10, 3: 22, 31, 32). Nun ift der Umfang der Macht, welche Jahwe zukommt, dadurch bezeichnet, daß er im himmel über der Erde wohnt. Indem diefer Umstand in den Titel der Beiligkeit eingeschloffen wird (Jef. 57, 15; Sab. 1, 12), drudt derfelbe zugleich aus, daß Gott unnahbar für die Menschen (1 Sam. 6, 20), unantastbar (Jes. 8, 14), aber

<sup>1)</sup> Ich solge im Ganzen der Abhandlung von Graf Baudissin über ben Gegenstand in dessen Studien zur semitischen Religionsgeschichte, Heft 2 (1878) S. 1—142, besonders von S. 78 an.

auch unvergleichbar und einzig ist (Erod. 15, 11; 1 Sam. 2, 2), wenn es darauf ankommt, Hilfe und Schutz zu erwarten. Zweitens ift in der Beiligkeit Gottes das Befremden gegen Unreinheit eingeschloffen. Die lettere wird gemäß dem für den Cultus maßgebenden Gesichtspunkt zugleich in Gögendienst und in der Berührung von Leichen aufgewiesen, und damit ift der Umstand bezeichnet, daß die Borstellungen von sittlicher Schuld und von physischer Befleckung nicht auseinander gesett sind. Denn auch am Gögendienst ift die lettere Wirfung von hervorragender Bebeutung (Ezech. 43, 7-9; Num. 19, 20; Lev. 20, 3). Entsprechend ift es, daß im Leviticus die Heiligkeit Gottes als das Motiv dafür aufgezeigt wird, daß die Ifraeliten auch beilig fein follen. Denn dazu gehört, daß fie fich nicht durch etelhafte Speife verunreinigen (11, 43, 44; 20, 25, 26). Auch 19, 2 ff. ist ber cultische und der sittliche Gesichtsbunkt nicht aus einander gesetzt. indem Borschriften aufgezählt werden, in deren Erfüllung man in Analogie zu der Heiligkeit Gottes tritt. Der leitende Gedanke ist ber, daß die Ifraeliten, um der Heiligkeit Gottes zu entsprechen, anders leben sollen als die Beiden. Der Titel bedeutet also in diesem Zusammenhang die Aversion gegen das Unfaubere und Gemeine. Daffelbe ergiebt sich aus den Borschriften, welche 21, 6-8 für die levitischen Priefter aufgestellt werden. Dazu kommt aber drittens ein Merkmal der Heiligkeit Gottes, welches fich an seine Unnahbarkeit knüpft, nämlich die leidenschaftliche Bahrung ber Burückgezogen heit Gottes, auch indem er auf symbolische Weise bem erwählten Bolke gegenwärtig ift. Das ift in den zwei Geschichten (1 Sam. 6, 19. 20; 2 Sam. 6, 6. 7) ausgedrückt, daß Menschen, welche die Lade des Zeugnisses unwillkür= lich geschen oder berührt haben, plöglichen Tod durch Gott erfahren mußten.

Mit diesen beiden Proben der Heiligkeit Gottes stehen aber einige prophetische und dichterische Aussprüche in vollem Contrast. Zunächst Hosea 11, 9: "Ich will die Glut meines Zorns nicht aussiühren, mich nicht wenden Sphraim zu verderben; denn Gott din ich, nicht ein Mensch, der Heilige in deiner Mitte; ich will nicht mit Grimm versahren." Der Prophet spricht damit aus, daß die Erhabenheit des Heiligen die einem Menschen zuzutrauende heftige Abwehr von Verlezungen der Treue und Kücksicht auf ihn von sich ausschließt. Seine Erhabenheit dulbet nicht die leidenschaftliche

II.

Erregung gegen ben Abfall bes Bolfes in Profanität, fonbern läßt Langmuth und Nachsicht gegen die Schuldigen erwarten. Direct ift Diese Combination Jefaia 5, 16 ausgesprochen : "Boch wird sein Jahwe Zebaoth im Gericht, und der heilige Gott wird fich heilig erweisen in Gerechtigkeit." Nämlich bie Gerechtigkeit Gottes geht nicht auf in bem Gericht als bem Machterweis gur Bernichtung der Hochmüthigen, sondern bezeichnet vielmehr bie Berwirklichung bes Beiles in dem Bolke Gottes, für welche bie Berichtsübung als Mittel bient. Unter biefen Borausfegungen wird vom Bialmisten das Merkmal der Unnahbarkeit aus ber Borftellung von dem heiligen Gott gerade ausgeschieden, indem die sittliche Bolltommenheit, auf welche es die Gerechtigkeit Gottes absieht, direct dazu berechtigen foll, in ber Rahe des heiligen Gottes zu wohnen. Go heißt es Bf. 15, 1. 2 (vgl, 24, 3. 4; 5, 8): "Wer barf wohnen auf beinem heiligen Berge? Wer in Lauterkeit wandelt und Recht thut und Wahrheit redet in seinem Herzen." Diese Combination hat einen vollern Ginn, als welchen Baudissin (S. 92) annimmt, nämlich daß Gott als der Beilige gegen die Gunde reagirt, fie ebenfo von fich fern halt, wie bie phyfifche Befleckung durch Berührung von Leichen und Genuß ekelhafter Speise. Bielmehr ift der Gedanke des Dichters ber, daß die sittliche Lebensführung, auf welche die Offenbarung der Gerechtigfeit und Gnade Gottes abzielt, gerade burch feine Beiligfeit gewährleiftet wird.

Es sind also zwei Schichten der Vorstellung von der Heiligsteit Gottes im A. T. zu constatiren, welche freilich sehr ungleichen Umfang haben. Die ursprüngliche Auffassung der Sache nämlich, welche in nächster Beziehung zu den Cultusordnungen steht, aber mit den wenigen Ausnahmen auch für die Propheten giltig bleibt, schließt die an den Namen Jahwe geknüpften Motive der Offensbarung an Isvael nicht ein. Die Heiligkeit Gottes ist nicht als die Bürgschaft des Bundes mit dem erwählten Volke zu versstehen. Das ist auch nicht in dem Prädicate des Heiligen Israels oder in Israel ausgedrückt. Dasselbe constatirt nur die Thatsache, daß dieses Volk dem Gott angehört und ihn anerkennt, welcher als der erhabene, mächtige, unnahbare eigentlich allen Menschen gleich fern steht. Die Formel also bezeichnet nur die Paradoxie der Thatsache, daß der Gott, welcher es ist, in die besondere Versbindung mit dem einzelnen Volke eingegangen ist. Warum er

diese Berbindung gestiftet hat und wodurch er sie erhält, nämlich feine Gnade und Erbarmen, seine Nachficht und Geduld, ift in der Beiligkeit Gottes nicht ausgedrückt. Bielmehr legt ber Inhalt Diefes Begriffes der feststehenden Offenbarung eigenthümliche Schranken auf. Go wie die Cultusordnung, speciell die Ginrich= tung der Opfer der unter den Ifraeliten waltenden Offenbarung des heiligen Gottes entspricht, ragt der Borbehalt der Unnahbarfeit deffelben als Schrante ber Offenbarung in das Leben des Bolfes hinein. Und die Aversion des heiligen Gottes gegen physische Befleckung seiner Verehrer beeinträchtigt den Eindruck der Geistigkeit, welche in dem Namen Jahme sich an die Borstellung seiner Lebendigkeit und seiner lebenschaffenden Macht nothwendig knüpft. Wenn also dieser Name und die Beiligkeit Gottes in der Borstellungsweise des A. T. mit einander alterniren, so decken sich beide nicht, und geben nicht in einander auf. Nur in den angeführten Fällen haben Propheten und Dichter die Borftellung von Gottes Beiligkeit badurch umgeftaltet, daß fie die Motive der Offenbarung Gottes darin aufgenommen und als die Correlate jenes Begriffs bezeichnet haben. Der Abstand dieser seltenen Fälle von der großen Maffe der anderen Bezeugungen ber Heiligkeit Gottes weift also barauf bin, daß bas tiefer gehende Verständniß seiner Offenbarung an Ifrael auf der andern Reihe feiner Pradicate fußt, welche die Motive feiner Offenbarung und die Erhaltung derselben bei der immer wiederkehrenden Untreue des Bundesvolkes bezeichnen.

Diese Schicht der Vorstellung von Gott ist auf das ursprüngliche Prädicat der Heiligkeit aufgetragen, so daß unter Umständen dasselbe in den Hintergrund gedrängt wird. In dem Defalog schlägt die Heiligkeit in der Bezeichnung des eifrigen Gottes durch, welcher den Gößendienst verdietet und ihn an den Kindern der Gößendiener bis in das dritte und vierte Glied heimsucht; allein diese Vorstellung wird dadurch compensirt, daß Gott seine Barmherzigkeit an der Nachkommenschaft der Gehorsamen dis ins tausendste Glied zu üben verheißt (Crod. 20, 2—6). Diese Combination aber wird überboten, indem (Crod. 34, 6. 7) die Gnade und Treue und die Bemeisterung der Zornerregung so wie die Verheißung der Gnade für die Nachkommenschaft der Gehorssamen vorangestellt, die Wirkung des Eisers auf die Ungehorsamen und ihre Kinder nur am Schlusse der göttlichen Rede hinzugesügt

wird. Dieselbe Ordnung der Attribute Gottes begegnet uns Num. 14, 17-20. Denn die Barmherzigkeit ift gerade die Eigenschaft Gottes, welche ihn von Menschen unterscheidet (2 Sam. 24, 14 wie Hosea 11, 9). Und wenn die Untrene des Bolks von der Beiligkeit Gottes nur Bernichtung zu erwarten hat, fo ftellt ber Prophet Joel (2, 13) doch gemäß dem Erbarmen und der Langmuth Gottes, und seiner gegen die Beiden zu bewährenden Ehre in Aussicht, daß Gott die Befehrung des Bolkes gu feiner Schonung genehm halten wird. Während gegenüber ber Beiligkeit Gottes Die Schwäche der Menschen ein Argument ihrer unfichern Stellung ift, jo wird aus der Barmbergigkeit und ber Langmuth Gottes geschloffen, daß er die Menschen in ihrer Schwäche gerade aufrecht erhalt (Bf. 103, 8-18). Aus der Beiligkeit des Gottes, der sich an Frael offenbart hat, wird gefolgert, daß es heilig werde, wie Gott heilig ift. Allein daß biefe Forderung an die Ffracliten überhaupt gestellt werden konnte, hängt von der Ermählung derfelben ab. Indem dieje Grund= bedingung für die Stellung des heiligen Gottes zu dem Bolf nicht aus feiner Beiligkeit felbst erklärt wird, sondern aus seiner Barmherzigfeit und gar aus feiner freien Liebe zu Ifrael (Sof. 14, 5; Deut. 7, 8. 13; 33, 3; Ber. 31, 3), fo empfängt biefes Bolf das Brabicat bes erftgeborenen, bevorzugten Sohnes Gottes (Erod. 4, 22; Bof. 11, 1; Deut. 14, 1; Jef. 1, 2; 30, 1). Dem entspricht es, daß Gott ber Bater des Bolkes ift, was zu feiner Heiligkeit im ursprünglichen Sinne einen eigenthumlichen Contraft bilbet (Deut. 32, 6, 18; Fer. 3, 4, 19; Fef. 63, 16; 64, 7; Joh. 8, 41). Die Leitung bes Bolfes durch Gott wird beshalb mit ber Sorgfalt verglichen, mit welcher ein Mann feinen Sohn begt und erzieht (Deut. 1, 31; 8, 5); ja die Mutterliebe, welche als höchfte Probe menschlicher Aufopferung gilt, wird durch die Treue Gottes gegen Ifrael übertroffen werden (Jef. 49, 15). Denn fo oft Gott Ephraim schilt, muß er seiner doch wieder gedenken; darum entbrennt sein Berg für ihn, um sich seiner zu erbarmen (Jer. 31, 20; vgl. Jef. 63, 15). Ohne eigenthümliche Schranken ist freilich dieses Berhältnif von Bater und Sohn auf das zwischen Jahme und bem Bundesvolke nicht angewendet. Wie überhaupt die Stellung der Kinder zum Hausvater auch im mosaischen Gesetze nach antiter Weise vorherrschend rechtlich bestimmt ist, und andererfeits die Stellung der Hausstlaven nicht weit hinter der der Rinder zurückbleibt, so fließt die Bestimmung der Fraeliten zu Söhnen und wieder zu Knechten Gottes in einander, und jene hebt sich von dieser nicht specifisch ab. Indem ferner die Gottessohnschaft des ganzen Volkes in der gleichen Würde seines Königs culminirt (2 Sam. 7, 14; Ps. 89, 28; 2, 7), kommt hauptsächlich der Umstand in Betracht, daß Gott den David und seine Nachkommen mit Menschenruthen, nämlich mit Maß und mit dem Vorbehalt der Verzeihung züchtigen werde; d. h. dieses Verhältniß zwischen dem Könige und Gott kommt nicht so zu Stande, wie es sein soll.

Die zwei Reihen ber alttestamentlichen Borftellung von Gott stehen nicht in einem einfachen Berhältniß zu einander. wohl nicht zweifelhaft, daß die Idee der Heiligkeit Gottes die ältere Vorstellungsweise ist, und das Attribut der Barmherzigkeit die jungere. Aber jene hat fich in ihrer eigenthumlichen Sprodigfeit burch die ganze erkennbare Geschichte der Religion behauptet. Nur in den sporadischen Aussprüchen einiger Propheten und Dichter erscheint eine Convergenz beider Reihen und die Umbildung der ältern Borftellung durch die Aufnahme der jungeren Attribute. Auch bei den am höchsten stehenden Propheten, welche Die göttliche Gnade und Treue am ausführlichsten vertreten, ift die relative Berschlossenheit Gottes in dem Titel der Heiligkeit vorbehalten und bildet den Hintergrund. Allein deshalb verhalten fich die beiden Gedankenreihen doch nicht wie zwei Schichten zu einander, die von einander abgelöft werden könnten als das allgemein semitische und das speciell hebräische Element ber alttestamentlichen Religion. Denn die Averfion gegen Befleckung, welche den Gegensatz gegen die semitischen Religionen einschließt, ift ein wesentlicher Charafterzug an der hebräischen Auffassung der göttlichen Heiligkeit. Und daß der Heilige gerade in Frael direct offenbar ist, und der Bund zwischen ihm und dem erwählten Volke überhaupt besteht, ist durch die Geltung seines Erbarmens und seiner Langmuth bedingt. Hierin erscheint die Bedingtheit des Titels der Heiligkeit Gottes durch die andere Gedankenreihe und zugleich die Einschränkung gewisser ursprünglicher Merkmale. Denn die Vorstellung vom Zorn Gottes, welche unter dem Titel der Heiligkeit wie eine natürliche Leidenschaft erscheint, wird burch das officielle Attribut der Langmuth, der Beherrschung des Zornes überhaupt zurückgedrängt. Demnach ift die Schranke Diefer Religion, und das Gepräge des Unvollendeten an der entsprechenden Offenbarung nicht sowohl an ihrer Beschränkung auf das besondere Volk zu constatiren. Dieser Umstand wird dadurch aufzgewogen, daß die Uebertragung der Verehrung Jahwe's auf die anderen Völker und eine entsprechende Fortbildung derselben in verschiedener Weise ist in Aussicht genommen worden. Vielmehr haftet der Eindruck des Particularismus dieser Religion an der Sprödigkeit und relativen Verschlossenheit Gottes, welche in dem Titel der Heiligkeit fortwirkt, und in den entsprechenden Cultuszordnungen, aber auch sonst die Vorstellung von der Sünde auf der Linie der Nichtunterscheidung von der unwillkürlichen oder geradezu unvermeidlichen körperlichen Besleckung sosthält.

13. Die Gottesidee im N. T. ist direct abhängig von dem Berhältniß zu Gott, in welches fich Chriftus geftellt weiß. Als ber Sohn Gottes oder der Gefalbte knüpft er an die Anglogie des ifraelitischen Königs an, welcher als Repräsentant des erwählten Bolfes Sohn Gottes ift. Allein dieses Brädicat wird durch Selus nicht nur mit anderem Inhalt ausgefüllt, fondern auch in einer für ihn eigenthümlichen Weise an Gott gebunden. Als der, melcher Gott offenbart, erkennt er allein Gott als feinen Bater, um diese Erkenntniß den Anderen mitzutheilen; aber diesem Berhältniß ift das umgekehrte übergeordnet, daß der Bater allein den Sohn erkennt (Mt. 11, 27). Diefer Satz weift auf das Beheimniß ber Berson Chrifti bin, welches feiner Offenbarungsftellung Brunde liegt, und für diejenigen, die die lettere anerkennen, Beftand behält. Es ift vergeblich, dieses Geheimniß durch irgend welche Kormeln aufzuhellen oder zu erklären. Alles was man jemals in diesem Sinne dafür eingesetzt hat, ist undeutlicher als der Gedanke, daß Chriftus von Gott als feinem Bater im Boraus erkannt ist, ehe er selbst Gott als Bater erkannt hat. Denn diese gegenseitige Erkenntniß ist nothwendig gemeint als die Erkenntniß der gegenseitigen Zusammengehörigkeit des Baters und des Sohnes. und diesem Sate äquivalent ift die Vorausbestimmung Dieser Solibarität durch die Liebe bes Baters gegen den Sohn, in welcher dieser seine Eigenthümlichkeit begründet weiß, wie er den Beftand seiner Jüngergemeinde auf seine Liebesübung gegen die= felbe zurückführt (Joh. 15, 9; 17, 23. 24). Diefe Sate weifen auf die Bedeutung der Bifion bei der Taufe Jefu gurud : in ihr ift die Gleichaeltung von Sohn und Geliebtsein, und die vorausgehende Willensbestimmung Gottes als des Baters als der Grund der Gottessohnschaft zusammengefaßt (Mc. 1, 11).

Der Rame Gottes als Bater, welchen Jefus auch für die Gemeinde feiner Junger giltig macht, indem er dieselben wegen ihrer Berbindung mit ihm felbst als Sohne Gottes anerkennt (Mt. 6, 9; 17, 26), hat auch in dieser allgemeinen Anwendung feinen andern Inhalt als ben ichopferischen Liebeswillen, welcher die Gemeinde der vollendeten Offenbarung aufrichtet und Bu ihrem Riele, dem Reiche Gottes hinleitet. Diefen Bufammenhang zwischen Gott als Bater, Chriftus und der Gemeinde zeigen Die Apostel in Uebereinstimmung mit bem Berrn selbst auf. Indem Die Liebe Chrifti zu den Menschen, welche von keiner menschlichen Erfenntniß erreicht wird (Eph. 3, 19), als das Motiv feiner Lebensaufopferung jum Beile ber Gemeinde feststeht (Gal. 2, 20). fo offenbart sich eben hierin die Liebe Gottes als der unverrückbare Grund und die sichere Bürgschaft des chriftlichen Gesammt-Bustandes (Röm. 8, 39); darin haben wir die Liebe, welche für die Borftellung von Gott felbst eingesett wird (1 Joh. 4, 8. 16), erkannt, daß Jener sein Leben für uns hingegeben hat (3, 16). Demgemäß ift Gottes Liebe zur Menschenwelt der Grund davon, daß er feinen geliebten Sohn (Rol. 1, 13; Eph. 1, 6) zur Lebensfpendung an die Gläubigen (Joh. 3, 16), insbesondere bazu gefendet hat, daß er als Opfer für die Sünden in Geduld leide und fterbe (Rom. 5, 8; 1 Joh. 4, 9. 10). Wie nun diese Leiftung Chrifti für uns Gottes Liebe verbürgt und thatfächlich bewährt, fo finden auch alle Güter, deren man in der Gemeinde Chrifti als Besit wie als Aufgaben sich bewußt wird, eben daran ihren Grund, nämlich unfer neues der Auferwedung Chrifti analoges Leben (Eph. 2, 4), unsere Gottestindschaft (1 Joh. 3, 1), unsere Er-Biehung burch Leiden (Hebr. 12, 6), unsere des Zieles gewiffe Hoffnung (Rom. 5, 5 1); 2 Theff. 2, 16), die fefte Begrundung

<sup>1)</sup> Daß in dieser Stelle die Liebe zu Gott gedacht sei, ist zwar die römisch-katholische Annahme und die von Hosmann, dieselbe aber ist widerssinnig. Denn nicht nur hüten sich die Schriftsteller des Neuen Testaments, wie gezeigt werden wird, von unserer Liebe zu Gott als einer Thatsache zu reden, sondern es ist auch in dem Zusammenhang nur möglich an die Liebe Gottes zu uns zu denken. Diese allein kann als der Grund derzenigen Hossung gedacht werden, welche nicht (durch Verschlung des Zieles) beschämt. Das

unserer Gesinnung (2 Thess. 3, 5 1)), unser gemeinsamer Friede (2 Rox. 13, 11), endlich unsere vorweltliche Erwählung zu der Gemeinschaft der rechten Gottesverehrung unter Christus (Eph. 1, 3-5). Daneben wirsen die im Alten Testament vorherrschenden Begriffe in der Deutung der neuen Offenbarung fort, χάρις, ἔλεος, οικτιρμοί (Fak. 5, 11; Köm. 12, 1; 2 Kor. 1, 3). Issus als das Organ der göttlichen Offenbarung ist der Träger der göttlichen Gnade (Köm. 5, 15; 1 Kor. 16, 23; 2 Kor. 8, 9; Gal. 1, 6; Act. 15, 11; Foh. 1, 14); auf die Gnade oder das Erbarmen Gottes begründet sich das Erlösungswert im Allgemeinen (Köm. 3, 24; 5, 15. 21; 9, 23; 11, 32; Eph. 2, 4; Tit. 2, 11; 3, 5; Hebr. 2, 9; 13, 9; 1 Petr. 1, 10; 2, 10), und der religiöse Zusstand, dessen sich der Einzelne bewußt wird (1 Kor. 15, 10; 2 Kor. 1, 12). Die Herkunst des Begriffs χάρις, und ihre unsprüngliche Stellung im Zusammenhange des Begriffs der Heiligkeit

Prädicat ekkexutal er tasz kapdlaiz suw erklärt sich aus der Prolepsis des Prädicates, welches sür den nachher erwähnten Geist Gottes solenn ist (Joel 3, 1; Act. 2, 17; 10, 45; Tit. 3, 6). Indem der Geist Gottes, welcher in uns die Vaterschaft Gottes bezeugt (Röm. 8, 15), der Gemeinde gegeben, oder in den Herzen der Gläubigen ausgeschüttet ist, ist die Väterliche Liebe Gottes zu uns in unserer Ueberzeugung sestgestellt und die Gewisheit diese Grundes verdürgt es, daß unsere Hossinung ihr Ziel erreicht.

<sup>1)</sup> Die Erklärung biefes Berfes ift ftreitig. Sofmann will die beiden Cenitive του θεού und του χριστού objectiv verstehen, weil κατευθύνειν דמק המף לב לב לים אפטים לים entsprechend, auf ein Berhalten rechne, zu welchem man kommen foll. Er vergleicht 2 Chron. 12, 14: מבין לבו לדרוש את-יחוח. Allein näher steht dem Sate des Paulus die Pormel הַבִּין לֵב אַל־יהוה (1 Sam. 7, 3; 1 Chron. 29, 18; 2 Chron. 20, 33; vgl. Pf. 78, 37). Hierin hat nun die Richtung bes Herzens auf Bott den Sinn, daß man auf Gott als den Urheber des Beile fich ftunt, um danach zu handeln; und darauf kommt doch auch die andere Formel hinaus. Demgemäß kann auch Paulus nur an die Liebe Gottes zu uns, und an die Ausdauer, d. h. die Berufstrene Chrifti als die Richtpunkte ber Bergen, b. h. die Stügen der Seilsgewißheit gedacht haben. Denn wenn τοθ θεοθ subjectiv gefaßt werden muß, so auch rod xpiorod. Dagegen ift nicht zu vergleichen Apok. 1, 9; 3, 10. In ersterer Stelle ift zu lefen oπομονή έν χρ., in der zweiten ist μου abhängig von δ λόγος της ύπομονης als Einem Begriff. Die Stellen des Alten Teftaments, die Sofmann berbeizieht, um får ύπομονή die Bedeutung als Hoffnung zu erweisen (Jer. 14, 18; 17, 13) paffen nicht, weil dort das Wort teinen subjectiven Sinn hat, sondern den des Gegenstandes der Soffnung.

Gottes giebt sich darin fund, daß theils eine Zusammenstellung mit δύναμις θεοῦ vorkommt (Apg. 4, 33; 6, 8; 11, 21. 23), theils sehr bestimmt hervorgehoben wird, wie die Gnade die Initiative Gottes ausdrückt, welche demselben nie entzogen werden kann (Köm. 3, 24; 4, 4; 5, 15; 11, 6. 33—36).

Indem die Manner des Neuen Teftaments ben Namen Gottes als Baters Jesu Christi und als des unserigen anf die Qualität bes für die Gemeinde schöpferischen Liebeswillens bestimmen, deuten fie nichts weniger an, als daß dieser ihr Begriff der Liebe eigent= lich gemeinsam für Gott und Menschen sei, und deshalb besonderer Bedingungen, Stüten und Bebel bedürfe, um als Auszeichnung Gottes verstanden zu werden. Sofern die Liebe bei den Menschen zur Sprache kommt, stellen die Männer des N. T. dieselbe in die unbedingteste Abhängigkeit von der Offenbarung der Liebe Gottes. Die beiden vornehmften Gebote des A. T., die volle Liebe gegen Gott und die Liebe zum Nächsten (Mc. 12, 29-31), haben ihr charakteristisches Gepräge als Gesetz bes Reiches Gottes baran, daß Jesus in ihnen sein eigenes Innere aufschließt, und als die bis dahin nicht gekannte Norm der neuen Gemeinde ausspricht. Denn die Abstammung der Sätze aus der Thora hat nicht den Sinn, daß bas Gefetz bes Handelns der Gemeinde auf beiben Religionsstufen identisch sei, so gewiß Jesus Gesetz und Propheten erst zu vollenden verspricht (Mt. 5, 17). Und ungeachtet des Gebotes, Gott mit allen Kräften zu lieben, macht sowohl Chriftus selbst als auch die Apostel einen so discreten Gebrauch von der Gegenliebe gegen Gott, daß badurch die Devotion des Mittelalters, welche im Vietismus erneuert ift, stark ins Unrecht geset wird. Wenn man in der Gewöhnung an die Combination von Gottes Liebe zu uns und unfere Gegenliebe zu Gott und zu Chriftus, welche doch nur in der allegorischen Auslegung des Hohenliedes wurzelt, ohne weiteres voraussett, daß fie dem Berhältniß zwischen Gott und Chriftus nachgebildet sei, so ist dieses an den Urkunden nicht erprobt. Auch die johanneischen Reden Jesu begründen das Berhältniß zwischen Jesus und Gott nicht auf Liebe und Gegenliebe; vielmehr heißt es hier, daß Jesus die Liebe Gottes, auf welche er seine Eigenthümlichkeit zurückführt, dadurch für sich wirkfam erhalt, daß er die Gebote des Baters erfüllt und feinen Beruf bis zur Aufopferung des Lebens durchführt (15, 10; 10, 17). Die einzige Aussage, welche die Liebe Jesu zum Bater direct hervorhebt (14, 31), ist von der sachlichen Erflärung begleitet, daß dieses Berhalten in der Ausführung des Berufes besteht, welchen Jefus von Gott empfangen hat. Es unterliegt ja keinem Zweifel, daß die gange Lebensführung Jefu die Gefinnung ber Liebe gu Gott als die leitende und treibende Kraft feines Sandelns und seiner Ertragung des Leidens erkennen läßt, daß wenn irgendwo in diesem Leben die Liebe ju Gott von gangem Bergen und von ganger Rraft fich fund giebt. Es gehört aber zu ben Merkmalen ber Authentie der Geschichtsdarftellung in den drei erften Evangelien, daß Jesus hierüber nicht redet. Oder wenn er, wie bei Johannes, über die Liebe des Baters als den erhaltenden Grund seines eigenthümlichen Daseins gesprochen hat, so ift es wiederum eine Spur treuer Erinnerung, daß die Bedingung von Seiten Jefu bie Erfüllung bes Berufsauftrages bezeichnet wird, und bie Liebe zu Gott nur mit Bingufugung Diefes Inhaltes. Denn wer wirklich Gott liebt, redet davon entweder überhaupt nicht oder in indirecter, verhüllender, zurückhaltender Weise. Dies wird auch durch die übrigen Schriften des Neuen Teftaments beftätigt. Außer der objectiven Regel, daß wenn einer Gott liebt, er dadurch beweift, daß er von Gott erkannt ift (1 Kor. 8, 3), berührt Baulus das Borhandensein folcher, die Gott lieben, nur in der Anspielung auf eine uns nicht näher bekannte Schrift, auf welche mahrscheinlich auch der Gebrauch der Formel durch Jakobus fich bezieht (1 Kor 2, 9 Jak. 1, 12; 2, 5). Deshalb vermuthe ich, daß dadurch auch Röm. 8, 28 die Wahl des Ausdruckes bedingt ist. Aus fich felbst alfo find weder Paulus noch Jakobus dazu gekommen, die Gegenliebe gegen Gott als die Sauptfunction der Glieder ber chriftlichen Gemeinde zu bezeichnen. Auch Johannes geht nicht über die fchulbigen Grenzen bes Bartgefühls hinaus, indem er nur die Aufforderung zur Gegenliebe als das chriftliche Gefet ausspricht, mit der Begründung, weil Gott uns querft geliebt hat (1 Joh. 4, 19); und dieses ist um so unverfänglicher, als er im Sinne Jesu binzufügt, daß die Liebe zu Gott in der Liebe zum Bruder erscheint und in ber Erfüllung der göttlichen Gebote besteht (B. 21; 5, 2) Sonst findet sich kein Wort im Neuen Testament, welches Die Gegenliebe zu Gott als die menschliche Leiftung in dem durch Chriftus vorgebildeten und vermittelten Berhaltnig der Gotteskindschaft bezeichnete. Die Liebe gilt vielmehr als die Auszeich= nung für Gott und Gottes Sohn in der Gründung und Leitung der Gemeinde, indem den Gliedern derselben der Glaube oder das Bertrauen auf Gott und seinen Sohn zugemuthet wird. Hiemit ist die Norm der Ueberordnung und Unterordnung in der Wechselsbeziehung zwischen Gott und seinem Offenbarer und der die Offensbarung annehmenden Gemeinde ausgedrückt, welche von unseren Reformatoren richtig verstanden ist. Man hat keine Ursache, sich hierüber durch die Prätension zu erheben, daß es eine werthvollere Bestimmung und Leistung sei, sich in der ausopsernden Gegenliebe

dem Herrn gleichzustellen.

Die Offenbarung Christi zeigt darin ihre unüberschreitbare Bollfommenheit, daß fie Gott als die Liebe und seinen eigentlichen Aweck, sowie den Aweck der Welt als das Reich Gottes in der neuen Religionsgemeinde erkennen lehrt. Siedurch ift uns als den Gliedern derfelben verliehen, daß Gott uns im Ganzen offenbar ift, wie er ift, auch wenn die einzelnen Wege, auf denen er uns führt, und die Entscheidungen, die er über uns verhängt, unsere Erkenntniß= fähigkeit überragen (Röm. 11, 33-36). Indem wir seinen Willen ale die Liebe kennen, glauben wir, daß auch seine undurchsichtigen Rugungen für ihn und für uns zweckmäßig find. Dadurch ift der Beariff der Heiligkeit, welcher die alttestamentliche Religion begleitet, welcher bei aller Erkenntnik der Gnade, Treue und Langmuth Gottes einen undurchsichtigen Hintergrund für alle diefe Beftimmungen seines Befens bilbet, abgeftogen. Die Fälle, in welchen das Prädicat im N. T. ausgesprochen wird, sind sehr selten, und ihre Beziehung ist theilweise schwer zu errathen. Jedenfalls ift die Bedeutung Diefes Brädicates Gottes für die Religion des N. T. nicht constitutiv. Die Wiederholung von Jef. 6, 3 in Apok. 4, 8 gehört nur zur Ausstattung des himmlischen Seiligthums, welches der Seher schilbert. Indem 1 Betr. 1, 15, 16 die Aufgabe der Beiligung mit den Worten Lev. 11, 44; 19, 2 bezeichnet, also an den Makstab der Heiligkeit Gottes geknüpft wird, so ergiebt sich aus dem Ausammenhange nicht, was Petrus bei ber Beiligkeit des die Chriften berufenden Gottes gedacht hat. Der Berfasser des Hebräerbriefes (12, 10) scheint der Beiligkeit Gottes den damit im A. T. alternirenden Begriff seiner Lebendig= feit untergeschoben zu haben. Denn indem als der Erfolg aeduldig ertragener göttlicher Zucht τὸ μεταλαβείν της άγιότητος αὐτοῦ bezeichnet wird, so ift natürlich nicht auf eine Versetzung des Menschen in das Wesen Gottes, sondern nur auf eine charakteristische Analogie mit demselben gerechnet. Diese aber richtet fich banach, bag berfelbe Erfolg im vorangehenden Berfe in Thoonev ausgedrückt ift; die gedulbige Ertragung gottlicher Rucht erwirkt das Leben in der Anglogie damit, daß der heilige Gott der Lebendige ift. Wenn endlich Jesus bei Joh. 17, 11 Bott mit πάτερ άγιε anredet, so will er offenbar nicht die verschlossene Erhabenheit Gottes als solche hervorheben, sondern er reflectirt auf die gegenseitige Angehörigkeit, welche zwischen bem heiligen Gott und ihm selbst als dem arioc του θεού (10, 36: 6, 69) befteht, in Analogie damit, daß der heilige Gott das ifraelitische Bolf sich geheiligt hat, und sich dem Bolfe. Denn jene Anrede leitet den Gedanken ein, daß Gott die Gemeinde Chrifti erhalten foll, daß fie Eins werde und bleibe. Diefe Bitte erhält nachher die Form, daß Gott die Gemeinde Chrifti durch die Wahrheit, nämlich durch sein Wort heiligen möge (B. 17); hiemit also wird die vorhergehende Anrede vollends motivirt und ihr angegebener Sinn bestätigt. Diefelbe Gedankenreihe aber wird Joh. 15, 9-12 aus der Boraussetzung der Liebe Gottes fo entwickelt, daß Jesus Diefen Grund seines Daseins festhält, indem er Gottes Gebote erfüllt, daß die Jünger fich auf bem Grunde ber für fie wirksamen Liebe Chrifti halten, indem fie fein Gebot der gegenseitigen Liebe erfüllen; badurch entsprechen fie der Angehörigkeit zu Gott, welche ihnen durch die Angehörigkeit Chrifti zu Gott vermittelt ift. Hier ift also mit direct chriftlichem Sprachgebrauch ausgeführt, was in ber andern Stelle durch die alttestamentliche Formel bezeichnet war 1).

14. Daß Gott aus Liebe zu den Menschen als Sündern die Erlösung durch Christus angeordnet hat, wird in der theoslogischen Ueberlieferung anerkannt. Zugleich aber vertritt dieselbe den Gedanken, daß die Art der Erlösung der Sünder durch Christus

<sup>1)</sup> Bei 1 Joh. 2, 20: ὑμεῖς τὸ χρῖσμα ἔχετε ἀπὸ τοῦ άγίου, καὶ οἴδατε πάντα, erwägen die Außleger, ob ὁ ἄγιος Gett oder Christius bezeichne. Es ist noch keinem eingefallen, daß τὸ ἄγιον voraußgesett ist, und daß der Geist Gottes symbolisch als daß Salböl auß dem (himmlischen) Heiligthum bezeichnet wird nach 1 Kön. 1, 39; 1 Sam. 16, 13; Exod. 25, 6; 37, 29; Hebr. 8, 2; 9, 12. Diese Erklärung besteht zu Recht, obgleich nachher V. 27 gesagt wird, daß die Christen diese Salbung von Christus her empfangen haben. Denn wenn dadurch der Sinn von V. 20 beeinflußt werden sollte, so müßte erklärt werden, warum Christus unter dem Titel δ ἄγιος eingeführt würde, dieses aber gesingt nicht.

von der Gerechtigkeit Gottes bestimmt fei, sofern dieselbe ihren Ausdruck an dem göttlichen Gesetze und ihr inneres Maß an der Nothwendigkeit der Bergeltung des menschlichen Sandelns habe. Indem nun seit dem Gintritt der Gunde in die Menschheit nur auf Bergeltung durch Strafe gerechnet wird, deren Umfang fich nach der Schwere der Sünde als principieller Verneinung der göttlichen Ehre richtet, so wird bei der Erlösung von derselben burch Chriftus die Gerechtigkeit Gottes als die Strafgerechtigkeit in Unschlag gebracht und die exacte Befriedigung derselben durch das Leiden des Stellvertreters der Menschen behauptet. Der Begriff der göttlichen Gerechtigkeit, welcher diese Gedankenreihe leitet, ift ganz juristisch ausgeprägt, indem die Absicht obwaltet, das Maß der Strafe des menschlichen Geschlechtes als äquivalent mit der nothwendigen Beurtheilung der menschlichen Gesammtfünde, und die stellvertretende Strafgenugthuung Chrifti als äquivalent mit der ewigen Berdammniß des menschlichen Geschlechtes zu erweisen. Wenn irgend eine Stelle des Neuen Testaments den Schein hat, diese Gedankenverbindung anzudeuten, so wird doch zu fragen sein, ob ein in der Gedankenwelt des Alten Testaments heimischer Mann wie der Apostel Paulus unter der Gerechtigkeit Gottes gerade die Vergeltung des widergesetlichen Thuns der Menschen verstehen konnte und mußte1). Wenn diese Unterftellung etwas anderes als eine unbewiesene Annahme natürlicher Theologie sein foll, so mußte ferner in der mosaischen Gesetgebung die Idee berportreten, daß gerade die göttliche Gerechtigkeit der Grund der Bergeltung fei, und die ausgesprochene Unkundigung von Vergeltung müßte die Aequivalenz zwischen Strafe und Uebertretung als Regel des göttlichen Berfahrens hervorkehren. Das erstere aber ift nicht der Fall und vom zweiten das Gegentheil. Denn die Gigen= schaften, unter denen sich Gott dem Mose offenbart (Exod. 34, 6. 7), sind die Barmherzigkeit und Langmuth, die Gnade und Treue: Die Gerechtigfeit ift in dieser Selbstdarftellung Gottes nicht genannt. Sie darf aber auch nicht erganzt werden als die Thätigkeit der Bergeltung. Denn gemäß bem Busammenhang der Rede verheißt

<sup>1)</sup> In der folgenden Untersuchung über die göttliche Gerechtigkeit im Alten Testament stütze ich mich auf Diestel, die Idee der Gerechtigkeit, vorzüglich im Alten Testament. Jahrb. sür deutsche Theologie V. (1860) Heft 2. S. 173—204. Bgl. Raupsch, Ueber die Derivate des Stammes prix im alttestamentlichen Sprachgebrauch. Tübinger Programm 1881.

Gott den Beobachtern scines Gesetzes die Bewahrung der Gnade bis ins tausendste Glied, insbesondere Bergebung ihrer Uebertretungen. Wenn also hierin eine Vergeltung wahrzunehmen ist, so wird dieselbe aus der Gnade Gottes abgeleitet, und sie ist in einem Maße gedacht, welches wegen dieses Grundes die Aequivalenz ausschließt. Wenn ferner daneben Strase für Gesetzbertretungen verheißen wird, ohne Erwähnung der Gerechtigseit Gottes, so folgt die Nothwendigkeit der Ergänzung dieses Gedankens keineswegs aus der Sache selbst. Denn die Ahndung der Missethaten an den Nachsommen bis ins vierte Geschlecht ist keine

äquivalente Vergeltung.

Die Derivate des Stammes pre laffen, wie Kautsch zeigt, überall als die gemeinsame Grundbestimmung des Begriffs Die Uebereinstimmung von Bersonen mit irgend einer Norm erkennen. Als folche Norm wird bald ein äußerer Maßstab, ein feststehendes Gewichts- ober Raumvolumen, ein Thatbestand oder auch ein Gefek, bald allaemein giltige sittliche Ueberzeugung, bald die vorausgesette innere Bestimmtheit einer Person zur Anwendung gebracht. In diesem Kreise drückt eine Gruppe des Sprachgebrauchs ben Gedanken aus, daß man Recht hat oder behält mit irgend einer Behauptung, und daß folches Recht durch den Gang der Greignisse jur Evidenz fommt. Diese Gedankenreihe hat juriftische Farbe, steht aber vielmehr mit den Beziehungen des Privatrechts in Analogie, als daß fie ber Borftellung von Strafgerechtigkeit Borichub leiftet. Die Gerechtigkeit ober richtiger "Rechtbeschaffenbeit" Gottes, die Congruenz seines Sandelns mit seiner innern Normalität und mit dem, was die Fraeliten von der Leitung ihrer Geschicke burch Gott zu erwarten haben, kommt in dem regelmäßigen alttestamentlichen Sprachgebrauch auf nichts weniger beraus, als auf die Strafgerechtigkeit. Es find nur wenige Stellen, und zwar in nacherilischen Büchern, in denen ber Bufammenhang auf die Geltung diefer Borftellung führt (Rlagi. 1, 18; Nehem. 9, 33; 2 Chron. 12, 5. 6; Dan. 9, 14). Und Diese Anwendung der Vorstellung von Gottes Gerechtigkeit wird in den griechischen Büchern des alexandrinischen Kanon (Apofruphen) fortgesett. Aber mit dem Judenthum, das durch Diese Documente bezeichnet ist, steht das Neue Testament in keiner Continuität, so gewiß bas Chriftenthum den Gegensatz zum Pharifais= mus bilbet. Also ift auch dieser jubifche Sprachgebrauch in den nacherilischen Büchern nicht der Maßstab für die Vorstellung der Gerechtigkeit Gottes in den driftlichen Urfunden. Das Chriften= thum steht auf diesem Buntte in Continuität mit der alttestamentlichen Prophetie und mit der ihr entsprechenden Frommigfeit, deren Documente die Pfalmen find. Aus diesen ift nun auch die kanonische Bestimmung des Inhaltes und ber Beziehungen von Gottes Gerechtigfeit zu schöpfen, beren wir zum Verständniß bes chriftlichen Sprachgebrauchs bedürfen. Bei ber Ermittlung jenes Begriffs, zunächst aus den Pfalmen, ift es nun nicht gleichgiltig daß die Dichter felbst nicht nur bundestreue Sfraeliten find, sondern auch sich zu den Gerechten rechnen, deren Art in directe Beziehung auf die anerkannte Gerechtigkeit Gottes gesetzt wird. Es wird fich zeigen, daß der Begriff der Gerechtigkeit Gottes, welcher aus den dichterischen Reden gesammelt werden soll, durch jene subjective Beziehung wesentlich afficirt wird. Sonst würde auch jener Begriff aus dem Gebiete des religiöfen Erkennens heraus= fallen, welches niemals Gott an sich zum Object hat, sondern immer in der specifischen Beziehung auf Diejenigen, die an Gott glauben.

Die Gerechtigkeit kommt zur Anerkennung als Attribut des richterlichen Waltens Gottes über alle Bölker. Als der einzige wahre Gott ist Jahme der Schöpfer von Himmel und Erde, der Machthaber über die Natur, der König über alle Bölker, deren Leitung er in derjenigen Weise ausübt, welche dem Drientalen als die Hauptfunction des Königthums gegenwärtig war, nämlich durch das Gericht, durch Fällung von Rechtsentscheidungen und beren Bollziehung. Indem nun die Macht über die Natur und das gerechte Richten über die Bölfer in dem Ginen Gott gusammen= treffen, so ist es nicht anders möglich, als daß diese beiden Attribute Gottes in Wechselwirfung gesetzt werden. Wie die Macht Gottes über die Natur als das Organ seiner Gerichte angeschaut wird, so dient feine Gerechtigkeit im Richten dazu, ihn in der Ginigkeit feiner Machtstellung über die ganze Welt zu erhalten. "Jahwe ift König, es frohlocke die Erde, fröhlich seien die vielen Inseln. Gewölk und Dunkel ift rings um ihn, Gerechtigkeit und Recht ift feines Thrones Grundfeste. Feuer geht vor ihm her und verzehrt ringsum seine Widersacher. Seine Blike erleuchteten den Erdfreis, die Erde fah es und erbebte. Berge zerschmolzen wie Bachs vor Jahme, vor dem Herrscher der ganzen Erde. Die himmel verfunden feine Gerechtigkeit und alle Bolker feben feine Berrlichkeit" (Pj. 97, 1—6; vgl. 89, 7—15). Mag nun Gott alle Völker richten (Pj. 7, 9; 9, 9; 67, 5; 96, 10. 13; 105, 7; Jes. 3, 13; Ioel 4, 12), oder sein erwähltes Volk insbesondere (Ps. 50, 4), so knüpfen die Dichter an diese Anschauung der göttlichen Welteregierung einerseits die Erwartung, daß Gott gemäß seiner Bundesetreue sein Volk bewahren werde (Ps. 105, 7), andererseits mit ganz besonderem Nachdrucke die Gewißheit, daß Gott den Gerechten, welche unterdrückt und elend sind, ihr Recht verschafft, sie vor ihren Bedrängern rettet, indem er diese vernichtet. "Jahwerichtet die Völker; schaffe mir Recht, Jahwe, nach meiner Gerechtigkeit und Unschuld geschehe mir. Laß doch die Bosheit der Fredler ein Ende nehmen und den Gerechten erstarken; es prüft ja Herzen und Nieren der gerechte Gott. Mein Schilb ist bei Gott, der da hilft denen, die rechtschaffenen Herzens sind" (Ps. 7,

9-11; 9, 1 ff.; 76, 10; 50, 23).

Diefe specifische Wirkung des göttlichen Richters wird nun regelmäßig unter dem Attribute der Gerechtigkeit vorgestellt. Indem also biefer Begriff auf das gemeinsame Gebiet des gött= lichen wie des menschlichen Willens angewendet wird, so ist er nur denkbar in Beziehung auf einen stetigen Zweck. Es wird darauf ankommen, den Sinn der göttlichen Gerechtigkeit im Berhältniß zu dem Zwecke zu erkennen, welcher durch das Richten oder Regieren Gottes vorherrschend verfolgt wird. Denn für Gott ift die Weltregierung bas Willensgebiet; in beren Bollziehung erkennen die Frommen seine Gerechtigkeit, und zwar speciell in der Anwendung auf fich felbft. In diefer Beziehung ergiebt sich nun zunächst, daß die Gerechtigkeit Gottes auf das Bohl oder den Frieden der Frommen gerichtet ift, indem denfelben durch Bernichtung oder Beschämung ihrer Gegner Recht verschafft wird. "Ermuntere dich, und wache auf, mir Recht zu schaffen, mein Gott und Herr, meine Sache zu führen. Schaffe mir Recht nach beiner Gerechtigkeit, Jahme, mein Gott, und gestatte ihnen nicht, sich zu freuen . . . Schämen muffen sich und erröthen zumal, die fich meines Unglücks freuen . . . Jubeln muffen und frohlich sein, die an meiner Unschuld Lust haben, und allezeit sprechen: Hochgelobt sei Jahme, der Luft hat an dem Frieden seines Knechtes; und meine Zunge foll singen beine Gerechtigkeit, ben ganzen Tag dein Lob" (Bf. 35, 23-28). Gin mit der Gerechtigkeit Gottes spnonymer Gedanke ift ber, daß Gott das Gericht zu üben liebt

(33, 5). Indem nun als Wirkung des göttlichen Richtens bie Bewahrung der Frommen und ihr ruhiger Besitz des Landes, und zugleich die Ausrottung der Frevler erwartet wird (37, 28. 29). ift es flar, daß dies Beides nicht als coordinirt gedacht ift; fonbern ber Strafvollzug an den Gottlosen wird als bas Mittel für die Herstellung der Gerechten und Frommen der Gerechtigkeit Gottes untergeordnet. Wäre es anders gemeint, wären die beiden entgegengesetten Wirkungen bes göttlichen Gerichtes unter bem Gesichtspunkt der Gerechtigkeit coordinirt, so murden nicht die zahlreichen Zeugnisse auftreten, in welchen ber Gedanke der Berechtigkeit Gottes, indem sie auf die Hilfe und das Heil der Frommen bezogen wird, mit der Gnade und Treue Gottes alternirt. "Gerade ift das Wort Jahwes und all sein Thun in Treue. Er liebt Gerechtigkeit und Recht zu schaffen, von Jahmes Inade ist die Erde voll" (33, 4. 5). "Um deines Namens willen, Jahme, wollest du mich erquicken, in beiner Gerechtigkeit aus ber Roth herausführen meine Seele, und in beiner Gnade wolleft bu vertilgen meine Feinde, denn ich bin dein Knecht" (143, 11. 12). "Bir gedenken, Gott, beiner Gnade brinnen in beinem Tempel ... voll von Gerechtigkeit ift beine Rechte; es freue fich ber Berg Zion; die Töchter Juda seien fröhlich um deiner Gerichte willen" (48, 10—12). "Wunderbar erhörest du uns in Gerechtigteit, Gott unseres Heiles" (65, 6). "Bei dir suche ich Zuflucht . . . in deiner Gerechtigfeit befreie mich. Laf mich jubeln und mich freuen beiner Gnade, der du mein Elend angesehen haft" (31, 2. 8). Bgl. Bf. 4, 2; 36, 11; 40, 11. 12; 65, 6; 71, 2. 3. 15. 16; 98, 2. 3; 103, 17. 18; 111, 3. 4; 116, 4. 5; 145, 17. Wird inse besondere die eigenthümliche Hilfe der Sündenvergebung begreif= licher Weise von Gottes Gnade abgeleitet (103, 8—13), so steht daneben die Motivirung durch Gottes Gerechtigkeit : "Errette mich von Blutschuld, bu Gott meiner Silfe, daß meine Bunge jubele über deine Gerechtigkeit" (51, 16).

Allerdings bedeutet die Gleichstellung von Gnade und Gerechtigkeit in Bezichung auf Hilfe und Herstellung des Rechtes
keine formelle Gleichheit beider Begriffe. Beide Thätigkeiten
Gottes werden nur auf identische Thatsachen bezogen. Was von
dem Frommen als Hilfe empfunden wird, ist nach seiner Ersahrung von der Beschränktheit seiner Macht und nach seinem natürlichen Bedürfniß des Wohlseins bemessen. Er kann nun die Hilfe

von der Gnade Gottes ableiten, indem er auf den freien Willen Gottes reflectirt, welcher im Allgemeinen das Leben und Wohlfein aller Geschöpfe, insbesondere aber das Bohlfein des erwählten Bolfes ober feiner würdigen Glieder in ber Bundesgemeinschaft verbürgt. Er kann die Silfe von der Gerechtigkeit Gottes ableiten, indem er auf die Ordnung und normale Folgerichtigkeit des göttlichen Sandelns reflectirt, welche dem Gerechten oder Frommen Die Erreichung des Beilsziels in der Sicherheit gegen die Gottlofen gemährleiftet. Demgemäß weiß ber Fromme, daß in ber Hilfleistung Gottes ihm sein Recht zu Theil wird, obgleich die Aussicht der Durchsetzung seines Rechtes durch Gott fchlieflich auf der Bundesanade Gottes beruht. Indem Gott durch seine Gerichtsübung den Frommen oder Gerechten zum Recht verhilft, richtet er fich nach deren Unschuld und Enthaltung vom Bofen, welche er durch wahrheitsgemäße Prüfung von Herz und Nieren feststellt (7, 9-11; 17, 3; 139, 23). Indem also die Herstellung der Gerechten in ihr Recht sich als Bergeltung durch Gott darftellt (58, 12), so weicht bennoch die in den Bjalmen hierüber waltende Vorstellung von hergebrachten Voraussetzungen gewaltig "Bei dir, o Herr, ift Gnade, benn du vergiltst einem Jeglichen nach feinem Thun" (62, 13). Der Gesichtspunkt, der Diese Berbindung beherrscht, wird unmittelbar vorher ausgesprochen. Der Dichter beruft fich auf die Macht Gottes als auf den oberften Gebanten; in erster Linie verburgt Diese Gigenschaft die Durchführung des Geschickes, welches dem Thun des Gerechten entspricht. Tritt nun bazwischen die Gnade, so ift fie der Ausdruck dafür, daß Gott seine Macht gang befonders dem ifraelitischen Bolke und seinen würdigen Gliedern zu dem ihnen bestimmten Beilszwecke zugewandt hat. Damit aber diefer Gefichtspunkt in feiner vollen Geltung erkannt werde, so ist daran zu erinnern, wie die Dichter die Leistungen menschlicher Gerechtigkeit, deren sie sich bewußt find, insofern von Gott und nicht von eigener Kraft ableiten, als fie barum bitten, daß Gott in feiner Bute und feiner Rechtschaffenheit sie auf den rechten, geraden, und der Folgerichtigkeit Gottes entsprechenden Wegen leiten moge (5, 9; 25, 4. 8-12; 27, 11; 139, 24; val. 17, 3-5; 23, 3; 73, 23-27).

Umgekehrt beziehen sich die Appellationen an göttliche Bergeltung, insbesondere an die gegen die Gottlosen, nirgends auf die Gerechtigkeit Gottes. Die Rache oder die Strafe gegen die

Frevler wird daher erwartet, daß Gott der Richter der Welt ist (94, 1. 2); die Frucht oder der Lohn des Gerechten, und die Rache gegen den Frevler soll beweisen, daß Gott auf der Erde Richter ist (58, 11. 12). Dieser Gesichtspunkt muß auch voraußegesett werden, wo die Vergeltung nach beiden Seiten hin Gott beigelegt wird, ohne daß irgend eine besondere Eigenschaft desselben in Betracht gezogen wird (18, 21—28; 28, 3—5; 34, 16—23; Prov. 3, 32—35). Denn daß in der Bestrasung der Gottlosen cine directe Bethätigung der Gerechtigkeit Gottes zu erkennen sei, paßt erstens nicht zu allen den Nachweisungen, welche gegeben sind, und wird zweitens durch folgende Betrachtung ausgeschlossen. In Ps. 69, 25 bittet der Dichter, daß Gott über die Freder seinen Grimm ausschütten und daß seine Zornglut sie ergreisen folle. Aber bei diefer vernichtenden Wirfung Gottes bentt der Dichter an nichts weniger, als was die Ueberlieferung unter ftrafender Gerechtigkeit versteht. Denn er fährt fort: "Gieb Schuld auf ihre Schuld, und nicht mögen sie kommen in deine Ge-rechtigkeit, sie müssen aus dem Buche des Lebens getilgt, und mit den Gerechten nicht angeschrieben werden" (V. 28. 29). Wäre ein Gedanke an Strafgerechtigkeit wirksam, so wäre die Ausschließung der der Nachwirkung ihrer Sünden verfallenden Gotts losen von dem Spielraum der göttlichen Gerechtigkeit für den Dichter widersinnig. Aber der Parallelismus der Rede bestätigt auch in diesem Falle, daß die Gerechtigkeit Gottes direct nur auf die Gerechten bezogen ist, denen sie die Aufnahme in das Buch des Lebens gewährleistet. Wenn also auch in wenigen Fällen die Anerkennung der Gerechtigkeit Gottes und die Rücksicht auf die Gottlosen, welche vertilgt oder unschällich gemacht werden, nahe an einander geknüpst sind, so darf hierauf keine Einwendung gegen die gewonnenen Ergebnisse begründet werden. Es kommt vielmehr in Betracht, daß die Vertilgung der Frevler nur in der entsernten Weise mit der Gerechtigkeit Gottes zusammenhängt, daß wie diese das göttliche Gericht zum Zwecke der Frommen leitet, die Strafe oder Unschädlichmachung der Gottlosen als Mittel dazu dient, das Recht der Frommen ihrem Heilsziele gemäß durchzusführen. Ganz deutlich ift dies Ph. 129, 4: "Gott ist gerecht, er hat zerschnitten die Seile der Frevler." Entgegengesetzten Schein hat Ph. 11, 6. 7: "Er wird regnen lassen auf die Frevler Schlingen; Feuer und Schwefel und Glutwind ist ihres Bechers

Theil. Denn gerecht ist Jahwe; gerechte Werke liebt er, auf den Rechtschaffenen schaut sein Angesicht." Aber in Wirklichkeit ift als die Beziehung der Gerechtigkeit Gottes seine Fürsorge für die Rechtschaffenen, für die Subjecte der gerechten Werke, ausgesprochen. Wird also auch die Vernichtung der Frevler durch die Gerechtigfeit Gottes motivirt, so geschieht biefes nur indirect, sofern die Fürsorge für die Rechtschaffenen durch die Vernichtung der Frevler bethätigt wird. Endlich, wenn man den Sat Bf. 7, 12: "Gott ist ein gerechter Richter, und ein Gott, der täglich gurnet" -außer dem Zusammenhange meint verstehen zu können, so mag man in die Bersuchung gerathen, die beiden Glieder des Sates als identische Gedanken aufzufassen. Aber derselbe resumirt nur die vorher ausgeführte Doppelseitigkeit des Gerichtes Gottes. welcher, indem er im Zorne die Fredler vernichtet, dem Unschul= digen sein Recht verschafft. Die beiden Glieder des Sates haben verschiedene objective Beziehungen; die Gerechtiggkeit des Richters begründet die Silfe für die Rechtschaffenen, das tägliche Zurnen Gottes bedroht beren Bedränger, und bient als Mittel zu jenem Awecte.

Der Begriff der göttlichen Gerechtigkeit hat seine ursprüngliche Beziehung auf die menschliche Gerechtigkeit, welche auf bem Boden des alten Bundes erwachsen sich zugleich auf die Aufaaben idealer sittlicher Gesinnung und darauf richtet, das ganze Leben des Bolkes Gottes mit denselben zu durchdringen. Denn fo individuell die Bekenntniffe der Dichter über ihre Bedränanik und über ihre Hoffnung auf Gott, über ihre Burdiakeit und ihre Gewißheit der bevorstehenden Rechtshilfe beschaffen sind, fo oft begegnet in den Pfalmen eine theils vorübergehende theils abschließende Wendung auf die gleiche Lage und die gleiche Aussicht des ganzen Bolfes; oder der Dank der Dichter für ihre individuellen Erfahrungen wird zu der gleichen Stimmung bes Volkes erweitert. Denn darin bewährt sich die Eigenthümlichkeit diefer religiösen Boefie, daß wie ihr Inhalt in den positiven Ideen der hebräischen Religion wurzelt, er stets den Zusammenhang mit dem Ideal des Bolfes innehalt, und nie die Sympathie mit der bundesmäßigen Bestimmung deffelben verleugnet. Daß dem so ist, wird durch den Erfolg bestätigt, indem auch die individuellsten Lieder Aufnahme in die Sammlung gefunden haben, deren gottesdienstliches und deren literarisches Interesse

von einander untrennbar find. Deshalb ift diese Gedankenreihe, welche aus der individuellen Erfahrung frommer Fraeliten beraus bezeugt ist, auch, und zwar in erster Linie durch die Bropheten vertreten. Auch in beren Gedankenkreise tritt die Gerechtigkeit als das maßgebende Verfahren Gottes für das Bundes= polf auf; und zwar ist auch in diesen Källen leicht zu erkennen, daß die Gerechtigkeit des Volkes als der correlate Begriff gedacht ift. Denn wenn man fich eine ausführliche Vorstellung machen will von dem überall geltenden Gegenstande der prophetischen Hoffnung, nämlich von der Bekehrung des Bolkes oder wenigstens eines Bruchtheils, eines Reftes beffelben aus dem Abfall vom Bunde, so ift die hergestellte Bundestreue nicht ohne einen bestimmten Entschluß, ohne die specifisch sittliche Absicht aller ein= zelnen Glieder des Bolfes denkbar. Dies ist insbesondere bei der Berheißung des neuen Bundes durch Jeremia (31, 33) darin ausgedrückt, daß Gott fein Gesetz in ihre Bruft legen und in ihr Herz schreiben werde; auch die Dichter bezeichnen durch dieses Merkmal oder ähnliche ihre Gerechtigkeit (Bf. 37, 31; 40, 9; 112, 1; 1, 2; 18, 23; 19, 8, 9; 119, 33-36).

Diese sittliche Wiedergeburt des Volkes ift vorausgesetzt, indem Hosea 2, 18-21 dem Bolke das Bekenntnig in den Mund gelegt wird, daß Gott sein Cheherr sei, worauf der Prophet im Namen Gottes ausspricht: "Ich verlobe dich mir in Gerechtigfeit und Recht, in Gnade und Erbarmen; ich verlobe dich mir in Treue." Die Gerechtigkeit Gottes tritt hier in der unmittelbaren Berbindung mit seiner Gerichtsübung und in Begleitung von Gnade und Bundestreue auf, entsprechend den aus den Psalmen bekannten Zusammenstellungen. Hat nun das Gericht Gottes hier teinen andern Sinn, als daß er das durch seine Gnade begründete Recht Fraels in der Welt durchsett, so ist die Gerechtigkeit als Motiv diefes Verfahrens fo gedacht, wie Gott nach feiner eigenen Norm folgerecht verfährt, also nach seiner Absicht und nach ber Qualität, in welcher das Bundesvolf vorausgesetzt wird. Die Gerechtigkeit Gottes tritt demgemäß in die nächste Analogie mit seiner Treue (Pf. 143, 1). Diese bedeutet die Stetigkeit seiner Gnadenabsicht gegen das erwählte Bolk. In demselben Sinne verkündigt Sacharja (8, 8): "Sie follen mein Bolk sein, ich aber will ihr Gott sein in Treue und Gerechtigkeit." Weniger deutlich find zwei Aussprüche bes Jesaia. In der Beiffagung über bie Bernichtung der Affprer und das Gintreten der meffianischen Er= rettung (10, 1-12, 5), kann ber Sat Cap. 10, 22: "Ein Berderben ift beschlossen, welches wie ein Strom sich ergießend, Berechtigkeit dahertreibt," auf nichts anderes hinweisen, als auf den Rusammenhang zwischen dem Bornerauß über Affur und der Befehrung des Restes der Ifraeliten. Diese ist die Wirkung der aöttlichen Gerechtigkeit: und so wie deren heilsame Erweisung auf Die Bernichtung der Fremdherrschaft folgen wird, heißt es, daß Die göttliche Gerechtigkeit auf dem vernichtenden Strom des Berderbens herbeigeschwemmt werden wird. Diese Wechselbeziehung mischen der aöttlichen Gerechtigkeit und der Bekehrung des Bolfes wird hier wie eine Interjection zwischen die Schilberung des Strafgerichtes eingeschoben. Ebenso beschaffen ift die Stellung bes Sates Cap. 5, 15. 16 in der Strafrede gegen die Ifraeliten: "Die Menschen werden gedemüthigt, und die Männer werden erniedrigt, und die Augen der Hoffahrtigen werden erniedrigt; aber Sahwe der Heerschaaren wird erhöhet durch Recht, und Gott der Beilige erweist sich heilig in Gerechtigkeit." Da nachher wie vorher nur von Uebeln, die Gott verhängt, die Rede ist, so liegt die Bersuchung nahe, die Gerechtigkeit eben darauf zu beziehen. Indeffen ift dieses durch den gesammten Sprachgebrauch verboten; es bleibt also nichts anderes übrig, als in dieser Antithese eine Anspielung auf die Herstellung des Rechtes der Frommen zu erkennen (val. 3. 23), welches immer als das Riel der göttlichen Strafgerichte über das Volk in Aussicht genommen wird. Wieder= holt tritt dieser Begriff der Gerechtigkeit Gottes als leitende Idee in der Weiffagung des babylonischen Zesaia hervor, deren Object das erwählte Volk als der Knecht Gottes ift, d. h. nicht jo wie es durchgängig erfahrungsmäßig im Exile beschaffen war, sondern so wie es sich gemäß der Erwartung des Propheten mit der Bundestreue und der Aufgabe der Gerechtigkeit durchdrungen haben wird. Zunächst wird der Begriff der Gerechtigkeit Gottes in die nabe Beziehung zum Beil, zur Vollendung der Bestimmung des Volkes gesetzt, welche aus den Pfalmen bekannt ift. "Er ift ein gerechter Gott und ein Heiland" (45, 21; vgl. 41, 10; 46, 13; 51, 5. 6; 56, 1). Und da Koresch hiezu mitwirken soll durch Berftellung Jerusalems und Entlaffung der Gefangenen, so ist auch seine Berufung in Gottes Gerechtigkeit begründet (45, 13). Sofern aber der Zweck schon in der Berufung gesetzt ift, so ift nicht erft die Heilsvollendung auf die Gerechtigkeit Gottes gestellt, sondern schon die Berufung des Volkes (42, 6); und da das Bolk sein Ziel doch nur in der Treue gegen das Gesetz erreichen konnte, so war die Verherrlichung desselben auch in der Gerechtigkeit Gottes beschlossen (42, 21). Endlich erhellt die Relation zwischen der göttlichen und der menschlichen Gerechtigkeit sehr beutlich aus der vorwurfsvollen Rede gegen eine außer= ordentliche Cultusübung, mit welcher man das Genügende gethan zu haben glaubte (58, 2): "Wie ein Bolt, das Gerechtigfeit geübt und die Vorschrift seines Gottes nicht verlaffen hat, fordern sie von mir Gerichte der Gerechtigkeit, das Herannahen Gottes begehren sie." Gott würde nach seiner Gerechtigkeit nur bann das Recht des Bolfes durchsetzen, wenn dasselbe durch sittliche Gerechtigkeit sich dazu empfähle; wo diese fehlt, kann die Befliffenheit zu fasten nicht Gott gefallen, und ihn zur Uebung feiner Gerechtigfeit, d. h. jur Durchführung feiner Beilsabsicht am Polfe aufrufen.

15. Im neuen Testamente begegnet man der göttlich en Eigenschaft ber Gerechtigkeit zunächst in einer Gruppe von Aussprüchen, in benen fie auf die Berichtsübung Gottes bezogen Der Sinn dieser Beziehung bleibt Act. 17, 31 unbestimmt. Hingegen kann berfelbe nicht zweifelhaft fein 1 Betr. 2, 23; 2 Tim. 4. 8. Dort heißt es in einer Schilderung des Lebens Chrifti, zu welcher Züge des leidenden Knechtes Gottes verwendet werden, daß er die ihm zugefügten Leiden nicht durch Scheltwort und Drohung erwidert, sondern es dem übergeben habe, welcher ge= recht richtet. Wenn man ohne Renntnig des alttestamentlichen Sprachgebrauchs ware, fo könnte man urtheilen, daß Chriftus bie Bergeltung bes ihm zugefügten Bofen, indem er felbst fie auch nicht einmal im Worte übte, der That Gottes anheimgestellt habe. deffen Geschäft bie Bergeltung ift, gemäß Röm. 12, 19. Daran aber darf nicht gedacht werben. Sondern das gerechte Gericht Gottes, auf das Chriftus rechnet, ift die Herstellung in fein Recht burch bas folgerichtige Handeln, welches Gott bem Beile bes Gerechten widmen wird, indem er die Bedränger und Spotter vernichtet oder unschädlich macht. So gewiß Petrus alttestamentlich benft, ift nur biefer Sinn in feinen Worten ausgedrückt. Bur Erläuterung bient dabei das alttestamentliche Pradicat Gottes,

welches 1, 17 in dem Bekenntniß der Christen zu Gott als ihrem Bater eingeschlossen ist. Gott sichert bas Recht gemöß dem gesammten Lebenswerk eines Jeden, ohne dabei auf das äußere Ansehen, also die Abstammung von Juden oder Beiden, auf hohen ober niedrigen Stand in der Gesellschaft und bergleichen zu achten. Hingegen liegt weder in den Worten noch im Rusammenhange bes Sates ein Grund dafür, daß an bose und an aute Werke gedacht und die richterliche Entscheidung Gottes auf Doppelseitige Bergeltung bezogen würde. Denn eprov (Jak. 1, 4. 25; Gal. 6, 4; 1 Kor. 3, 13; Phil. 1, 22) bezeichnet das aute Werk im Ganzen, im Zusammenhange bes Lebens. Ebenso ist in dem Ausspruch des Paulus der Kranz der Gerechtigkeit, welchen er von dem gerechten Richter an dem Tage des Gerichtes erwartet, nicht als die Vergeltung der Treue und Ausdauer im Kampfe des Berufes gemeint, deren sich Paulus bewußt ift, sonbern als die Vollendung seines Heiles, welche ihm durch die Folgerichtigkeit des göttlichen Handelns verbürgt wird, sofern sie ihn ben Burbigen in sein Recht einsett. Bare in dem Ausspruche des Paulus die Gerechtigkeit Gottes als die Norm der doppel= ten Vergeltung menschlichen Handelns gemeint, und wäre man vorherrschend geneigt, diese durch die Gewohnheit befestigte Erwartung des Sinnes an der Auslegung des Sates durchzuführen, so gebe ich zu bedenken, daß man dann in den firchlichen Lehr= begriff die thomistische Behauptung des meritum de condigno aufzunehmen hat!

Es folgen zwei Aussprüche des Paulus über den allgemeinen Inhalt des Endgerichtes (2 Thess. 1, 4—7; Köm. 2, 5—8), in welchem die Doppelseitigkeit des Versahrens ausgesprochen und zugleich die Gerechtigkeit im Gerichte geltend gemacht wird. In dem Verständniß dieser Sätze scheint nun wiederum nichts näher zu liegen, als daß die Gerechtigkeit Gottes das Motiv und die Norm bedeute, welche sich ebenso nahe zur Vergeltung der bösen Thaten, wie zu der der Ausdauer im unschuldigen Leiden oder im Guthandeln verhielte. Die Verbindung der Sätze scheint sogar diesen Gedanken greisbar zu machen. Allein in dem Briefe an die Thessalonicher waltet ein Umstand ob, welcher diese Annahme durchkreuzt. Die Geduld, welche die Mitglieder der Gemeinde den Verfolgungen entgegensetzen, die man wegen ihrer Keligion über sie verhängt, wird von Paulus bezeichnet als evderyua της

δικαίας κρίσεως του θεου; sie ist ein Vorzeichen, daß das gerechte Gericht Gottes bevorfteht (Phil. 1, 28); als ihr Zweck wird zugleich hinzugefügt, damit ihr bes Reiches Gottes gewürdigt werdet. hier also fommt die Gerechtigkeit Gottes gang im alttestamentlichen Sinne in Betracht, als das folgerechte Berfahren, welches den Frommen, die unschuldig verfolgt werden, die Beilsvollendung verbürgt 1). Dazu gehört als Mittel bie Strafvergeltung für die Bedränger. Diefelbe wird nun mit ber Erleichterung der Verfolgten in dem Nebensatz είπερ δίκαιον παρά θεώ zusammengestellt, und diefes erweckt gerade ben Schein, als ob die doppelte Bergeltung den nothwendigen Inhalt deffen ausmache, was vor dem Urtheil Gottes gerecht ist. Allein das Adjectiv bezeichnet hier ebenso wie Bhil. 1, 7; 2 Betr. 1, 13 das, was in der Ordnung ift. Das ift im vorliegenden Falle die doppelte Bergeltung; damit aber ift nicht gesagt, daß dieselbe der directe Inhalt der Gerechtigkeit Gottes ift. Auch ist Die Coordination beider Wirkungen Gottes nur scheinbar. Bielmehr bürgt die Voranstellung ber Strafe gegen die Berfolger für ben überall feststehenden Gedanken, daß es in der gerechten lebung des Gerichtes durch Gott hauptsächlich auf die Beilsvollendung der Gerechten ankommt, als Mittel dazu aber die Beseitigung ihrer Bedränger eintritt. Daß dieses auch für bas Berständniß von Röm. 2, 5 beachtet werden darf, wird durch die Wahl der Ausdrücke in dieser Stelle nabe gelegt. Der Tag bes Gerichtes heißt

<sup>1)</sup> Dieser Sinn wird aufrecht erhalten, auch wenn man über die Anfnüpfung von elg το καταξιωθήναι verschieden urtheilt. Ich mache es von ένδειγμα abhängig, Hofmann von ανέχεσθε. Hiebei wird ένδειγμα κ. τ. λ. ju einer Parenthese, und diese ift schwer zu ertragen. Freilich ber= rath auch hofmann feine Ginficht in ben bier wirffamen Begriff ber gottlichen Gerechtigkeit, sonft wurde er eine Reihe von Bedenken nicht begen, die ich hier nicht reproduciren werde. Die gottliche Bestimmung ber Leiden, welche die Angeredeten geduldig ertragen, ift die, daß fie des Reiches Gottes würdig werden. Zugleich ift die Einheit von Leiden und Geduld, welche auf Diefen Zwed bezogen ift, Borgeichen bes gerechten Gerichtes Gottes, welches die Burdigkeit jum Reiche Gottes feststellen und gemäß der Consequeng der Beilsabsicht Gottes die geduldig Leidenden in das Reich Gottes aufnehmen wird. Denn die Burdigfeit wird durch diefen Act nicht vergolten; fondern wo fie in Menfchen vorhanden ift, darf fie gemäß Gottes Gerechtigkeit er= warten, daß ihr Recht gegenüber den Bedrängten durch Aufnahme in das Bottegreich festgeftellt wird.

hier ήμέρα ὀργής καὶ ἀποκαλύψεως δικαιοκρισίας τοῦ θεοῦ. Meint man, daß dies blos eine rhetorische Häufung ohne Bedeutung für den Gedanken sein soll, oder daß sich Zorn und Gerechtigkeitzgericht wie Hälfte und Ganzes unterscheiden? Das Wort δικαιοκρισία ist gleich pur pub; dieses aber hat immer seine directe Beziehung auf die gerechten Menschen, wie umgekehrt der Zorn Gottes auf die Ungerechten. Stehen also beide Begriffe neben einander (Ps. 7, 12; s. o. S. 110), so wird dadurch die doppelseitige Beziehung des göttlichen Gerichtes ausgedrückt, und zwar mit deutlicher Wahrung dessen, daß die Gerechtigkeit Gottes im Gerichte sich direct auf die Hingerechten aber als Mittel dazu dient.

Eine andere Gruppe von Aussprüchen des Neuen Testaments bezeugt die nächste Analogie des Begriffs der Gerechtigkeit Gottes mit dem der Treue, schließt sich also ebenfalls dem alt= testamentlichen Sprachgebrauch auf das Engste an, und zwar in einer Richtung beffelben, welche jedem Schein davon zuwiderläuft, daß Gerechtigkeit und Vergeltung nothwendig und ausschließlich einander correlat seien. Köm. 3, 3. 5 werden dikaioovyn und πίστις θεού als Synonyma behandelt. In Erinnerung an die Berfündigung der Propheten, daß Gott seine Gnade und Treue trot des immer wiederholten Abfalls des Bolfes vom Bunde wird walten laffen, wirft Baulus die Frage auf, ob denn die Untreue Mancher die Treue Gottes aufhebe, und nachdem er diese Frage verneint hat, setzt er als das Gegentheil der verneinten Sypothese, daß unsere Ungerechtigkeit die Gerechtigkeit Gottes sicher stellt. Der Sinn dieses Begriffs ist die Folgerichtigkeit des heilsamen Sandelns Gottes mit den zum Beile bestimmten Menschen, welche durch den Contrast ihrer frühern Ungerechtigkeit hervorgehoben wird. Dieses Ergebniß bleibt ganz unberührt davon, daß Baulus die Frage anknüpft, ob nicht demnach Gott ungerecht sei, indem er doch auch mit seinem Zorne Ungerechte träfe, anstatt durch feine Gerechtigkeit alle Solche zum Beile zu führen. Die Berneinung der Frage wird darauf begründet, daß der Zorn Gottes zum Gericht über die Welt gehört. Wiederum also ergiebt fich, daß Baulus die Gerechtigkeit Gottes auf die Beilsvollendung bezieht, auch bei solchen Menschen, welche momentan ungerecht. Diefer Beftimmung fern find. Der Born Gottes aber gehört gu bem Gericht für diejenigen, welche ihm endgiltig widerstreben, und beshalb, wie Pf. 69, 28 fagt, nicht in Gottes Gerechtigkeit kommen. - Gleichartig ist die Aeußerung im Hebräerbrief 6, 10. Nachdem der Verfasser desselben einen Abfall von Christus für endailtiges Berderben erklärt hat, beschränkt er den Eindruck dieses Ausspruches auf seine Leser durch seine Ueberzeugung, daß es mit ihnen besser ftebe und sie bem Beile zugewandt seien. Alls Grund dieser Ueber= zeugung bezeichnet er, daß Gott nicht ungerecht fei, um die Leistungen der Leser in der Nächstenliebe zu vergessen. Wenn hier die Gerechtigkeit Gottes mit Delitsch u. A. als die Function der Bergeltung verstanden werden soll, so ist damit wieder die Lehre vom meritum de condigno gewährleistet, deren thomistische Fassung dem genannten Gelehrten offenbar nicht erinnerlich war, indem er neben jener Bedeutung der Gerechtigkeit Gottes die Schriftwidriakeit dieses theologischen Beariffes behauptet 1). Der Berfaffer bes Hebräerbriefes bringt ohne Zweifel die Liebesübung seiner Leser als eine Wirkung der göttlichen Gnade in Anschlag, darum wird sie ein Thomist erst recht als meritum de condigno werthschäten, das von Gott nach dem von ihm verliehenen Rechte durch den Lohn des ewigen Lebens vergolten wird. Will man dieser Folgerung entgehen, fo entschlage man sich des falschen Begriffs von der Gerechtigkeit Gottes. Mit Recht hat Bleek die Aussprüche des Baulus verglichen, in denen die Treue Gottes dafür geltend gemacht wird, daß man von der erreichten Stufe des Heils zur Vollendung gelangen werde (1 Thess. 5, 23. 24; 2 Theff. 3. 3: 1 Kor. 1. 8. 9). Wie hier die Stetigkeit der Heilsabsicht, so ist im Hebräerbrief die Folgerichtigkeit ober Normalität des göttlichen Handelns in Hinsicht der zum Heile bestimmten Gerechten für dieselbe Thatsache in Betracht gezogen. - Wegen dieser Verwandtschaft von πιστός und δίκαιος bedarf es auch keiner weitern Bemerkung, um den Sat des Johannes (1 Soh. 1, 9) zu erklären, daß aus diesen Gigenschaften Gottes den Christaläubigen die Sündenvergebung sicher steht, sofern sie Sündenbekenntniß geleistet haben. Wie in diesem Falle die Berechtigkeit als Vergeltung wirksam sein soll, vermag ich nicht einzusehen. Denn wenn die alten Ausleger hiebei an eine Bergeltung für das Verdienst Chrifti gedacht haben, so ist es eine Gewaltthat, durch diese Eintragung dem zweiten Prädicate eine

<sup>1)</sup> Commentar zum Briefe an die Hebrner S. 241. Bgl. im ersten Bande S. 71.

andere Beziehung zu geben, als dem erften. Endlich ift Joh. 17. 25 die Anrede Jesu an Gott πάτερ δίκαιε nur in dem alt= testamentlichen Sinne verständlich, sofern sich die umgebenden Richen barauf beziehen, daß die Jüngergemeinde, welche Jesus als den Gefandten Gottes anerkennt, durch die Leitung Gottes bei Chriftus bleiben, an der Liebe Gottes zu ihm theilnehmen, und jo die Berherrlichung beffelben anschauen, d. h. hierin eine eigene Bollendung des Heiles erleben soll. Auch hier trifft nichts weniger zu als die Borftellung von vergeltender Gerechtigkeit. Wer wird nach diesen Nachweisungen über den Begriff der Gerechtigkeit Gottes im Alten wie im Neuen Testament die Zuversicht haben, einfach zu behaupten, daß in der einzigen noch übrigen Stelle des Baulus (Röm. 3, 25, 26) ή δικαιοσύνη του θεου bie Straf= gerechtigkeit bedeute? Und es ist immer nur behauptet, bewiesen worden, daß biefer Sinn des Wortes in der vorliegenden Stelle stattfinden könne. Auf die vollständige Erklärung berfelben tann erst später eingegangen werden. Indessen stelle ich zu diesem Behufe fest, daß die göttliche Gerechtigkeit überall fonft bei Baulus das zum Zwecke des Heiles der Gläubigen folgerechte, die Recht= beschaffenheit Gottes bezeugende Verfahren bedeutet. Wenn also hier die Rechtfertigung, d. h. die Sundenvergebung fur die Chrift= gläubigen aus der Gerechtigkeit Gottes abgeleitet ift, fo fteht dieser Gedanke in keinem auch nur formellen Gegensate zu der unmittelbar vorhergebenden Begründung derfelben auf die Gnade Gottes (B. 24); und es wird jene Berbindung Niemand befremden, der sich mit der alttestamentlichen Denkweise durchdrungen hat, auch wenn man die bestimmten Parallelen 1 Joh. 1. 9: Rf. 51. 16 nicht in Anschlag bringt.

Theilweise setzt sich die ächt alttestamentliche Wechselbeziehung zwischen Gottes Gerechtigkeit wie Gerichtsübung und dem Heil der Frommen auch in der Johanneischen Apokalppse fort. Das ist der Fall in dem Triumphliede derer, welche als Sieger über das Thier hervorgegangen sind (15, 2—4). In Beziehung auf diesen Erfolg wird ausgesprochen, daß die Wege Gottes dikaiai kai ädnstval sind, und daß in dem Siege der Sänger die dikaiduara Gottes offendar geworden sind. Wie überhaupt das Lied aus Anspielungen auf alttestamentliche Sätze zusammengesetzt ist, so stammt jener erste Satz aus Ps. 145, 17. Das Wort ädnstvos ferner ist hier wie 16, 7 und 19, 2 so zu verstehen, daß die

Wege und Entscheidungen Gottes richtig im Urtheil oder durch sachentsprechendes Urtheil festgestellt sind 1). Auch 18, 20 wird bas Gericht Gottes auf den positiven Erfolg der Herstellung des Rechtes der Frommen hinausgeführt, obgleich dabei die Beziehung auf Gottes Gerechtigkeit nicht hinzugefügt ift. hingegen kann man an ben Stellen 16, 5-7; 19, 2. 11 nicht verkennen, baf bas Brädicat der göttlichen Gerechtigkeit auch in der Person des Messias direct und ohne Vorbehalt auf das verderbliche Gericht über die widergöttlichen Mächte, in der Form der äquivalenten Bergeltung bezogen wird. Die Berbindung er dikalogun koivel καὶ πολεμεί (19, 11) ift auch nur fo zu verstehen, daß der Sinn beider Berba fich deckt, und nicht etwa jo, daß die den Gegnern Gottes verderbliche Kriegführung fich der Gerichtsübung zur Berstellung der Frommen als Mittel unterordnet. In diesen Stellen also ist die Gerechtigkeit Gottes als Strafgerechtigkeit gemeint, wie in den sogenannten Apokryphen des A. T. (S. 104). Es ift also zu constatiren, daß der Gebrauch des Begriffs der göttlichen Gerechtigkeit in der Apokalypse doppelt ausgeprägt ift. Daß aber der ethnisirte Begriff in diesem Buche auftritt, dient nicht zur Beeinträchtigung des an den anderen Schriften des N. T. gewonnenen Ergebniffes. Denn der Stamm der Apokalupfe, in deffen Umfang die eine wie die andere Reihe der Stellen hineingehört, ist als jüdische Schrift erkannt worden 2), und giebt sich als solche gerade auch durch die Verschiebung des vorliegenden Begriffs kund.

16. Keines der biblischen Prädicate Gottes ift stärkeren Mißdeutungen ausgesetzt, als der Jorn; ja man könnte die verschiedenen Richtungen, welche die Theologie einschlägt, danach charakterisiren, wie sie den Begriff des göttlichen Jornes gestalten oder beseitigen. Diese Erscheinung rührt daher, daß man sich über die exegetischschistorische Aufgabe hinwegsetzt, den Begriff nach den Borstellungen zu bestimmen, welche die Schriften des Alten und des Neuen Testaments darbieten, sich vielmehr herausnimmt, einen Begriff vom Zorne Gottes a priori aufzustellen, dem zu Liebe man den biblischen Vorstellungen Gewalt anthut. Indem die Kirchenväter im Streben nach einem abstracten Begriff von

<sup>1)</sup> Wendt in Stud. u. Rritifen 1883 S. 546.

<sup>2)</sup> Cherhard Bischer in Gebhardt's und Harnack's Texten und Unterssuchungen u. s. w. Bd. II Heft 3 (1886).

Gott die populären anthropopathischen Vorstellungen von Wechsel ber Stimmungen, von Leiden, von Affecten Gottes fur ungiltig erflären, haben fie die Vorstellung von Gottes Born auf die allgemeine Strafgerechtigfeit zurückgeführt, sowohl wie diefelbe von der Absicht der Erziehung, als auch wie sie von der der vernich= tenden Berdammniß geleitet ift 1). Die angeführten Aussprüche beweisen, daß ursprünglich noch der einzelne Strafact unter dem Rorne Gottes vorgestellt wurde. Diese Borstellung verschiebt sich aber in der Deutung von Ephef. 2, 3 schon bei Augustin 2). Denn wenn bie Menschen in der angeerbten Sündhaftigfeit Sohne des Bornes find, weil fie die Strafe, den Tod, tragen, fo tritt diefes Strafverhängnif aus der Anschauung des einzelnen Actes beraus. Der Erfolg bavon ift gewesen, daß die auf Augustin fußende Ueberlieferung des reformatorischen Lehrbegriffs auf diesem entscheidenden Lehrpunkte den habituellen Saß dem Begriff des Rornes Gottes unterschob3). Es ist jedoch sehr fraglich, ob der biblifche Sprachaebrauch diese Vertauschung gestattet, ba die gangbare Anschauung vom Borne stets die unmittelbare Erscheinung einer feindlichen Gemuthabewegung in einem schädlichen ober Schaden drohenden Acte einschließt, während man den Saß auch abgesehen von solcher Wirkung vorstellen kann, und in dem vorliegenden Falle vorstellen muß.

<sup>1)</sup> Chrysostomus de compunctione ad Stelechium lib. II, 4 (Opp. ed. Montefalc. Tom. I. p. 146): Δαϋίδ θυμὸν καὶ ὀργὴν λέγει τὴν ἐπίταστον τῆς τιμωρίας οῖδε γὰρ παντὸς πάθους τὸ θεῖον ἀπηλλαγμένον. Augustinus de civitate dei IX, 5: Deus secundum scripturas irascitur, nec tamen ulla passione turbatur. Hoc enim verbum vindictae usurpavit effectus, non illius turbulentus affectus. In psalmum VI, 3: Qui motus (furoris) non tanquam animae deo tribuendus est, de quo dictum est, tu autem domine virtutum cum tranquillitate iudicas (Sap. 12, 18). Quod autem tranquillum est, non est perturbatum. De civ. dei XV, 25: Ira dei non perturbatio animi eius est, sed iudicium, quo irrogatur poena peccato. In psalm. LVIII. 13: Est ira consummationis et est ira consumtionis, nam omnis vindicta dei ira dicitur, sed aliquando ad hoc vindicatur ut damnet.

<sup>2)</sup> In psalm. XXXVII, 5: Primo homini quod erat poena, natura nobis est. Unde dicit apostolus, fuimus et nos natura filii irae . . . id est portantes vindictam.

<sup>3)</sup> Leonh. Hutteri Loci theol. VIII, 6: Unde (quod omnes homines cum peccato nascuntur) fit, ut omnes homines in odio sint apud deum et natura filii irae.

Indem die Vorstellung vom Zorne Gottes nicht auf das Alte Teftament beschränkt ist, sondern auch in den Gedankenkreis der Apostel hineinreicht, wird das ursprüngliche Gepräge derselben nur aus der alttestamentlichen Anschauungsweise geschöpft werden fönnen. Deshalb muß eine andere Auffassung des Bornes Gottes beanstandet werden, welche die Form des Affectes für denselben festhält, ihn jedoch als eine Modification der Liebe Gottes verstehen zu können meint, und deshalb seine Abzweckung nicht in die Vernichtung des Sunders, sondern in deffen Bekehrung ober Erziehung sett. Diese Ansicht hat gewisse Vorklänge bei Luther (I. S. 222), findet aber ihren ersten entschiedenen Bertreter in Dippel (I. S. 380). Doch ailt sie gegenwärtig gerade bei folchen Theologen, welchen die Gemeinschaft mit diesem Manne nicht gerade erwünscht sein möchte. So erklärt Martensen 1), daß ber Zorn Gottes nicht eine anthropopathische Vorstellung, sondern der Ausdruck für das göttliche Bathos sei, welches nothwendia gegeben ware mit dem Begriff einer zurudgehaltenen, einer gehemmten und in Ungerechtigkeit aufgehaltenen Liebesoffenbarung. Denn der Born sei die heilige Liebe selber, sofern sie sich dadurch gehemmt fühlt, daß sie das Wesen, mit welchem sie Gemeinschaft eingehen will, von ihr abgewandt findet. Diese gehemmte Liebesoffenbarung, die von der einen Seite als Born zu bezeichnen sei, laffe fich andererseits als eine Betrübnik im heiligen Geifte ber Liebe betrachten, und dadurch gehe der Born über in Barmherzigfeit. Daß diese Gedankenreihe der alttestamentlichen Betrachtungs= weise entspreche, erscheint sehr zweiselhaft, und im N. T. werden nirgendwo Rorn und Liebe so nahe an einander gerückt, daß sie auf dieselben Bersonen bezogen werden könnten.

Die neusten Enthüllungen über den Zorn Gottes hat ein Schriftsteller 2) geliefert, welcher zwar das ganze biblische Material in Untersuchung gezogen hat, aber in einer von vorn herein verkehrten Methode. Das "Wesen" des göttlichen Zornes stellt er nicht durch eine möglichst vollständige Induction aus den einzelnen biblischen Vorstellungen über Ziel und Umfang, Anlaß und Verlauf desselben fest, sondern er gewinnt es schon durch die

<sup>1)</sup> Christliche Dogmatik (Kiel 1850) S. 342.

<sup>2)</sup> Ferdinand Beber, Bom Borne Gottes. Ein biblifchetheologischer Berjuch. Erlangen 1862.

ethmologische Analyse bes Sprachgebrauchs und durch einige Reflexionen zur Unterscheidung des Bornes bei Gott und bei den Menschen. In diesem Zusammenhange klingt wieder an die Sage von dem Schmerz der verletten Liebe, von dem Leiden der freien mächtigen Liebe durch den Widerstand der Creatur, verbunden mit der Versicherung, daß Gott in seinem Affect der schlechthin freie sei. Die Hauptsache aber ift, daß aus der Etymologie der hebräischen Ausdrücke, welche das Zurnen in den sinnlichen Bildern des Brennens, des lodernden Feuers, des hörbaren Athmens bezeichnen, der Schluß gezogen wird, daß der göttliche Born eine naturhafte Wirklichkeit in Gott habe. Man ift sonst gewohnt, in dem Gebrauch wie in dem Verständniß der Sprache eines Cultur= polfes die finnlichen Anschauungen, welche in den Wurzelwörtern erfennbar herportreten, nicht direct und absolut aufzufassen, wenn fie auf geistige Borgange bezogen werden. Man versteht sie relativ, vergleichsweise, im übertragenen Sinne, und bewegt fich in diesen Mitteln des Gedankenaustausches mit einer Sicherheit des gegenseitigen Einverständnisses, welche auf dem Zutrauen beruht, daß der Andere Phantasie und Verstand in der gleichen Temperatur mit einander verbindet, wie wir felbst. Dieser Bor= gang läßt sich allerdings nicht auf ein verständig begrenztes Maß zurückführen, und läßt sich deshalb weder durch Beschreibung noch durch Demonstration aneignen, wenn der Andere kundgiebt, daß er nicht von selbst darauf eingehen kann oder will. Es ist also kaum etwas Anderes, als eine absichtliche Barbarei, daß dieser Schriftsteller die finnlichen Ausdrücke für Gottes Born nicht bildlich versteht, und daß er insbesondere die prophetischen Bilder vom Senden oder Ausschütten des göttlichen Zornes auf die beabsichtigte Vorstellung deutet, daß der Born als etwas Concretes in Gott vorhanden fei, welches ihm widerfährt und von ihm abgelöft werden tann. Wird diefer Stoff oder diefer ftoff= liche Proces des Brennens in Gott wirklich durch die Männer des Alten Testaments so vorgestellt, wie Weber sie versteht, so hat dieses nur den Sinn, daß in Gott eine Verbindung von Sauerstoff und Rohlenstoff stattfindet. Nun erklärt freilich Weber (a. a. D. S. 52) wörtlich: "Wir glauben nicht bis bahin fortgeben zu dürfen, daß wir die Feuerpotenzen ewiger Weise in Gott setzen und einen ewigen finsterfeurigen Grund in Gott annehmen. Nicht einen blos phyfischen Brocek sehen wir in

den Schriftausfagen vom Bornfeuer begründet, fondern einen ethischen Borgang, der aber eine naturhafte, concrete Wirkung hat für das innergöttliche Wefen und beffen Offenbarung an Die Creatur." Also die Schriftzeugnisse vom Zorn Gottes sollen wieder nicht wörtlich verstanden werden. Da nämlich auch die Geistigfeit Gottes in der Bibel anerkannt wird, fo wird ber Sinn jenes (nicht blos aber doch auch) physischen Processes dahin umgedreht, daß "organisches Leben in Gott ist dem absoluten Vermögen, der potenzirtesten Wirklichkeit nach. Gott ist Geist, sein Leben ift ein absolutes, schlechthin in ber Ibee, schlechthin in ber Wirklichkeit. Demgemäß findet fich zwar keine menschliche motio corporalis in Gott, aber eine gottliche, teine ihn umfchranfende Leiblichkeit, aber bas absolute Bermögen organischen Lebens." Ich verzichte um fo mehr auf bas Verständniß bieser Berfiche= rungen, als dieselben zu nichts weniger paffen, als zu den vorgeblichen Stütpunkten in ber Bibel. Denn Feuer ift ein demischer, fein organischer Proceß; und wer im Stande ift, turger hand biefen Begriff an die Stelle von jenem gu feten, fann nicht ben Unspruch machen, daß man seine Ginfälle als ernsthafte Ergebniffe wiffenschaftlicher Erkenntniß achte. Seinen Begriff vom Borne Gottes hat also dieser Schriftsteller nicht nach der Methode der biblischen Theologie gewonnen; und die Art, wie er ihn darauf zur Beleuchtung ber Heilsgeschichte in der Bibel verwendet, richtet sich wiederum nicht nach der in dem "biblisch-theologischen Bersuch" prätendirten Berfahrungsweise. Wer von vorn herein die Data des Alten und die des Neuen Testaments nicht aus einander hält, wer sich im vorliegenden Falle darüber hinwegfest, den ge= sammten Gebrauch der Borftellung im Alten Testament eber zu ermitteln, bevor er auch nur einen Sat bes Reuen Teftaments zu verftehen unternimmt, wer nicht wiffen will, daß alle Schriften bes Alten Testaments als Documente ber hebräischen Religion von der Idee des Bundes zwischen Gott und Ifrael aus verstanden sein wollen, wer sich getraut, aus dem Alten Testament eine Ansicht über die allgemeine Sunde herauszulesen, welche nicht orientirt ware an dem Urtheil des mosaischen Gesetzes über die Sunde und das Berhaltnig bes göttlichen Bornes zu ihr, der verräth jedem Rundigen, daß ihm zur biblisch-theologischen Forschung die elementarften Gefichtspunkte fehlen 1).

<sup>1)</sup> Deshalb ist auch die von Weber ausgesprochene Absicht, meine Absil.

17. Die Borftellung bes Zürnens Gottes wird im Alten Testament durch folgende Berba ausgedrückt: אכף, אכף, ושכף, ושכף, ושכף, ושכף , קצף, jchäumen, חרה, חמה, brennen, עבר, überfließen, אכף, roth fein, Two, rauchen. Bon diefen Berbis find die Substantiva abgeleitet, welche den Born bedeuten: עברה, קנאה, החרון, קנאה, תרון, קנאה, אָבָף, בּיַדַ, אָנָּ. Der ursprüngliche Sinn Dieser Wörter entspricht der Vorstellung vom Borne deshalb, weil diefer Affect bei den Menschen in heftigem Athmen, in erhittem Erröthen bes Gesichts, in gewaltsamen, die gewöhnliche Haltung durchbrechenden Körperbewegungen zu erscheinen pflegt. Der Bornaffect ift bei Menschen immer in bestimmten Erscheinungen vorhanden, in der Erhebung der Hand jum Schlage, oder in drohenden Worten, oder im Ton der Stimme, ober in Geberden, in gewaltsamen Buckungen ber Glieder, oder mindestens in der Beranderung des Gefichtsausdruckes. Auch derjenige, welcher durch Selbstbeherrichung den auffteigenden Born unmittelbar zu befämpfen vermag, wenigstens in ber zulett genannten Art fundgeben, daß der Affect in ihm sich regt. Hiedurch ist es bedingt, daß der Born stets als Act vorgestellt wird, ber sich von der vorangegangenen Stimmung bestimmt und scharf abhebt. Durch beides, durch bie unmittelbare charafteristische Erscheinung, wie durch die Ablösung von der vorangegangenen Gemuthaftimmung unterscheidet sich ber Bornaffect von der Gesinnung des Haffes, mit welchem er in dem Antrieb der Beschädigung des Andern übereinstimmt. Aber im Haß ift dieser Antrieb als Absicht fixirt, welche fich von ihrer erscheinenden Wirkung lange zurückhalten, ja unter Umständen fich hinter ber entgegengesetzten Erscheinung bes Wohlwollens verbergen fann.

Wird nun auf dem Boden der ifraelitischen Religion die Vorstellung vom Zornaffect auch auf Gott bezogen, so liegt der

handlung de ira dei zu widerlegen, erfolgloß geblieben. Er hat nur constatirt, daß meine Resultate und die seinigen nicht mit einander übereinstimmen. Bu meiner Widerlegung würde aber gehört haben, daß die Unrichtigkeit meiner Methode nachgewiesen wäre, oder wenn sie richtig ist, die Incongruenz meiner Resultate zu derselben. Ich habe meine methodischen Grundsätze nicht verschwiegen; Weber hat sie nicht mit Einem Worte in Betracht gezogen. Er behandelt meine Resultate so, als ob ich sie ebenso aus der Lust gegriffen hätte, wie er die seinigen. Aber jenes ist nicht der Fall, also muß ich auf die Ehre, von ihm widerlegt zu sein, verzichten.

Anlaß dazu ursprünglich in den Erfahrungen von unerwarteter plöglicher, gewaltsamer Bernichtung des Lebens folcher Ifraeliten, welche ihre Verpflichtung gegen ben Bund gröblich verlett hatten (Rum. 25, 11; Deut. 6, 15; 9, 8. 14. 19). Der Bergleichspunkt liegt sowohl in der Plöglichkeit, mit welcher ber Tod solcher Ifraeliten eintritt und mit welcher ber Zornaffect auftritt, als auch in der Empfindung des schädlichen Antriebes im Born und des Schadens im Berluft des Lebens (Deut. 7, 4; Joj. 23, 16; 2 Sam. 6, 7). In den angeführten Stellen ift feine besondere Anschauung des Borganges ausgedrückt. Gine folche tritt aber ein, indem die Feuererscheinung, welche grundfätlich die Gnadengegenwart Gottes in der Mitte des Bundesvolkes bezeichnet, auf die überraschende Vernichtung von bundbrüchigen Ifraeliten bezogen wird (Lev. 10, 1. 2; Num. 11, 1; 16, 35). Hierin bewährt sich ben Umftänden gemäß die sinnliche Grundlage ber Borftellung, vom Borne in gang besonderer Weise, weshalb auch Gott im Berhältniß zu den Uebertretern feines Bundes direct als verzehrendes Feuer bezeichnet wird (Deut. 4, 24; val. Bebr. 12, 29). Uebrigens werden in den mosaischen Büchern auch andere Mittel natürlicher Art in den Dienft des göttlichen Zornes gestellt, wenn durch sie massenhafter Tod unter besonders schrecklichen Umständen herbeigeführt wird, so die Spaltung der Erde, durch welche die Korachiten verschlungen werden (Num. 16, 33), die giftigen Schlangen (21, 6), das Schwert von Feinden (Erod. 22, 23), Dürre und Unfruchtbarkeit des Landes (Deut. 11, 17). Dazu sind auch die ansteckenden Krankheiten zu rechnen, welche man unter ber von dem Born Gottes wiederholt verhängten Plage gu verstehen hat (Num. 17, 11. 12; 25, 3. 18; Jos. 22, 17. 18). Diese und andere noch schrecklichere Mittel der Lebensvernichtung werden für den Fall der Bundbrüchigfeit des Bolkes ausdrücklich angedroht (Lev. 26, 16-33). Es ist überflüssig nachzuweisen, daß diese Anschauung von der Wirkung des göttlichen Zorns auch von allen Propheten vertreten wird; insbesondere wird derfelbe als der Grund ber Kriegsnoth, der Beft und des Hungers, durch welche das Volk aufgerieben wird, bezeichnet (Ezech. 5, 12-17; 6, 12; 7, 15. 16; 17, 19. 20). Endlich wird die Anglogie des gott= lichen Borns mit heftigem Athmen und mit verzehrendem Feuer darin bewährt, daß furchtbare Gewitterstürme und Erdbeben. welche unwiderstehliches Verderben verbreiten, als besondere Organe

des Jornes Gottes geschildert werden (Exod. 15, 7, 8; Ps. 18, 8—16; Job 9, 5, 17; Jes. 5, 25; Micha 1, 3, 4; Jerem. 4, 23—26; 10, 10; Ezech. 13, 13—15; 38, 18—23; Jes. 66, 15—17;

Nahum 1, 6; Habak. 3, 6-11).

Wenn gemäß dem Gefichtstreis der Religion bes U. T. alle diese Wirkungen des göttlichen Zornes an Ifraeliten als Genoffen des Bundes beobachtet werden, so tommt weiter in Betracht, daß die erichreckenden Lebensvernichtungen, welche dem bundbruchigen Berhalten folgen, deshalb so schwer empfunden wurden, weil fie nicht blos das natürliche Gut des Lebens aufhoben, sondern das höhere Gut des Lebens in der Bundesgemeinschaft mit Gott. Dieses Merkmal wird mit Bestimmtheit in dem Falle der Korachiten hervorgeho= ben, daß sie mitten aus der Gemeinde verschwanden (Rum. 16, 33). Bemäß biefem Gefichtspunkte werden nun auch folche Beschädigungen dem Borne Gottes unterstellt, welche, ohne das natürliche Leben zu vernichten, doch die Bestimmung der Ffraeliten zum Leben in der Bundesgemeinschaft ausschließen. Und indem Diefer Zwed nur in der politischen Gelbständigkeit des Bolkes auf dem Boden des ihm verliehenen Landes erreichbar erschien, so erkannte man den Born Gottes auch als den Grund der Unterwerfung unter bie fremben Bölker, sowie ber Wegführung beffelben in frembe Länder, welche die gewöhnliche Folge jenes Schickfales war. Bragmatismus leitet die Darstellung ber Geschichte in den Buchern der Richter, der Könige und der Chronik, und wird auch von Propheten und Dichtern als giltig anerkannt (Deut. 29, 27; Jef. 10, 5. 6; Jer. 6, 11. 12; 17, 4; 32, 37; Bf. 85, 2-8; 106, 40-42). Wird also in dieser Auffassung die ursprüngliche Anschauung von der Wirkung des göttlichen Borns modificirt, fo schließen sich noch andere Abweichungen in gleicher Richtung an. Nämlich in manchen Fällen wird ber Born Gottes ichon darin aufgezeigt, daß Gott ben Borfat der Beftrafung faßt, 3. B. die Berehrer des golbenen Kalbes zu verzehren (Erod. 32, 10), ferner die widersetlichen Fraeliten nicht in das verheißene Land gelangen zu laffen (Mum. 32, 10-14; Pf. 95, 11), bie Ranaa= niter nicht völlig auszurotten, um die Ifraeliten durch fie in Bersuchung zu führen (Richt. 2, 20-22), das Königthum ben Nachkommen des Salomo zu nehmen (1 Kön. 11, 9-13), dem Reiche Juda und der Stadt Jerusalem seinen Schutz zu entziehen (2 Kön. 23, 26. 27), Jedoch entfernen sich diese Fälle

nicht von der ursprünglichen Auffassung des Zornes als eines unmittelbar erscheinenden Affectes. Denn nicht der Vorsatz als innerer Act, sondern als in Worten ausgesprochener conftatirt ben Born Gottes: und sofern diese Worte den erschreckenden Gindruck machen, gewinnen sie gleichen Werth mit den durch sie angedrohten Wirkungen. Einen folchen Gindruck muß man in Anschlag bringen, indem das zurechtweisende Scheltwort Gottes an Mose auf den göttlichen Born zurückgeführt wird (Erod. 4, 14). Während also in den verzeichneten Fällen des Bornes Gottes entweder ein schädliches Sandeln oder drohendes Reden unmittel= bar mit demselben verbunden erscheint, so treten daneben einige andere, in denen die Beziehung der Leben vernichtenden Wirkungen auf den Bornaffect eine entferntere ift, 3. B. wenn ein Strafauftrag an Menschen dazwischen tritt (Rum. 25, 4. 5; 1 Sam. 22, 18; 15, 18), wenn Gott im Born ben David zur Zählung des Volkes reizt, um dieses Vergeben durch Verhängung einer Beft über das Polf zu beftrafen (2 Sam. 24), oder den König Amazia durch einen Propheten warnen läßt, um ihn zu verstocken und zu verderben (2 Chron. 25, 15). Jedoch auch hier ist im Borne Gottes nicht die zurückgehaltene Absicht der Lebensvernichtung angeschaut, sondern eine solche, welche in vorbereitenden Handlungen auf jenen Zweck erscheint.

Der Anlak für das Auftreten des göttlichen Zorns in allen diesen Erscheinungen der ifraelitischen Geschichte ift durchgehends der directe Abfall vom Bunde mit Gott oder folche Handlungen, welche als Bruch des Bundes angesehen werden. Die hervorragenden Veranlassungen, welche die ifraelitische Geschichte dem Borne Gottes barbietet, find immer Widersetlichkeit gegen die bem Bunde gemäße Leitung durch Gott, oder die Berehrung fremder Götter, ober die politische Anschließung an fremde Bölker, welche der theokratischen Bestimmung des Bundesvolkes zuwiderlief. Die Bergehen, welche sonst den Zorn Gottes hervorrufen, haben verschiedenartiges Gepräge. Jedoch drängt sich in allen ein Merkmal auf, durch das ihre Subsumtion unter die Kategorie des Bundbruches theils nothwendig, theils möglich wird. Dahin gehört die Ausübung gottesdienftlicher Handlungen durch Unberechtigte ober in incorrecter Weise (Num. 16, 1-3; Lev. 10, 1), die Annäherung von Laien an die gottesdienftlichen Geräthe (Rum. 8, 19; 2 Sam. 6, 7), die Aneignung von Beute, welche Gott geweiht worden war (Sof. 7, 1), eine Rählung des Volles in Nachahmung der Gewohnheit fremder Bölfer (1 Chron. 27, 24). die Verletzung eines Eides (Jof. 9, 20), das Miftrauen gegen aöttliches Drakel (Richt. 6, 39), die Verhöhnung der Boten Gottes, der Propheten (2 Chron. 36, 16), die Hilfleistung an Feinde Gottes (2 Chron. 19, 2), die Unterdrückung von Wittwen und Waisen (Erod. 22, 22-24), endlich der Kall, wo die Fraeliten die Moabiter fo bedrängten, daß deren König die Silfe feines Gottes durch Opferung feines erftgeborenen Sohnes ju erwirken suchte (2 Kön. 3, 27). Wie die Humanität gegen Witt= wen und Waisen zu den Bundeszwecken gerechnet wird, so wird die wenn auch noch so indirecte Mitwirfung zu dem inhumanen Acte des moabitischen Königs als Berletung des Bundes aufgesaft. Die Weigerung des Mose (Erod. 4, 14) und die neidische Auflehnung seiner Geschwifter gegen benfelben (Num. 12, 1-10) erregen ebenso den Zorn Gottes, weil sie seinen Bundeszwecken entaeaentreten.

Aus diesem Gesichtspunkt erklärt sich endlich der Umstand. daß nicht blos bundbrüchige Ifraeliten, sondern auch die fremden Nationen zu Gegenständen des göttlichen Bornes werden, nämlich sofern sie in der Bekampfung oder politischen Unterdrückung des erwählten Volkes dem Zwecke zuwiderhandeln, den Gott an demfelben zur Ausführung bringen will. Denn in diefer Sinficht verareifen sie sich am Gigenthume Gottes (Jer. 50, 11-17; Ezech. 36, 5), oder lehnen sich gegen die Erhabenheit Gottes felbst auf (Jer. 46, 10; 48, 26; 50, 24), entziehen sich dem ihm schuldigen Gehorsam (Mich. 5, 14). Indem deshalb Gott die fremden Bölker seinen Born empfinden läßt, so übt er nicht blos badurch den Schutz seines Bundesvolkes (Habak. 3, 12.13), fondern giebt fich, wie Ezechiel in einer Reihe von Reden ausführt. auch als den allmächtigen Herrn der Erde den Bölkern fund. welche Gott nicht kennen. Diese doppelte Anwendung des gött= lichen Zornes auf die bundbrüchigen Fraeliten und die feindlichen Bölfer wird endlich zusammengefaßt, indem eine Reihe der Bropheten, Jesaia, Feremia, Zephanja, Obadja, Joel den Gedanken des Endgerichtes auffassen, durch welches die zureichenden Bedingungen für die Durchführung der Gottesberrschaft herbeigeführt werben sollen. Sofern das göttliche Gericht alle hemmungen seiner Bundesabsicht wegräumen wird, wird der "Tag des Herrn"

sich als den Tag des Zornes erweisen (Daniel 8, 19). Diese eschatologische Gestalt der Borstellung ist ohne Zweifel ein Ergebniß der Erfahrungen, welche in der Bergangenheit, wie in der Gegenwart unter die vernichtende Wirkung des allmächtigen Gottes subsumirt wurden. Indessen nimmt dieses Zufunftsbild des göttlichen Zornes in der Religion des Alten Testaments eine andere Stellung ein, als die übrigen Anwendungen der Borftellung. Diese haben stets das Geprage der unmittelbaren Erscheinung, mögen sie der vergangenen Geschichte oder der Beurtheilung der Gegenwart angehören. Singegen hat die Erwartung bes Tags des Zornes eine reflectirende Haltung, sowohl als Glied der prophetischen Beleuchtung der Zukunft, wie auch als Zusammenfaffung aller möglichen Fälle der Anwendung des Zornes Gottes in eine eng begrenzte Ginheit von Zeit und Raum. Dadurch bekommt der "Tag bes Zornes" fast die Geltung eines Dogma; und es ift denkbar, daß in der Ueberlieferung Diefes Gedankens der Eindruck der ursprünglichen Conception verändert worden ift. Sedoch wie die Propheten dem Tage des Zornes entgegensehen, so denken sie bei diesem Affecte Gottes die active Lebensvernich= tung, welche die Fraeliten wegen des Bruches des Bundes und die fremden Bölker wegen deffen Beeinträchtigung erfahren werden.

Einen andern Spielraum hat im Alten Testament die Bor= ftellung vom göttlichen Zorne nicht; und es ift niemals bewiesen worden, daß der Berichterstatter über die Sünde der Menschen beren Strafe als Wirkung des göttlichen Zornes darstellen wolle. Direct saat berfelbe kein Wort darüber. auch wenn man die von ihm berichtete Ausschließung des Menschenpaares von dem unmittelbaren Berkehre mit Gott und das Berhängniß des Todes als indirecte Proben des göttlichen Zornes nach der Regel der Analogie mit den anderen Borftellungsreihen bes Alten Testaments zu verstehen unternimmt, fo geht man in Denn die ursprüngliche Conception des göttlichen Bornes knüpft sich an die Erfahrung plötlichen und überraschenden Todes folcher, welche die Bedingungen des Bundes verletzt haben. Die besonderen Umstände jener Borstellung treffen auf die ersten Menschen nicht zu. Es wird weder ausgesprochen noch porausgesett, daß Gott einen Bund mit ihnen geschloffen habe, noch ift das ihnen angedrohte Verhängnig des Todes, bem fie fortleben, dem gewaltsamen Acte der unerwarteten Lebens-

vernichtung gleich. Aber der Cherub mit dem flammenden Schwert. welcher den Menschen den Zugang zu dem ursprünglichen Wohnort und zu dem Berfehre mit Gott verwehrt! Mit Beziehung auf ihn belehrt mich Weber (a. a. D. S. 78): "Wo das Flammenzeichen waltet, da giebt die Majestät des heilig Zürnenden sich fund." Das ist im Sinne des Alten Testaments einfach nicht wahr! Denn die Feuererscheinung Jahme's, welche nach der mosai= schen Geschichte die Fraeliten durch die Bufte geleitet hat, ift in erster Linie das Symbol der Gegenwart des Gottes voll Gnade und Treue (Erod. 34, 6), und nur ben Bundbrechern gegenüber Mittel der Vernichtung und Symbol des Zorns. Deshalb, als Feuer von Jahwe ausging, um das von Abaron bereitete Opfer zu verzehren, wurde dieses nicht als Zornerweisung verstanden, benn das Bolk frohlockte (Lev. 9, 24). Weber (a. a. D. S. 129) kann selbst nicht umbin, jene Wahrheit anzuerkennen, umgeht aber die daraus folgende Widerlegung seines angeführten widersprechen= den Sates, indem er seine materialistische Vorstellung von Gott vorwendet, und in der Feuerfäule die Glorie des göttlichen Zornfeuers erkannt wiffen will. Allein ber Gott Ifraels ift ber barmherzige und gnädige, langmüthige Gott, voll von Gnade und Treue (vergl. auch Pf. 30, 6; 103, 9); seine Feuererscheinung in der Mitte des erwählten Bolkes bei Tag und bei Nacht ift als das Symbol diefer Gefinnungen zu verstehen. Nun bezeugt die Urkunde, daß man das göttliche Feuer Nachts birect, Tags in einer Hulle von Rauch gesehen habe; natürlich weil das Sonnenlicht den Glanz des Feuers aufhebt! Weber hingegen schmeichelt sich, nur in der Raucherscheinung das göttliche Erbarmen zu er= fennen, welches die Glorie des gornfeuers verhüllt. Daraus würde folgen, daß Gott den Ifraeliten sein Erbarmen am Tage, und Nachts feinen Born gezeigt habe; diese Deutung aber ift widerfinnig und entbehrt jedes Grundes in dem Zusammenhang der Erzählung. Also ist auch die Behauptung Weber's, daß die Feuererscheinung des Cherub am Eingang des Baradieses den Rorn Gottes gegen die Menschen bedeute, im Sinne des Alten Testaments falsch.

18. In den Pfalmen, welche sich auf die Conflicte zwischen den Gerechten und ihren frevelhaften Gegnern beziehen, und in dieser Hinsicht die wechselnde Lage jener im Verhältniß zu Gott

beleuchten, treten Modificationen der Borftellung vom göttlichen Borne ein. Nicht zwar in der Anschauung beffelben als eines vernichtenden Actes; vielmehr wird dieser Umstand mit allen Mitteln der Phantasie hervorgehoben. Aber es sind nicht die Bergehen gegen die göttlichen Bundesgesetze und den allgemeinen Bundeszweck, welche bort als die Anlässe des göttlichen Affectes bezeichnet werben, fondern die Verfolgungen und Bedrängungen, welche die Gerechten von den Ungerechten erleiden müffen. Daß Gott diese mit seinem Zorne treffe, wird theils als Thatsache, theils als Inhalt der Bitte ausgesprochen (Bf. 7, 7; 18, 8-19; 21, 10; 56, 8; 59, 14; 69, 25). Aber wo das Wort nicht direct geltend gemacht wird, muß man die Schilderung des plotslichen Unterganges ber Frevler im Sinne der Dichter von dem Borne Gottes verstehen (Pf. 9, 4-7. 16-18; 10, 15; 11, 6; 31, 18. 19; 34, 17; 37, 8. 9). Indessen bleibt doch auch biese Borftellungsreihe in naber Analogie mit ber in den geschichtlichen und den prophetischen Büchern geltenden Regel. Go wie bie Gerechten die bundestreuen Glieder des Volkes sind, so find ihre ungerechten und übermüthigen Bedränger, sei es als Glieder des Boltes, sei es als Beiden, Gegner des Bundes. Indem also Gott burch das Wirken seines Bornes auf dieselben seinen treuen Berehrern Recht verschafft, schützt er in ihnen seine Bundesabsicht selbst. Run tritt aber der Fall ein, daß die Gerechten ihre Leidenslage felbst als Wirkung des göttlichen Bornes erkennen; und hierin erscheint eine Beziehung, welche die ursprüngliche Conception des Gedankens überschreitet. Jener im Gesetz aufgestellte Unterschied zwischen Sünden aus Versehen und Sünden mit erhobener Hand (Num. 15, 22-31) hat den Sinn, daß nicht jede Gesethübertretung dem Borne Gottes verfällt, sondern nur die lettere Art; die Sünden aus Versehen, welche durch ein Sündopfer Vergebung erreichen können, beeinträchtigen die Zugehörigfeit zur Bundesgemeinschaft nicht. Man sollte also gemäß biesem Grundsate erwarten, daß solche Ifraeliten, welche sich ihrer Bundestreue und nur in dieser Stellung ihrer Gerechtigkeit bewußt sind, keine Beziehung zwischen dem göttlichen gorne und sich anerkennen werden.

Dieses findet nun aber doch statt, wenn auch in verschiedenen Conjuncturen. Am verständlichsten ist diejenige, welche in mehreren späteren Psalmen (79, 5—9; 80, 5—8; 85, 2—6; vgl. Bi. 60; 74; 90, 7-9) auftritt. In diesen wird die allgemeine Rothlage bes Bolkes, die Verunreinigung des Tempels burch Beiden, die Berftorung Jerusalems, die Breisgebung ber getöbteten Ifraeliten an die Thiere des Feldes, die Wegführung des Bolkes. ber Spott ber umgebenden Bölfer auf ben wohl verdienten Born Gottes zurudgeführt. Die Dichter durfen fich freilich bavon auß= nehmen, daß fie und ihres Gleichen an der Berschuldung des Bolfes fich betheiligt haben. Aber mahrend auf der einen Seite das Gebet des Bolfes (80, 5) als Grund für die Beruhigung des göttliches Zornes geltend gemacht wird, schließt sich ber Dichter von Bf. 79, 9 in die Bitte um Bergebung ber Gunden ein, durch beren Gewährung der gorn ein Ende nehmen werde. Es ift klar, daß die Sympathie mit dem Bolke der Grund ift, daß auch die Gerechten fich dem Zorne unterworfen wiffen, den Gott über die Gesammtheit ergeben läßt, weil die Sympathie mit dem Bolfe zu ihrer Gerechtigkeit gehört. Um so mehr tritt Diefe Stimmung in Geltung, wenn einerseits die Umtehr ber Schuldigen in bem renigen Gebete bes Bolfes ihr entgegenkommt, und wenn andererseits die Aufmerksamkeit Gottes auf die Beiden als geeignete Gegenstände seines Grimmes hingelenkt wird (79, 6.12). Anders beschaffen sind freilich die Klagen über den göttlichen Born, welche die frommen Dichter unter bem Drucke ihrer eigenen frevelhaften Bolksgenoffen erheben. Um den Umfang der hiefür giltigen Zeugniffe festzustellen, bemerke ich, daß außer ben birecten Erklärungen, welche die beftimmte Leidenslage eines Ginzelnen auf den Zorn Gottes zurückführen (Pf. 6, 1-8; 38, 2-15; 102, 4-12; Rigi. 3, 1-18), auch folche Aussprüche in Betracht fommen, wo die Abwendung oder die Berhüllung des göttlichen Angesichts als ber Grund des Leidens bezeichnet wird (Pf. 13, 2. 3; 22, 2. 7. 8. 13-16; 42, 10. 11; 55, 2-6; 71, 9-12). Denn anderwärts werden beide Vorstellungen als gleichgeltend behandelt (Bj. 27, 9; 88, 15-17; 89, 47; Deut. 31, 17. 18; 32, 19; Rigl. 3, 43; Jef. 54, 8). Den Grund dafür, daß Gerechte ihre Bedrängnisse durch Frevler auf den göttlichen Born zurückführen, finde ich zunächst in dem Grade des Leidens, welcher geschildert wird. Ich meine die fast bis zur Erschöpfung ausgedehnte Hemmung der Lebensthätigkeit, namentlich die Einwirkung des Schredens barauf, welche in ben angeführten Liedern, sowie in anderen verwandten (Pf. 39, 11; 40, 13; 69, 2-5) als die Wirkung der frevelhaften Bedränger bezeichnet wird, und welche wirklich nahe herantritt an den Eindruck plöglicher Lebensvernichtung fowie niederschlagender politischer Schickfale, benen bas bundbrüchige Bolt immer wieder unterlag. Die Borftellung der Gerechten von dem Verhängniß des göttlichen gornes über fie murbe aber befestigt, wenn sie sich ihrer Verschuldungen gegen Gott erinnerten. Das ift freilich nicht in allen angeführten Liedern der Fall, fondern nur in wenigen (Pf. 38, 5.6; 39, 9.12; 40, 13; 69, 6), und bietet beshalb keinen Grund zu der Annahme, daß im Sinne des Alten Testaments der Born Gottes das durchgehende Correlat jedes Sündenbewußtseins sei. Wie wenig solche Reflexionen als dogmatische Gedankenverbindung verstanden werden dürfen, geht daraus hervor, daß Bf. 6 und 102 kein Sundenbewuftsein verrathen und daß in Pf. 69 neben dem Ausdruck deffelben der Gedanke eine viel breitere Ausführung findet, daß der Dichter das hohe Maß der Leiden, welches er freilich nicht auf Gottes Born zurückführt. um Gottes willen, als Märthrer seiner Sache erfahren habe (B. 7-10; val. 44, 18-23). Andererseits ist der Dichter von Bs. 49 zu der charaktervollen Klarheit durchgedrungen, die Mißhandlungen durch die Feinde weder als Ausdruck des göttlichen Rornes über fich, noch als Folgen feiner Gunden anzuerkennen, sondern sich überhaupt nicht zu fürchten, da er seiner eigenen Errettung durch Gott ebenso gewiß ift, wie der Vernichtung der Awecke der Frevler. Wenn man den Aussbruch des Feremia (10, 24) in Anschlag bringt, der allerdings ganz correct ist: "Büchtige mich Jahwe, jedoch mit Maß; nicht in deinem Zorne, daß du mich nicht aufreibest"; - so kann der Gebrauch der Vorstellung zur Erklärung ber Leiden der Pfalmisten nur als hupothetisch verstanden werden. Sofern sie neben der Rlage über das Leiden unter dem Borne Gottes ihre Bitte und Hoffnung auf die Errettung richten, neutralifiren sie für sich selbst den Eindruck, daß ihr Leiden wirklich von dem gurnenden Gottes herkommt 1). Auf diesem Bunkte ergiebt sich wieder, was ja all=

<sup>1)</sup> Wie mißlich es ist, die dichterischen Gedankenverbindungen zu bog= matisiren, bewährt sich auf diesem Gebiet noch an Folgendem. Indem der Dichter von Pf. 88 den Grad des vom Zorne Gottes über ihn verhängten Leidens daran anschaulich macht, daß er den Todten gleich sei, so scheint man daraus einen Belag für die Relation zwischen allgemeinem Tod und

gemein anerkannt ist, daß das Problem des Zusammentreffens von Leiden und sittlicher Gerechtigkeit im Umkreis der Religion des Alten Testaments so gut wie keine Lösung, wenigstens keine allgemeingiltige gesunden hat. Der Zorn Gottes, wenn seine Vorstellung durch den Grad des Leidens und ein bestimmtes Waß von Sündenbewußtsein noch so nahe gelegt wird, kommt also in dieser Conjunctur doch nicht zu entschiedener und kategorisscher Geltung, weil darin der Fall der Bundbrüchigkeit ausgesschlossen ist, der sein eigentliches Gebiet ist.

19. Nachdem für den Vorstellungstreis des Alten Teftaments die Art der Erscheinung und der Spielraum des göttlichen Zornes festgestellt ift, richtet sich die Untersuchung dahin, auf welche Seite des Gottesbeariffes der Affect felbst begründet wird. In dieser Hinficht ergiebt fich leicht, daß die bei modernen Dogmatifern gangbaren Combinationen zwischen Born und Liebe Gottes gar keinen Anlaß im Alten Testament haben. Wie selten sich der Gedanke im Alten Testament erhebt, daß die Liebe das Motiv der Erwählung Fraels für Gott sei, ist oben (S. 94) nachgewiesen; jedoch nirgendwo wird angedeutet, daß sein Zorn aus der Empfindung verschmähter Zärtlichkeit entspringe. Ohne Unfnünfung mit dem Alten Testament ist auch die Distinction, daß Gott gwar über die Sunde gurne, babei aber bem Sunder für feine Berson Mitleiden zuwende (I. S. 624). Denn ber Born geht immer auf die Personen, und so wie er als wirksam an Gott vorgestellt wird, ift in seiner peremtorischen Wirkung iede

Jorn Gottes gewinnen zu können. Indessen die Dichter von Ps. 89 und 102 unterscheiben wieder deutlich zwischen dem sie tressenden Jornverhängniß und dem allgemeinen Todesverhängniß. Der Eine wendet die Kürze des Lebens vor, um Gott zu bestimmen, ihn nicht mit Jorn heimzusuchen (89, 47. 48), der Andere rechnet nicht den Tod überhaupt, sondern den Tod vor dem bestimmten Termin, "in der Hälfte der Tage" als den specifischen Beweis des Grimmes (102, 24. 25), so wie Ps. 55, 24 eine solche Abkürzung des Lebens den Frevlern, also als Jornverhängniß angewünscht ist. Deshalb ist der Jorn Gottes nach Ps. 88 so zu verstehen, daß der Leidende schon in seiner Lebenszeit sich den Tedten zleich gestellt sieht, während er erwartet, daß sein Leben nicht mit solchen Leidensersahrungen ausgefüllt sei. Also beweist auch dieses Lied nicht, daß der Dichter das allgemeine Todesverhängniß mit dem Borne Gottes in Beziehung gesetzt habe.

Modification durch eine entgegentretende Stimmung ausgeschlossen. Im alttestamentlichen Zorne Gottes ist auch niemals eine pädasgogische Absicht gesetzt, durch deren Behauptung Lactantius id dem Zorne bei Menschen wie bei Gott das sittliche Kecht zu vindiciren suchte. In der Angabe über Issus (Mc. 3, 5), daß er die Pharisäer ringsum mit Zorn angesehen habe, indem er traurig war über ihre Verstocktheit, ist das sittliche Kecht jenes Affectes ganz richtig ausgedrückt. Allein eine solche oder ähnliche Bedingtheit wird in den alttestamentlichen Zeugnissen über den Zorn Gottes niemals angedeutet. So nahe die Vorstellungen von Gottes Jorn und seinem Erdarmen an einander gerückt werden, so werden beide Affecte niemals mit einander vermischt, sondern stets auf verschiedene Zeitmomente gelegt. Sie werden also in einer Weise aus einander gehalten, gegen welche die oben bezeichneten Annahmen verstoßen.

Der Ueberblick über die Vorstellung von Gottes Born in ben verschiedenen Gruppen der Bücher des A. T. ist aus der Rücksicht auf die Gleichartigkeit und Ungleichartigkeit ihrer Beziehung und Verwendung angelegt. In dieser Hinsicht gehören Bropheten und Thora zusammen, und die Modification, welche die Bfalmen anschaulich werden lassen, hebt sich von der Ueber= einstimmung jener Auctoritäten ab. Die Deutung des Bornes Gottes in den Pfalmen bezeichnet zugleich eine jungere Schicht der Borftellung. Sollte es nun darauf ankommen, die bisher zusammengefaßten Zeugnisse ber ersten Gruppe nach historischen Rückfichten zu unterscheiden, so liegt ein Anlaß dazu in einer Menge von Aussprüchen, welche dem Gindruck entgegenwirken, daß die leidenschaftlichen Aussprüche von Lebensvernichtung gegen die mit Schuld gegen Gott behafteten Menschen von der alt= testamentlichen Gottesidee untrennbar seien. Als der älteste Beftand der Borftellung von Gottes Born muffen die Fälle erschei= nen, welche sich deutlich an die älteste Auffassung der Heiligkeit

<sup>1)</sup> De ira dei ad Donatum cap. XVII: Surgimus ad vindictam, non quia laesi sumus, sed ut disciplina servetur, mores corrigantur, licentia comprimatur. Haec est ira iusta, quae sicut in homine necessaria est ad pravitatis correctionem, sic utique in deo, a quo ad hominem pervenit exemplum . . . . Ergo definire debuerunt: ira est motus animi ad coercenda peccata insurgentis.

und Unnahbarkeit Gottes anschließen. Es beckt sich vollständig, daß 1 Sam. 6, 19. 20 Gott als der Heilige zur Anerkennung tommt, weil er eine Masse Menschen darum tödtet, daß sie que fällig, ohne daß wir eine Berschuldung darin erkennen können, Die Lade Gottes gesehen hatten, und daß 2 Sam. 6, 6. 7 der Born Jahme's den Mann vernichtet, der den strauchelnden Karren, auf bem die Lade transportirt wurde, durch Anlegung seiner Hand zu ftüten suchte. Heiligkeit und Borneifer werden als Bradicate Gottes in derfelben Beziehung, nämlich, daß er mit den Uebertretungen des Bolkes keine Nachsicht haben werde, Soi. 24, 19 so zusammenaestellt, daß man sie kaum unterscheiden tann. Endlich ift Ezechiel, derjenige Prophet, welcher zugleich die Beiligkeit Gottes und bie Intereffen bes Cultus hochhält, auch darauf gerichtet, die Heiligkeit Gottes gerade in den Zorngerichten gegen die Feinde seines Volkes anschaulich zu machen (28, 22; 38, 16, 22, 23). Allein biefer Gedankenreihe gegenüber umfaßt der Name Jahme zugleich mit den Brädicaten der Gnade und Treue gegen das von ihm erwählte Bolk auch das Prädicat ארה אפרם, ber ben Born zurudhält. Die Zeugnisse dieser Saltung Gottes erftrecken fich nicht blos durch die prophetischen Bücher hindurch, sondern finden sich auch in der Thora (Erod. 34, 6; Num. 14, 18; Pf. 86, 15; 103, 8; 145, 8; Joel 2, 13; Nahum 1, 3; Jona 4, 2; Nehem. 9, 17). Trop aller Erfahrungen göttlichen Bornes über das treulose Bundesvolf verkundet die Prophetie. daß Gott seines Namens wegen, d. h. indem er sein Wesen offen= bart, den Born verschiebt (Jef. 48, 9), daß er bereit ift, den Born nicht auszuführen, ober ihn nicht festzuhalten (Dicha 7, 18: Bf. 30, 6: 78, 38). Es ist daran zu erinnern, daß Hof. 11, 9 sogar dieses Pradicat in den Begriff der Seiligkeit aufnimmt (S. 91). Indem die Propheten fo oft den Born Gottes an= fündigen, thun fie es meistens nicht ohne zugleich darauf zu vertröften, daß derselbe sein Ende finden und durch das Walten der Barmherzigkeit werde abgelöst werden (Jef. 12, 1. 2; Jer. 32, 36-42; Amos 7, 1-6; Micha 7, 7-13; Bf. 85, 2-8). Unter dieser Voraussetzung gelingt es sogar dem Propheten Micha (7, 9), die Vorstellung vom Borne Gottes so umzubiegen, daß er ihn zu ertragen erklärt, weil er sich versündigt hat, in der Erwartung. daß Gott ihm später Recht verschaffen werbe. Denn die Inade ist die übergeordnete Gigenschaft Gottes (Rlal. 3, 31-33; Jef. 60, 10; Jona 4, 2), welche als Treue gegen die einmal erwählten Bundesgenoffen beren Seil als letten Zweck ficher aufrecht erhält. Allerdings wird ber Wechsel zwischen Born und Gnade nicht anschaulich gemacht oder erwartet, ohne daß die in ihrer Eriftens bedrohten Fraeliten die entsprechenden Bedingungen erfüllen. Es find schon (S. 54) die geschichtlichen Källe erwähnt. in welchen der Born Gottes über das Bolk durch Fürbitte und durch gewisse Opferhandlungen jum Stillstand gebracht wird. Diefe Acte haben den Sinn, daß in ihnen der Entschluß zur Erneuerung des Bundes im Namen des Bolkes zur Darstellung kommt. Sie haben also ihren Werth als Ausdrücke der Umkehr des Volkes zum Gehorsam, der Bekehrung, welche von den Bropheten gefordert wird, damit die Gnade an der Stelle des Bornes Gottes wirkfam werde (3. B. Jef. 10, 20-25; 27, 4-6; Jer. 18, 8; Soel 2, 13, 14; Sona 3, 8-10; 1 Kön. 8, 46-50; 2 Chron. 12, 7, 12; 30, 8, 9).

Die bestimmte Unterscheidung der Acte des Bornes und der Gnade Gottes, welche durch die Männer des Alten Testaments anschaulich gemacht wird, insbesondere aber das vorherrschende Beugniß der Propheten, daß Gott den Born gurudhält ober aufschiebt, bieten die Probe dafür, daß die ursprüngliche Vorstellung von dem leidenschaftlichen Affect des Heiligen und Unnahbaren in der claffischen Gestalt der ifraelitischen Religion zurückgedrängt ift. Wenn auch die Propheten fortfahren, die Wirkungen des göttlichen Bornes in der vernichtenden Gewalt, die er gegen seine Gegner übt. zu schildern, so folgt aus der Beherrschung des Zornaffectes durch Gott, daß ihre Vorstellung von dem wirklichen Zürnen Gottes von der Anerkennung seines sich selbst bestimmenden Willens um= faßt wird. Der anthropopathische Schein, als murde der Affect in Gott über die zurückhaltende Kraft seines Willens mächtig, gilt für die classische von den Propheten vertretene Gestalt der Religion des A. T. nicht. Widerfinnig also ist das Resultat der Weber'= schen Schriftauslegung, daß der Born, den Gott zurückhalte oder ausschütte, doch als etwas positives, naturhaftes in ihm vorhanden fei. Denn fo lange Born gurudgehalten wird, ift er eben wirflich nicht da; sondern man bilbet diese Vorstellung nur im Berhältniß zu Reizen, welche diesen Affect für das Subject, das durch sie berührt wird, als möglich oder wahrscheinlich erscheinen lassen. Der Zorn Gottes ift durch das ganze A. T. hindurch, auch bei

allen Modificationen, in welche die Vorstellung eingeht, eine Folgerung aus dem ursprünglichen Begriff der Heiligkeit. Wenn auch der Eindruck leidenschaftlicher Erregung durch die Combinationen, in welche die Vorstellung eingeht, eingeschränkt wird, so wird er darum doch nicht durchaus von Gott abgewendet, weil die Bilder des Brennens und Schnaubens in Beziehung auf Gott sortdauern. Daran bewährt sich wiederum, daß der Titel der Heiligkeit Gottes im A. T. der directe Ausdruck für die Thatsache ist, daß die Offenbarung in diesem Gebiete in ihrer Art noch nicht vollendet ist. Hingegen bedeutet der Jorn Gottes, wie oben (S. 109) erwiesen ist, keine Modification oder Abart der Gerechtigkeit Gottes; denn diese richtet sich nur auf den Heilszweck der Gerechten. Nur als Mittel zu dessen Durchführung wird der Jorn gegen die Frevler mit der göttlichen Gerechtigkeit in Verbindung gesetzt.

20. Es wird keinem Zweifel unterliegen, daß der alttefta= mentliche Begriff vom Borne Gottes den Schlüffel für den Gebrauch des Ausdruckes im Neuen Testament darbietet. Man muß an die Källe, in denen der göttliche Born daselbst erwähnt wird, mit dem Vorurtheile treten, daß derfelbe als Act vorgestellt wird, welcher fich auf die Lebensvernichtung solcher Menschen bezieht, die die Bundesabsicht Gottes durch sündiges Handeln durchkreuzen. Freilich bringt es der Gesichtskreis des Neuen Testaments mit sich, daß nicht mehr der alte Bund mit Ifrael, sondern die durch Chriftus offenbare Seilsabsicht für alle Bölter den Magstab für die Widersetlichkeit bildet, welche dem Borne Gottes anheimfällt. Allein hiedurch wird das Schema der Vorstellung nicht verändert. Um so mehr aber wird sich die Abhängigkeit der Vorstellung im Neuen Testament von ihrer alttestamentlichen Ausprägung bewähren, als die Schriftsteller des Reuen Testaments keinen Unlaß dazu nehmen, die Vorftellung aus unmittelbarer Erfahrung von Neuem zu bilden. Die Geschichte der chriftlichen Gemeinden, welche direct und indirect in den Schriften des Neuen Testaments zur Darftellung tommt, bietet eben folche Wechselfälle bar, wie die Geschichte des ifraelitischen Bolkes, mit denen die Vorstellung vom Borne Gottes in Beziehung gesett wird. Allein in diesen Fällen vermeidet die Beurtheilung der Apostel den Gebrauch der Vorstellung. Dieselbe wird nicht ausgesprochen bei der

Katastrophe bes Ananias und der Sapphira, obgleich die Begehung der Unwahrheit gegen Gott mit plöglicher Lebens-vernichtung bestraft wird (Act. 5, 1—11). Man dürfte serner erwarten, daß Baulus den Fall der blutschänderischen Che zu Korinth gemäß Lev. 18, 8. 29 als Object des göttlichen Zornes behandelt hatte. Allein fo gewiß die von ihm gemeinte Strafe des Frevlers als Bernichtung des finnlichen Lebens verstanden werden muß, fo enthält er fich in demfelben Mage der Anwendung des Begriffs vom göttlichen Borne, als er auf die Errettung der Person am Gerichtstage rechnet (1 Kor. 5, 5). Der Mißbrauch des Herrnmahles zu Schwelgerei und Lieblosigkeit gegen die Aermeren ist gewiß nicht weniger im Widerspruch mit der Bestimmung der Gemeinde Gottes, als wenn fremdes Feuer vor Jahme gebracht (Lev. 10, 1. 2), oder das Recht von Wittwen und Waisen gefrankt wird (Erob. 22, 21—23). Allein die Strafe, welche darauf erfolgt ift, Krantheit und frühzeitigen Tod, bezeichnet Baulus ausdrücklich als Erzichungsftrafe, welche der Berdammniß, die die Welt erfährt, vorbeugen soll (1 Kor. 11, 30-32). Baulus fpricht es mit Bestimmtheit aus, daß eine Reihe von Untugenden und Lastern die Chriftgläubigen an dem zukunftigen Gintritt in das Reich Gottes verhindern wird (1 Kor. 6, 9. 10; Gal. 5, 19-21). Allein er macht von dem Grundsatze nicht die Unwendung auf die forinthischen Christen, welche er eben der Unrechtlichkeit und Betrugerei gegen Gemeindegenoffen beschuldigt hatte, um ihnen die Ausschließung vom Reiche Gottes zu erklären; fondern er spricht das Bertrauen aus, daß man ben Untugenden abgefagt habe, indem man in die driftliche Gemeinde eingetreten ift (1 Kor. 6, 11). Freilich der Verfaffer des Hebraerbriefes beleuchtet die Absonderung von der Gemeinde, welche mit der Enthaltung von gewissen Speisen zusammentrifft, durch den Grundsak ber Bornwürdigkeit ber freiwilligen Sunde des Abfalls (10,26-31), aber nicht fo, daß er ein kategorisches Urtheil über die Schuldigen fällt, sondern nur im Sinne ber Warnung mit bem Borbehalt, daß es nicht so schlimm stehe, und daß Gott sein Heilswerk an den Lesern nicht unwollendet laffen werde (6, 9. 10). Die Briefe in der Apotalypje beurtheilen die nikolaitische Unsitte, die Prazis des radicalen Heidenchriftenthums, sichtlich als Berletung der Grundbedingungen der chriftlichen Gemeinde; die Bilder, in denen Strafen dafür gedroht werden, schlagen durchaus in Die

alttestamentliche Anschauung vom Zorne Gottes ein; aber dieses Wort fehlt, und die Absicht geht dahin, durch die Drohung der Strafen Sinnesänderung hervorzurusen (Apok. 2, 16. 21. 22). Man könnte dieses Versahren vielleicht daraus erklären, daß keine unmittelbare Ersahrung von plöglicher Lebensvernichtung solcher Mitglieder christlicher Gemeinden gemacht worden war; allein bei Ananias und Sapphira, sowie bei den frivolen Theilnehmern am Herrnmahl in Korinth lag doch auch dieser Anlaß zur Vildung der Vorstellung vom göttlichen Zorne vor. Das Alles hat die Vedeutung, daß die christliche Religion an der Vorstellung vom göttlichen Zorn kein Interesse für die Gegenwart mehr hat.

Sofern fie aber in den Schriften des R. T. fortgepflangt wird, geschieht es in einer so deutlichen Beschränfung, daß dadurch jenes Ergebnig nicht neutralifirt wird. Der Born Gottes tommt bei den Schriftstellern des R. T. nur vor in der eschatologischen Unwendung, welche die Propheten mit der Schilderung des Endaerichtes verbunden haben. An der Schwelle des R. T. steht die Erklärung des Täufers, durch die von ihm geforderte Sinnesanderung fönne man φυγείν από της μελλούσης όργης (Mt. 3, 7; Luc. 3, 7). In die eschatologische Rede Jesu bei Lucas (21, 23. 24) ist eine Verkündigung des Zorngerichtes über das ifraelitische Volk eingelegt, welche auf Tödtung und Verbannung und auf Verunreinigung Jerusalems durch die Beiden lautet, und welche in der Rede bei Marcus nicht vorkommt; sie ift eine Zusammenfassung von Nachflängen aus tem Alten Teftament. Bei Baulus aber ist es die Unschauung des Endgerichtes, an welchem Jefus die Scinigen rettet από της όργης της έρχομένης (1 Theff. 1, 10), und an welchem zugleich έρχεται ή όργη τοῦ θεοῦ ἐπὶ τοὺς υίοὺς τῆς ἀπειθείας (Rol. 3, 6; Eph. 5. 6). Denn der futurische Sinn von koxeobai ist bekannt. Der bevorstehende Reitvunkt ist der Tag des Herrn als der Tag des Bornes (Röm. 2, 5, 8; Hebr. 10, 25, 27; Apok. 6, 16, 17) nach dem Sprachgebrauche der Propheten. Dahin weisen auch die anderen Erwähnungen des Apokalyptikers (11, 18; 14, 10; 16, 19; 19, 15), in welchen die charafteriftischen von Propheten gebrauchten Bilder wiederkehren (Jer. 25, 15; Jef. 51, 17. 22). Danach find ferner andere Anspielungen des Paulus zu normiren, daß nachdem wir jett in dem Blute Christi gerechtgesprochen sind, wir durch ihn vor dem Zorne (nämlich des Gerichtstages) werden gesichert werden (Röm. 5 9); und daß uns Gott nicht zum Zorn, sondern zum Erwerbe des Heiles durch Christus bestimmt hat (1 Thess. 5, 9). Denn die eschatologische Bestimmtheit des Begriffes σωτηρία (Röm. 8, 24; 13, 11; Phil. 1, 28) entscheidet für die gleiche Art des entgegengesetzen Begriffes dργή. Auch das Prädicat Gottes denipespun την dργήν (Röm. 3, 5) wird im folgenden Verse auf das zukünstige Gericht über die Welt bezogen, in welchem der Zorn mit der Uebung der Gerechtigkeit Gottes zusammentressen wird. Sbenso muß der Ausspruch des Paulus gedeutet werden, daß das Gesetz, austatt das Heilserbe zu vermitteln, nur den Zorn herbeissührt (4, 15), nämlich indem es zunächst zur Uebertretung reizt.

Es ist flar, daß alle diese Erklärungen außer der letten den Zorn Gottes auf die active Widersetlichkeit gegen die Beils= offenbarung beziehen (ἀπείθεια Rol. 3, 6; ὑπεναντίοι Hebr-10, 27); zugleich aber brangt fich der Gindruck auf, daß Baulus diese Gedankenverbindung in einer so dogmatisch ausgeprägten Beise vollzieht, daß alle Merkmale ausfallen, in welchen sonft der Born als ein Affect Gottes vorgestellt wird. Dies ift namentlich im Bergleich mit dem Berfaffer des Hebraerbriefes deutlich, welcher noch die ursprünglichen Bilber des verzehrenden Feuers wieder= holt (10, 27; 12, 29), und ce wird bestätigt burch die Haltung des Ausspruches des Paulus Röm. 9, 22. Daß derselbe eschatologische Beziehung hat, erfennt man aus der vollständigen Bezeichnung ber σκεύη όργης κατηρτισμένα είς ἀπώλειαν. Denn das Berderben, zu welchem die Gegenftande des Bornes fertig find, wird am Gerichtstage verhängt. Bon diesen nun wird gesagt, daß Gott fie in großer Geduld trage, indem er bennoch an ihnen feinen Born bethätigen und feine Macht fund thun will. Die Geduld Gottes schließt hier nicht eine Absicht auf die Befehrung der Genannten in sich, vielmehr ist diese durch die begleitende Abficht der Zornerweisung ausgeschlossen. Aber eben die Reflexion auf diefe göttliche Absicht und auf die Umftande, unter denen fie festgehalten sein foll, verräth die charakteristische Abweichung von dem urfprünglichen Geprage der Borftellung. Die endgiltige Ber= derbung gewiffer Menschen, welche Gott vorher beschloffen hat, und welche er in seiner Absicht aufrecht erhält, indem er gleichzeitig Geduld walten läßt, d. h. jene nicht unfanft berührt, tritt aus den allgemeinen Bedingungen des Zornaffectes heraus; fie ist nur als ein objectives Berhängniß dem Willensentschluffe

Gottes untergeordnet. Dieses Ergebniß beleuchtet auch alle übrigen Neußerungen des Paulus über den Jorn Gottes als Attribut der schließlichen Gerichtsentscheidung; um so mehr, da der Apostel sich dessen entschlägt, das Urtheil des göttlichen Jürnens auf gegenwärtige Erscheinungen in christlichen Gemeinden anzuwenden.

Allein es fragt sich, ob diese Beobachtung durchgängig bewährt werden fann, oder ob Baulus nicht doch die Vorstellung auf gegenwärtige Erscheinungen wenigstens im Judenthum und im Beidenthum anwendet. Daß dies der Fall sei, scheint zunächst für die Juden sich aus 1 Theff. 2, 16 zu ergeben. Der Sat: ἔφθασε δὲ ἐπ' αὐτοὺς ἡ ὀργὴ εἰς τέλος bildet den antithetischen Abschluß zu der Bezeichnung der Feindseligkeiten der Juden gegen das Chriftenthum, welche darin ihre Sohe erreichen, daß diefelben die Bredigt des Paulus an die Heiden hemmen. Indem hierin die Tendenz auf die allseitige Vollendung der Sünden der Juden aufgezeigt wird, dient jener abschließende Sat dazu, um die Besorgniß zu verscheuchen, welche die Christen über die jüdischen Berfolgungen empfinden möchten. Das göttliche Strafverhangniß, welches der Apostel in der gegenwärtigen Lage des jüdischen Volkes erkennt, dient dazu, den Schein der Gefahr menschlicher Keindseligfeit auszugleichen. Es ist auf den erften Blick faum gu entscheiden, ob eig redog auf ewbase zu beziehen ist, oder auf ή dorn, wozu es keiner Wiederholung des Artikels bedarf; jedoch ift flar, daß Baulus das Urtheil in ter Erinnerung an so viele Weiffagungen ber Propheten fällt, in welchen verfündigt wird, daß der angedrohte Zorn Gottes nicht zurückgezogen wird. Wenn es min auch Sef. 57, 16 (vgl. \$\frac{9}{2}\), 103, 9) heißt: אַנצח אַקציף, זְט bietet umgefehrt Zephanja 1, 18 die Vorstellung von dem Borne dar, welcher ein Ende mit allen Bewohnern des Landes macht. Offenbar ist die Formel h dorn eis tédos diesem prophetischen Ausspruch nachgebildet. Hiedurch ift erklärt, warum Paulus sich ein Urtheil dieses Inhalts für die Gegenwart gestattet, und zugleich ift der eschatologische Sinn des göttlichen Bornes bewahrt. hat endlich keinen Ginfluß auf die Beschaffenheit dieses Urtheils, daß Baulus späterhin im Römerbrief 11, 25-27 wiederum die Befehrung des ifraelitischen Bolkes vorausfagt, eben auf Grund anderer prophetischer Stellen.

Es ist die unter den Auslegern des Kömerbrieses vorherrsschende Ansicht, daß das Cap. 1, 18 ausgesprochene Urtheil über

Die Offenbarung des göttlichen Bornes seine Ausfüllung dadurch erhalte, wie von B. 24 an das von Gott verfügte Berhängnig tieffter Unfittlichkeit der Beiden geschildert wird. In diesem Falle würde wiederum von jener Vorstellung eine Anwendung auf die Gegenwart gemacht. Da jedoch die einzige gleichartige Behauptung 1 Theff. 2, 16 den eschatologischen Begriff des göttlichen Zornes nicht verleugnet, so wird zu erwägen fein, ob Baulus wirklich an dieser einzigen Stelle eine Ausnahme von der durchgängig befolgten Anschauung begeht, oder ob nicht doch auch hier ber Born Gottes in der Beziehung auf das Endgericht verstanden werden muß. Zu diesem Zweck muß der Zusammenhang der Rede des Paulus festgestellt werden. Der Apostel hat in B. 16. 17 das Thema des erften Theiles des Briefes ausgesprochen. Das Evangelium, beffen er fich nicht schämt, d. h. bas er sich zur Ehre rechnet, ift Gottesfraft zum Heil für die Glaubenden. Denn in ihm wird Gottesgerechtigkeit aus Glauben enthüllt. Die Bezeichnung dieses fpeciellen Inhaltes der apostolischen Berkundigung dient als Erfenntnifgrund für den göttlichen Werth diefer menschlichen Rede, welcher vorher in formeller Beziehung als Kraft angegeben war. Obgleich nun B. 18 offenbar bem Sate B. 17 nachgebilbet und durch rap mit demfelben verknüpft ift, so bemühen sich doch die Musleger vergeblich, eine gang genaue und erschöpfende logische Bleichheit zwischen beiden zu ermitteln. Dieses ift auch Sofmann nicht gelungen. Denn B. 18 hat nicht den von ihm angegebenen Inhalt, daß alles, was den Menichen außer dem Evangelium gu wiffen gethan fein mag, weil es nicht Offenbarung von Gottes= gerechtigkeit ift, undienlich sein muß, ihnen zum Beil zu verhelfen. Der Inhalt des B. 18 hat nicht diesen negativen und nicht diesen unbeftimmten Sinn, und gesett, er hatte ihn, fo wurde dadurch nichts für die Behauptung über das Evangelium bewiesen. Der 2. 18 beginnt vielmehr den Beweiß für das Thema, welcher fich durch verschiedene Glieder bis zum Schluffe von Cap. 3 erftreckt; dieje Absicht wird durch rap ausgedrückt. Allein dieje Conjunction führt nicht einen Realgrund für den ausgesprochenen Inhalt des Evangeliums ein fondern einen Erkenntnifgrund für deffen Werth. Das erftere wäre widerfinnig. Der Beweiß be= ginnt nun mit einer Ucberzeugung, welche Paulus auch als die seiner Leser voraussett, welche abgesehen von seinem Evangelium nach der Auctorität der alttestamentlichen Propheten gilt. Diese

Behauptung bezieht fich auf ein möglichstentgegengesettes Berhältniß amischen Gott und Menschen, als welches in seinem Evangelium enthüllt wird; und um diefen Gegensatz möglichst hervortreten zu laffen, fleidet er den Gedanken in gleiche Form der Rede wie die Angabe über sein Evangelium. Aber gerade die Analogie der gewählten Ausdrücke läßt die Berschiedenartigkeit der verglichenen Thatsachen erst recht hervortreten, und deshalb haben die Dimenfionen der Ausfagen in B. 17 feinen Ginfluß auf die Dimenfionen der in B. 18. Wenn in diesem Verse etwas unklar oder zweifelhaft ift, so ift die Entscheidung vielmehr aus dem Folgenden zu ermitteln, und aus derjenigen Anschauung vom göttlichen Born, die man fonft bei Baulus nachweisen fann. Nun ift der Ausspruch über ben göttlichen Born in voller Congruenz mit der im Alten Testament herrschenden Auffassung, insofern ihm die Be-Biehung nicht auf die Sunde überhaupt, sondern auf die Sunde der Menschen gegeben wird, welche durch Ungerechtigkeit die Wahrheit unwirksam machen. Denn diese Sunde ift der des Bundbruches analog. Der Ausspruch ift ferner nicht so beschaffen, als ob das Attribut zu dem unbestimmten ανθρώπων partitiven Sinn hätte, ober als ob Menschen gedacht würden, welche die Wahrheit nicht unwirksam machten. Denn die folgende Rede zeigt, daß Baulus alle Menschen in der bezeichneten Gigenschaft Jusammenfaßt. Run ift aber dieselbe nicht mehr nach dem direct alttestamentlichen Maße gemeint, als die Durchkreuzung der Bundesabsicht Gottes durch untreue Fraeliten und feindliche Bölker, sondern nach dem Maßstabe der Uroffenbarung, welche von der falschen Religion des Heidenthums vorausgesett wird, indem sie in diesem Kreise durch positiven Abfall von der Wahrheit unwirtsam gemacht wird. Deshalb richtet sich die folgende Rede ausschließlich auf das Heidenthum, bis auch die Juden unter das Refultat subsumirt werden. Jedoch kann der B. 19 nicht den Realgrund für die Enthüllung des göttlichen Borns über die bezeichneten Menschen angeben. Denn nicht der Besitz der von Gott gewirkten Gotteserkenntniß begründet jenes Strafverhängniß, sondern nur die specifische Nichtachtung solchen Befites. Also erklärt B. 19 die Möglich feit des Falles karexein την αλήθειαν bei der Gesammtheit der Menschen. Dieselben können die Wahrheit unwirtsam machen, weil sie dieselbe durch Offenbarung ursprünglich haben. Man muß also zwischen B. 18 und 19 diesen Gedanken erganzen. Nachdem ferner die göttliche Mittheilung der Erkenntniß Gottes in B. 20 specificirt ift, bezeichnen 2. 21-23 den subjectiven Grund und die ersten Erscheinungen jenes κατέχειν την άλήθειαν έν άδικία, modurch die Menschen sich gegen Gott in einem Grade verschuldet haben, welcher dem Bundbruche der Ffraeliten gleich steht. Nun wäre es möglich, daß nachdem die Eigenthümlichkeit der dem Borne Gottes unterliegen= ben Menschen so erklärt ift, mit V. 24 die Beschreibung der ἀποκάλυψις της ὀργης τοῦ θεοῦ beginnt. Lielleicht kann es unter den Gedanken des göttlichen Bornes fallen, daß Gott den Abfall der Menschen mit Verstrickung in alle mögliche Sünden erwidert hat. Jedoch die Wendung, welche die Rede des Apostels in 1, 32 nimmt, nöthigt von diefer Deutung abzustehen. Bu welchem Zweck wird benn auf den Fall geachtet, das es Menschen giebt, welche die Berwerflichkeit aller der angeführten Gunden erfennen? zumal wenn dabei vorausgesetzt ist, daß man mit der Aburtheilung Anderer Die gleiche Schlechtigkeit verbindet? Wenn 1, 24-31 die Wirfungen bes göttlichen Bornes im Ruckblick auf B. 18 bezeichnet find, so ist gar nicht verständlich, warum die besondere Alasse von Menschen ins Auge gefaßt wird, die wenn fie auch durch sittliches Urtheil fich von den Anderen unterscheiden, doch ebenso wie diese die Spuren des göttlichen Bornes an fich tragen. Und nun wird von diesen der Anlag genommen auf die Schlufoffenbarung des göttlichen Bornes überzuleiten, welche denen bevorsteht, welche der Wahrheit ungehorsam sind und der Ungerechtigkeit gehorchen (2, 5-8). Die hier gebrauchten Ausdrücke stehen jedoch dem Appositionssate in 1, 18 so nahe. daß die an= dere Möglichkeit sich ergiebt, nämlich, daß der mit 1, 19 beginnende Busammenhang bis 2, 4 reicht, und daß erst mit 2, 5 der Hauptjat über die Offenbarung des gottlichen Bornes wieder aufgenommen wird. Indem diese Möglichkeit verfolgt wird, so zeigt fich, daß der Gedanke κατέχειν την άληθειαν έν άδικία ποιή nicht erschöpft ift durch die Schilderung des Götzendienstes, und andererseits, daß die Merkmale des έπιγνώναι τὸ δικαίωμα τοῦ θεοῦ und des κρίνειν τον έτερον, womit der volle Umfang der Ueber= tretung verbunden ift, unter den Befit der Wahrheit fallen, welche die Menschen durch ihre Ungerechtigkeit unwirksam machen. Die Menschen, welche die göttliche Wahrheit durch Ungerechtigkeit un= wirksam machen, werden in zwei abgestuften Arten eingeführt, als

die, welche im Götzendienst das Bewuftsein der ursprünglichen Offenbarung eingebüßt haben, und als die, welche die aus dem Gökendienst entsprungene Unsittlichkeit als solche beurtheilen, durch ihr Handeln aber an ihr Theil nehmen. Wird also 1, 32-2, 4 noch durch das Thema beherrscht, welchem sich auch 1, 19-23 unterordnen, fo gehört die bazwischen geschilderte Sundhaftigfeit, obalcich sie als göttliche Strafvergeltung dargestellt ift, nothwendig αική δαζιι, τιπι δαθ κατέχειν την αλήθειαν έν αδικία τι βεschreiben, und nicht zur Ausführung der αποκάλυψις της όργης τοῦ θεοῦ. Diejer Gedanke findet vielmehr feine Bestätigung erst 2, 5-8. Daran bewährt sich aber, daß Baulus im Ginklana mit allen seinen übrigen Acuferungen auch 1, 18 ben Born Gottes eschatologisch versteht. Was Hofmann behauptet, um biefes Er= gebniß zu umgehen, hängt einmal davon ab, daß er fich vergeblich zutraut, B. 18. 19 als Erkenntnifgrund für B. 17 zu verstehen, ferner davon, daß er ohne biblischen Beweis alle Uchel in der fündigen Welt für Offenbarungen des göttlichen Bornes ausgiebt, endlich davon, daß er dem Apostel vorschreibt, er müßte ἀποκαλυφθήσεται geschrieben haben, wenn er ben Born des gött= lichen Endgerichts meinte. Das ift nur nicht die Art, in welcher Baulus auch sonft dieses Gebiet der Zufunft berührt. Alles vielmehr, was ihm in dieser Hinficht auf Grund der alttestamentlichen Weiffagung gewiß ift, drückt er auch sonft in prasentischer Rede aus, 3. B. daß der Gerichtstag in Feuer enthüllt wird (1 Kor. 3, 13), ein Sat, der um fo charatteriftischer ift, als er umgeben ift von mehreren futurischen Gagen über Dinge, die dann eintreten werden, die jedoch nicht in der Weiffagung schon vorweg bestimmt sind. Mit Beziehung auf das zufünftige Gericht heißt Gott prafentisch ό ἐπιφέρων την ὀργήν (Röm. 3, 5). In terfelben Sewißheit druckt fich Paulus auch an der vorliegenden Stelle prafentisch aus, indem zugleich an' odpavoù verständlich genug die Ericheinung des Endgerichts den Lefern vor Augen rückt. Endlich will ich noch hinzufugen, daß hofmann's Bemerkung: "Da Born eine innere Erregung ift, welche zwar nach Außen geht, aber fo lange im Innern verschloffen ift, bis fie fich außert, fo kann der Apostel von einer Offenbarung des göttlichen Bornes sprechen," - nicht so allgemein giltig ift, wie fie sich giebt. Born ohne Meußerung ift nicht Born; eine von jeder Neukerung gurudgehaltene, nicht einmal in einer Geberde erscheinende Regung Des

Affectes wird nach meiner Kenntniß stets durch die entgegenwirsende Ueberlegung so verändert, daß sie sich vom Jorne wesentlich unterscheidet. Endlich gebraucht Paulus das Wort ἀποκαλύπτειν so, daß das, was enthüllt wird, erst durch die Enthüllung wirklich wird und nicht vorher in einer Gestalt der Wirklichkeit vorausgesett ist (Nöm. 1, 17; 8, 18; 1 Kor. 3, 13; Gal. 3, 23).

Es würde eine totale Abweichung von der ganzen biblischen Auffassung des Bornes Gottes fein, wenn Eph. 2, 3 biefer Begriff auf die Erbfunde bezogen würde. Es ist oben (S. 120) bagegen bemerkt worden, daß die durch Augustin eingeführte Erflärung des Satics den Begriff des getiben Zornes in den des habituellen Haffes Gottes verschiebt. Dazu kommt die andere Einwendung, daß jene Wirkung Gottes fonst immer auf active Sunden specifischen Grades bezogen wird. Es ift also von vorn herein nicht wahrscheinlich, daß hier die angestammte Sunde abgefehen von aller Bethätigung jenem Berhängniß unterworfen Der Sat nuev τέκνα φύσει όργης ift das zweite Blied zu dem Relativsake ev οίς και ήμεις πάντες ανεστράφημέν ποτε. Derselbe hat gemäß dem Zusammenhange vom Anfana des Capitels an, wo die Beiden und die Juden unter den Chriften unterschieden werden, den Sinn, daß die Judenchriften früher sich in derfelben Sunde bewegten, wie die Beiden. Der zweite Sat fügt hinzu, daß diese Judenchriften früher ebenso wie die Seiden Bornfinder von Ratur gewesen sind. Die Augustinische Erklärung Diefes Sates tommt nun fo zu Stande, daß fie die Ausfage auf ein neues Object bezieht, welches über die Beziehung des Sates ανεστράφημεν hingusläge. Diefe Voraussetung aber ift nicht nothwendig; ber zweite San fann auch dieselbe Thatsache bezeichnen, wie der erfte. Um dieses zu erproben, kommt der Sinn von googe in Betracht, beffen Gindruck immer dazu anleitet, bei dem Sak an die Erbfunde zu denken. Das Wort φύσει, welches zu τέκνα dorne gehört, tann freilich das Merkmal des Angestammten im Begensatzu ber eigenen Bethätigung bezeichnen (Gal. 2, 15); aber dieses ist nicht der einzig mögliche Sinn des Wortes. Denn Röm. 2, 14 wird ce fur eine felbständige Bethätigung gebraucht, welche nur nicht durch eine positive Auctorität, durch eine Beoic geleitet ist; berfelbe Gegensatz bedingt den Gebrauch des Wortes Gal. 4, 8; Rom. 11, 21. In diefer Richtung er= flärt würde der Ausspruch dabin lauten, daß die Judenchriften

früher Rornkinder gemäß ihrer natürlichen Selbstthätigkeit waren, während fie gemäß der Bundschließung Gottes, also Beoei Kinder der Gnade Gottes maren. Diefe Erklärung gewinnt nun an Wahrscheinlichkeit, wenn der Zusammenhang des B. 3 mit dem Borhergehenden und mit dem Folgenden beachtet wird. Denn der erfte Sat, in welchem die frühere Uebereinstimmung des fündigen Sandelns der Judenchriften mit den Beidenchriften, wie fie früher waren, und benen, die noch Beiden find, ausgesprochen ift, wird durch den zweiten Sat dahin erganzt, daß diefe Gleichstellung auch Geltung hat, obgleich die früheren Juden durch den gött= lichen Bund vor den Beiden ausgezeichnet waren. Diefe Auslegung ift nun nicht nur möglich, sondern gerade nothwendig, weil die folgende Rede über die Gnadenwirkung durch Chriftus feine vorausgegangene Ausfage über die Erbfunde berücksichtigt. Denn die Wiederbelebung, welche wir, die Judenchriften, in der Gemeinschaft mit Christus erfahren, wird gegen den Todeszustand gerichtet, der in den activen Uebertretungen besteht; demnach ist es ausgeschloffen, daß vorher bie Erbfunde neben der activen Gunde in Betracht gezogen fein follte. Dies ift endlich auch beshalb in dem streitigen Sate nicht ber Fall, weil man durch den biblischen Sprachgebrauch von dorn barauf hingewiesen ift, daß immer active Sünden als Anlak dazu gedacht find. Auch im vorliegenden Fall nämlich bewährt sich der eschatologische Sinn von dorn. Wenn die Judenchriften nicht durch die Wiederbelebung mit Chriftus von den Söhnen des Ungehorsams geschieden worden waren, so würden sie ebenso wie diese (5, 6) im Gerichte den Zorn Gottes erfahren. In ihrer Gleichheit mit diesen war ihnen der zukunftige Born Gottes fo ficher, daß fie an der Bestimmung dazu ihre Qualität hatten. Denn in diesem Sinne werden auch sonst zu= fünftige Erfahrungen zu Bezeichnungen gegenwärtiger Qualität gebraucht, in den Formeln vids reévons (Mt. 23, 15), vids άπωλείας (3οh. 17, 12), κατάρας τέκνα (2 Petr. 2, 14). Θυ erprobt sich das Ergebuik der bisherigen Untersuchung auch an diesem Ausspruch.

21. Ift demnach der eschatologische Sinn des Zornes Gottes für alle Aussprüche des Paulus, welche ihn nennen, festgestellt, so müssen noch die Personen genauer bestimmt werden,
welche Baulus mit dem Gerichtszorne Gottes in Beziehung sett.

Allein bier könnte der erste Ueberblick den Eindruck hervorrufen, daß Widersprüche zwischen den einzelnen Stellen, und zwar nicht blos der verichiedenen Briefe obwalten. Der Born steht einmal allen Menschen bevor, da alle Gesekübertreter sind, und alle die Bahrheit durch Ungerechtigkeit unwirksam machen (Röm. 4, 15; 1, 18). Andererseits ift der Born Gottes nur benen gewiß. welche in qualificirtem Ungehorsam gegen Christus verharren (Rol. 3, 6; Eph. 2, 3; 5, 6); hingegen werden die Gläubigen von der Erfahrung des Gerichtszorns ausgenommen werden, und zwar durch den Schutz Christi gemäß ihrer durch ihn vermittelten Rechtfertigung im Glauben (1 Theff. 1, 10; Röm. 5, 9). Hiebei ift vorausgesett, daß dieselben gemäß ihrer im frühern Leben begangenen Sünden auch im Endgericht noch von dem Zorne Gottes bedroht sind, und nur durch das momentane Ginschreiten Christi vor der Erfahrung desselben geschützt werden: andererseits jedoch wird ausgesprochen, daß der Gerichtszorn Gottes von ihm nur gewiffen Sundern, den Gefäßen des Unterganges, nicht aber den Gläubigen vorherbeftimmt fei, welche vielmehr zum Besitze des Heils erwählt find (Röm. 9, 22; 1 Theff. 5, 9; 2 Theff. 2. 13. 14). Will man also nicht dabei stehen bleiben, daß Paulus eine verworrene Borftellung von der Sache habe, jo ift fein anderer Weg zur Ausgleichung dieser Unebenheiten zu finden, als daß man zwischen den Standpunkten unterscheidet, von denen aus die verschiedenen Urtheile gebildet find. Run wird im Römerbrief die in Cap. 1, 16. 17 als Inhalt des Evangeliums angefündigte Gottesgerechtigkeit aus Glauben, welche von Cap. 3, 21 an beschrieben wird, in dem dazwischen liegenden Abschnitt als göttliche Sabe des höchsten Werthes dadurch erläutert, daß alle Menschen, zunächst die Heiden, dann die Juden dem Gerichtszorn Gottes verfallen sind. Die als offenkundige Thatsache angenommene Uebertretung des Naturgesetzes durch die Seiden und des mosaischen Besetzes durch die Juden wird an der Bergeltungslehre, welche den pharifäischen Juden und den Hellenen gemein ift, gemeffen, und durch die Nachweisung der allgemeinen Sunde wird begründet, daß nur die einseitige Bergeltung zu erwarten ift, oder daß das Borngericht Gottes den Menschen bevorsteht 1). Die Beurtheilung der Gesammtlage der Menschen ift also nach einem Gesichtstreise be-

<sup>1)</sup> Das Rähere darüber siehe unten unter § 35.

meffen, der gegen die Gewißheit der Erlöfung durch Chriftus indifferent ist: und als das Gegentheil der folgenden Auseinanderschung der im Evangelium enthüllten Gottesgerechtigkeit richtet sich Diese Betrachtung nach einem Grundsate, der aus der gemeinsam jüdischen und beidnischen Ueberzeugung gegebtirt wird. Nun findet das fo bedingte Ergebniß der allgemeinen Zornwürdigkeit der Menschen seinen Gegensatz an dem Inhalte des Evangeliums, daß die Gläubigen durch Chriftus die Rechtfertigung empfangen, welche ihren Frieden mit Gott und die Gewißheit des zufünftigen Seiles unter der Bedingung der Ausdauer und Erprobung zur Folge hat (Röm. 5, 1-5). Es geschieht also in der Erinnerung an das vorläufige Urtheil über die Gesammtheit der Uebertreter, zu welchen auch die Gläubigen früher gehörten, wenn in diesem Rusammenhang (B. 9) ausgesprochen wird, daß Chriftus sie vor dem Gerichtszorne schützt (1 Theff. 1, 10); in derfelben Rücksicht ferner werden die Gläubigen als solche bezeichnet, welche früher Bornkinder waren (Eph. 2, 3). Allein indem nun andererseits gemäß der positiven chriftlichen Erkenntniß der Weltordnung die Erlösung der Gläubigen durch Christus als die Verwirklichung des göttlichen Beilsplanes vorgestellt und der Erfolg des gutunf= tigen Berichtes auf die vorhergebende göttliche Beilsabsicht zurück= geführt wird, so ergiebt sich, daß die Gläubigen, obgleich sie vorher in die allgemeine Sünde verflochten waren, doch von vorn herein nicht unter die Bestimmung zur Erfahrung des Rornes. fondern unter die Bestimmung zum Beil gestellt find (1 Theff. 5, 9), und daß jenes Ende von Gott nur denen zugedacht ift, welche fich durch die aneibeia gegen die Erlösung durch Christus entscheiden (Röm. 9, 22; Rol. 3, 6).

Man muß diese beiden Standpunkte des Paulus wohl unterscheiden, um nicht Ansprüche an seine Vorstellung von der Erzlösung zu machen, welche er factisch nicht befriedigt. Wenn man es nämlich für das definitive, dem Standpunkt der christzlichen Erkenntniß des Paulus entsprechende Urtheil hält, daß alle Menschen dem göttlichen Zorne verfallen sind, und wenn man dann die eschatologische Bestimmtheit dieses Begriffes ignorirt, so ergiebt sich die Erwartung, daß Paulus die Erlösung der Gläubigen durch Christi Tod als Erlösung vom Zorne Gottes vorgestellt habe. Allein es sehlt jede directe Erklärung dieses Inhaltes in seinen Briefen; er bezeugt blos als Folge der Erz

löfung und ber Rechtfertigung ber Gläubigen burch Chriftus beren Bufünftige Exemtion vom göttlichen Borne burch Chriftus. Aber eben dieser Gedanke ist noch entworfen von dem vorchrift= lichen Standpunkte aus, auf welchem die Beobachtung der all= gemeinen activen Sunde das Urtheil nach sich zieht, daß der Born Gottes alle Menschen treffen wird (Rom. 4, 15). Singegen erscheint der Magstab der specifisch christlichen Beurtheilung der Menschengeschichte in dem Gedanken, daß die Erlösung der Gläubigen durch Chriftus in der vorausgehenden Absicht Gottes ihren Grund hat, welche von der Geschichte der menschlichen Gunde unabhängig und über dieselbe mächtig ift, und deshalb deren Bermehrung als ein Mittel der Begnadigung angeordnet hat. Bon hier aus folgt ferner, daß nur die Berweigerung des Gehorfams gegen die Gnade Gottes den Anlag zur Berhängung des vorher= bestimmten Gerichtszornes abgeben wird; und die Rehrseite davon ist, daß diejenigen, welche erlöft werden, schon durch die voraus= gehende Erwählung Gottes außer Beziehung jum Gerichtszorn gestellt find. Bon biesem christlichen Gesichtspunkt aus ift auch die nach Rom. 5, 9 einsetzende charakteristische Deutung des Rusammenhanges des Todes mit Abam entworfen; deshalb ift diefelbe gegen die Beurtheilung der Gunde im erften Capitel bes Römerbriefes indifferent. Rein Wort des Paulus verräth es, daß er etwa das von Adam auf alle Menschen übergegangene Todesverhängniß mit dem Borne Gottes verfnüpft gedacht habe. Erst die Vermehrung der activen Gunde durch bas Gesetz (Rom. 5, 20, 21) würde nach dem alttestamentlichen Mafstabe (4, 15) die allgemeine Unterwerfung der Nachkommen Adams unter das zukunftige Berhängniß des Bornes nach sich ziehen. Daß aber Paulus dieses nicht mehr ausspricht, rührt daber, daß er die Darstellung diefer Geschichte ber menschlichen Gunde an dem Berhältniß der Gnade in Christus zu dem Beilsplane Gottes orientirt hat, in welchem die llebertretung nicht mehr blos als das Widerspiel der Gnade, sondern zugleich als ein Mittel zu ihrer Berwirklichung erfannt ift. Diefem Standpunkte gemäß giebt erft die Berkundigung der Erlösung durch Christus den απολλύμενοι den Anlak zu der Entscheidung, welche sie in den ewigen Tod. d. h. zur Erfahrung des Gerichtszornes führt (2 Kor. 2, 15. 16). Alle Einwendungen gegen dieses Resultat stützen sich darauf, daß man die Erörterung im Gingang des Römerbriefes als die Dar-

leaung der natürlichen Theologie des Baulus ansieht, welche den Makstab seiner christlichen Erkenntnig bilden soll; als ob Baulus ein scholastischer Theologe wäre. Allein er führt daselbst nur die alttestamentliche Bahrheit, daß alle specifischen Günder dem Borngerichte Gottes verfallen sind, gegen die Ausführbarkeit doppelseitiger Bergeltung von Lohn und Strafe, an welche Juden und Bellenen alaubten, dahin aus, daß alle Menschen aus fich gur Gerechtigfeit unfähig find. Denn fein oberfter chriftlicher Grundfat der Erkenntnik ist der, daß die gesammte Leitung der Menschenwelt, insbesondere die Verbreitung der Gunde Adams auf feine Nachkommen durch ein göttliches Verdammungsurtheil (Röm. 5, 16) von der Absicht Gottes beherrscht ist, die Erlösungsanade durch Chriftus wirtsam zu machen (B. 20. 21), und die durch ihn zu Rettenden von vorn berein zum Befite des Seiles bestimmen, welches das Gegentheil des Zornverhängniffes (8.28-30).

Endlich begründet die einzige noch übrige Stelle des Neuen Testaments (Joh. 3, 36) nichts weniger als die Beziehung zwischen Born Gottes und allgemeiner Sünde, welche die oberflächliche Betrachtung darin findet. Der Sat: δ απειθών τῷ υἱῷ οὐκ όψεται την ζωην, άλλ' ή όργη του θεού μένει ἐπ' αὐτὸν επιξ spricht dem allgemein biblischen Begriff des göttlichen Zornes insofern, als die Entscheidung zum Ungehorsam gegen das Seil in Chriftus der Gunde specifischen Grades gleich ift, welche die Gegenwirkung des göttlichen Zornes erfährt; und der Barallelismus der Glieder fordert dazu auf, an das endgiltige Berhangnif des Gerichtszornes zu denken. Dem wird die triviale Bemerkung entaegengesett, daß das, was bleibt, schon vorher da ift, und es wird der unbegründete Schluß angefnüpft, daß der bei dem Ungehorsamen vorausgesetzte Born Gottes wegen der Erbfünde an ihm hafte. Aber der johanneische Sprachgebrauch von uévere fügt sich nicht jener Regel. Wenn derjenige, der nach den Worten Jesu sein Fleisch und Blut genießt, in ihm bleibt und Jesus in ihm (6, 56), so setzt das nicht voraus, daß diese Gemeinschaft schon vor dem bezeichneten Acte stattgefunden hat. Ferner beurtheilt Jefus bei Johannes die Entscheidung des Unglaubens gegen ihn als eine solche Sunde, mit welcher verglichen alles vorhergehende gar nicht Sünde ist (15, 22. 24; 9, 41). Indem er nun ausspricht, daß die von den Pharifäern mit flarem Bewuftsein begangene Sünde des Unglaubens bleibt (ή άμαρτία ύμων μένει, 9, 41), so braucht er auch hier μένειν von einer Thatsache, welche erst mit dem Acte des Ungehorsams beginnt und nicht als vorsher vorhanden geseht wird. Hienach muß auch 3, 36 verstanden werden, zumal da die gesammte biblische Anschauung vom Zorne Gottes dieser Auslegung entgegen sommt. Und zwar bleibt der Zorn Gottes über dem gegen Christus Ungehorsamen in der Form der endgiltigen göttlichen Willensbestimmung, auf welche die Vorstellung durch Paulus hinausgesührt war, mit Abstreisung der Merkmale des momentanen Affectes.

Denn das ist die hauptfächliche Beränderung, welche die Borstellung im Neuen Testament erfährt, indem sie nur eschatologisch bezogen und nicht mehr zur Beurtheilung gegenwärtiger Erscheinungen verwendet wird. Beachtet man diesen Umstand, so wird man einen unzweifelhaften Bortheil für die theoretische Theologie sich nicht verhehlen können. Sofern nämlich dieselbe sich direct nur am Neuen Testament zu normiren bat, hat sie gar nicht die Aufgabe, über die Art und die Möglichkeit des Bornaffectes in dem Begriff von Gott zu entscheiden. Es ist oben (S. 135) angeführt, daß Lactanting durch die Rücksicht der Moralität, welche der chriftlichen Bildung entspricht. zu der Behauptung gelangte, daß der Zornaffect Gottes die padagvaische Strafgewalt bedeute. Allein diese Annahme paßt nicht zu der biblischen Borftellung weder im Alten noch im Neuen Testament. modernen Theologen, welche es unternehmen, auf der Spur Dippel's den Zornaffect Gottes unter dem chriftlichen Gesammt= begriff der Liebe unterzubringen, denken eine durchaus egoistische Art der Liebe, und haben ihre fehr pathologische Auffassung des göttlichen Wesens weder in dem Neuen Testament nachaewiesen, noch fönnen fie es. Wenn nun der Bornaffect, den Chriftus gegen die Pharifäer kundgegeben hat (Mc. 3, 5), dadurch in Uebereinstimmung mit seiner sittlichen Bolltommenheit stand, daß mit ihm die Trauer über die Schlechtigkeit seiner Begner verbunden war (val. Eph. 4, 26), so wird ein solches Merkmal von Güte niemals mit der Vorstellung vom Rorne Gottes in den beiligen Schriften verbunden. Und das ware doch nöthig, damit man die Behauptung eines genetischen Verhältnisses zwischen Liebe und Zorn beweisen könnte. Also es will eben nicht gelingen, den momentanen Bornaffect unter den im Alten Testament bervortretenden pathologischen Merkmalen mit dem neutestamentlichen Begriffe von Gott in Einklang zu setzen. Jene Borftellung gehört aber wirklich nur dem Gesichtstreise der Religion des Allten Testaments an. Die Apostel setzen fie nicht fort, sie geben ihr vielmehr aus dem Wege, In der eschatologischen Unwendung aber bedeutet der Born Gottes die in seinem vorausgehenden Willensentichluß begründete endailtige Vernichtung der Wienschen, welche sich gegen die Seilsordnung und darin gegen die sittliche Weltordnung Gottes werden entschieden haben. Diefer Gedanke ift mit keinem besondern Gigenschaftsbeariff fur Gott in Berbindung gesett. Beurtheilen wir ihn nun nach seinem ursprünglichen Berhältniß zur Beiligkeit Gottes, fo kommt daffelbe doch der Stellung des Begriffs im Gedankentreife des R. T. nicht gu Gute. Denn der Begriff der Heiligkeit ift hier nicht charafteristisch genug gusgeprägt, um deutliche Folgerungen an die Sand zu acben. Indeffen läft die Ginziakeit und Erhabenheit Gottes, welche in seiner Offenbarung durch Christus, in der weltumspan= nenden und erlösenden Liebe eingeschlossen und vorausgesetzt wird, nur eine folche Entscheidung der sittlichen Weltordnung erwarten. in welcher die geschaffenen Geister, die sich in diese Ordnung definitiv nicht eingliedern laffen wollen, überhaupt aus der Welt geschafft werden. Wenn ich also die christliche Theologie um eine unlösbare Aufgabe erleichtert habe, jo darf ich den ficher bevor= stehenden Einwendungen die Frage vorhalten, welches religiöse Interesse und Christen bestimmen könnte, die Borftellung vom Bornaffect Gottes auf gegenwärtige Erfahrungen anzuwenden, und welches Maß von Zuverläffigkeit solche Urtheile wohl in Unspruch nehmen dürften? Wenn man aber, wie ich hoffe, in dieser Hinficht dieselbe Enthaltung übt, zu welcher der Apostel Baulus das Borbild giebt, so ichwebt das theologische Urtheil. welches Andere bilden, daß es überhaupt den heiligen Affect der verletten Liebe in Gott gebe, vollkommen in der Luft. Ich habe fein Interesse daran, zu missen, daß Gott überhaupt aut ist, wenn ich nicht zugleich weiß, daß er es gegen mich und Andere ift. Cbenfo wenig Interesse fann es gewähren, im Allgemeinen den Bornaffect als Attribut Gottes zu denken, ohne daß man fich zutrauen dürfte, gewiffe Erscheinungen in dem Lauf der Welt unter diesen Begriff zu subsumiren. Ift aber dieses verboten, so hat die Vorstellung vom Zornaffect Gottes für Chriften keinen religiösen Werth, sondern ift ein ebenso heimathloses wie gestalt-

loses Theologumenon.

Die neutestamentliche Borftellung vom Borne Gottes hat die Bedeutung der endgiltigen Billensentscheidung Gottes gegen die Widersacher seines Heilsrathschlusses oder seiner sittlichen Weltordnung. Sie erstreckt sich also auf das ber Erlösung entgegengesette Gebiet, fo wie die urfprüngliche Conception im Alten Teftament den Born Gottes ftets fo darftellte, daß er, wo er fich fundgiebt, die Erlösungsabsicht ausschließt. Demgemäß fehlt auch im Reuen Teftament jede Andeutung barüber, daß in ber Begrundung des Beiles durch Chriftus der Gnadenwille Gottes mit dem Zornwillen in einer Beziehung zusammentreffe. Und was die Exegeten der Art in den Büchern des Neuen Testaments zu finden glauben, ist immer nur dogmatische Ueberlieferung, welche mittels falfcher exegetischer Definitionen und Combinationen und auf dem Wege von Schlüffen, die den Männern des Neuen Teftaments ganglich fremd find, in beren Text eingetragen wird. Jener Einfluß dogmatischer Ueberlieferung stütt sich jedoch auf das stehende Migverständniß des paulinischen Römerbriefes, welches oben bezeichnet ift (S. 152). Der Sat, daß Gott jedem nach feinen Berken in Lohn oder Strafe vergelten werde (Rom. 2, 6), welcher den Grundstein des alten dogmatischen Syftems bildet, und aus welchem deffen juriftische Behandlung auch des chriftlichen Begriffes ber Berföhnung folgt, ift ber Grundfat der pharifaifchen wie der hellenischen Weltanschauung. Diesen hat Baulus nur dia= leftisch ausgesprochen, um gegenüber den hellenisch gebildeten römis schen Chriften die Straffälligkeit aller Menschen nach der ihnen ge= läufigen Unficht feftzuftellen, und die Möglichkeit der Lohnvergeltung Gottes auszuschließen. Hiemit aber hat er auch bewiesen, daß der Grundsatz ber doppelten Vergeltung nicht als oberfter Grundjag in der Religion der Erlösung gelten fann. Es ift ein grober Fehler, seine auf ben Gedanken ber göttlichen Gnabe begrundete Welt= und Heilsanschauung, welche jenem Grundsat widerspricht, unter denselben zu zwängen.

Hier ift jedoch noch übrig, den Ausruf des gekreuzigten Jesus (Mc. 15, 34) zu erwägen, in welchem er die Anfangsworte von Pf. 22 auf seine Leidenslage bezieht. Da nämlich das Berslassensein durch Gott und die Erfahrung göttlichen Zorns im Alten Testament gleichgeltende Vorstellungen sind (S. 132), so

folgert man, daß Jesus in dem Momente jenes Hufes den Born Gottes an fich erfahren habe; und da seine sittliche Burbigkeit jeden directen Anlag zu diefer Erfahrung ausschließt, fo folgert man weiter, daß er in jenem Moment den Born Gottes ober Diejenige Berdammniß stellvertretend erfahren habe, welche ber Sündhaftigfeit ber gangen Menschheit entspricht. Gine fo verftandige Analyse eines Ereigniffes, das unfer Mitgefühl in gang überwältigender Weise in Anspruch nimmt, muß natürlich durch einen ebenso verständigen Gegenbeweis erwidert werden. Zunächst ist es nicht bewiesen, daß Jesus die in dem Momente der höchsten Todesangst ausgestoßenen Worte anders gedacht hat, als sie lauten, und daß er ihrem negativen Sinn ben positiven des gottlichen Bornes gleich geachtet hat. Aber gefetzt, Dies wäre bewiesen, fo ift oben (S. 133) festgestellt, daß die Dichter, indem fie ihre Leiden als Fügungen des göttlichen Zornes beurtheilen, damit nur ein hppothetisches Urtheil bilden. Sat also Jesus die Worte des Bialmisten gerade in deffen Sinne auf fich angewendet, fo hat er eben nur die Bermuthung der Berlaffenheit durch Gott, oder der Unterwerfung unter seinen Born gebildet. Daß aber Diefer Bermuthung die objective Thatsache entsprochen habe, ift durch die Worte selbst nicht verbürgt, oder vielmehr ift durch fie das Gegentheil sicher gestellt. Denn wer Gott als feinen Gott anruft, ber ift nicht von Gott fern und dem ift auch Gott nicht fern; ein solcher also unterliegt in diesem Augenblick nicht dem göttlichen Born.

## Drittes Rapitel.

Die Bedentung des Todes Christi als Opfers zum Zwede der Sündenvergebung.

22. Jefus hat die Sündenvergebung im Namen Gottes als seine persönliche Vollmacht ausgeübt. Indem er also in den Abendmahlsworten andeutet, daß er in dem bereitwilligen Sterben das Opfer des neuen Bundes vollziehen werde, welcher die Bergebung der Sunden für alle seine Genoffen in sich schließt, fo wird diefer Gedanke nach seinen allgemeinen Beziehungen zwar aus der Opferidee des Alten Testaments verstanden werden muffen, in Sinficht seiner individuellen Wahrheit aber aus der religiösen und fittlichen Bedeutung, welche Jesus für seine Berson in Anspruch nimmt. Beides wird auch vorbehalten werden dürfen. wenn es sich um die Erklärung der gleichartigen Ausführungen oder Andentungen der neutestamentlichen Schriftsteller handelt. Bei diesen kommen aber von vorn herein noch besondere Umstände in Betracht, welche davon abhängen, daß die Rede Jesu über seinen Opfertod und die eben darauf gerichteten Aussprüche der Alpostel eine entgegengesette zeitliche Stellung zu dem Greigniffe einnehmen. Jesus wricht im Voraus darüber, die Apostel nach dem Ereignisse. Hiedurch wird einmal die Bersschiedenheit hervorgebracht, daß der Opferwerth seines Todes in der Besammtanschauung Jesu nur eine Folgerung aus seiner eigenen Selbstbeurtheilung fein tann, hingegen in der umgekehrten Anschauung der Apostel für die Leistung seines ganzen wirksamen Lebens einsteht. Indem die Apostel gurudschauend in dem Opfertode Chrifti die ganze Rraft feiner Erlöfung ausgeübt finden, erwecken fie den Schein, als ob das Leben Chrifti, deffen fie fo

felten gedenken, für die Erlösung direct nicht wirksam gewesen wäre. Indem hingegen die Evangelien die intensive Thätigkeit Jesu in der Führung seines Beruses erkennen lassen, machen sie Manchem den Eindruck, als ob seine Absicht wegen der Beruses treue auch den Tod zu seiden, nichts Wesentliches, jedenfalls nichts Neues ausdrücke, und vermögen sich deshalb in die Ausdrucksweise der Abendmahlsrede nicht zu finden. Aus der Zuspizung dieser Sindrücke geht einerseits die seit Athanasius gangdare Theorie vom Tode Christi, andererseits der Socinianismus alter und neuer Art hervor. Es ist hier nicht der Ort, diesen scheinbaren Widers

ipruch aufzulösen.

Allein für alle apostolischen Ertlärungen über den Opfertod Chrifti fommt noch der Umstand in Betracht, daß diese Werthichatung des Ereigniffes die Gewiftheit ber Auferwedung Jefu und seiner gegenwärtigen göttlichen Herrschaft über die Gemeinde Bur Boraussekung hat. Diefer Hintergrund ift nun fur bas Berständniß der apostolischen Ansicht über den Tod Christi in mehrfacher Beziehung bedeutsam (S. 22, 23). Einmal hat die Erfahrung von der Auferweckung Jesu die Jünger von dem irreführenden ersten Eindruck seines Todesschicksals befreit; durch die Auferweckung ift er ihnen als der Cohn Gottes bestätigt und dadurch erft ift die durchschlagende Erkenntniß des Heilswerthes seines Todes möglich gemacht. Ferner wird fich zeigen, daß von manchen Schriftstellern, 3. B. im Bebräerbrief die Bedeutung Chrifti als Opfer nicht blos an den Umständen seines Todes nachgewiesen, sondern auch auf die Umstände seiner Erhöhung zu Gott begründet wird. Endlich wird die objective Heilswirkung, welche an den Opfertod Chrifti gefnüpft wird, als eine für die Gemeinde fortdauernde nur dadurch sicher gestellt, daß sie auch als das Attribut des Erhöhten behauptet wird. Dieser Bunkt tritt in manchen Neußerungen des Baulus deutlich genug bervor. Nämlich die Anschauung von dem Erhöhten beherrscht dem Zusammenhange gemäß die Ausfagen Rol. 1, 14; Eph. 1, 7, daß wir in Chriftus die Erlöfung befiten. deren Erwerbung durch sein Blut in der zweiten Stelle noch besonders hinzugefügt wird. Demgemäß wird auch der Ausspruch Röm. 4, 25 weniger befremden, obgleich er die fonst auf den Tod Chrifti bezogene Wirkung ber dikaiwoig ausnahmsweise von seiner Auferweckung abhängig macht. Der Doppelfatz weicht freilich auch nsofern von der vorangegangenen Entwicklung im Römerbrief ab,

als er zwischen ber Bergebung ber Sunben und ber Rechtfertigung unterfcheidet, und nun jene dem Tode, diefe der Auferweckung Chrifti beilegt. Beranlaßt ift diese Darftellung ohne Zweifel dadurch, daß die vorhergehende Rede der Vergleichung zwischen dem christlichen Glauben und dem Glauben des Abraham gewidmet mar, Diefer aber auf die Todte erweckende Kraft Gottes bezogen wurde. Dem= gemäß wird Gott auch als Gegenstand bes Glaubens ber Christen unter dem Merkmal der an Jesus vollzogenen Erweckung vom Tode bezeichnet. Nun kehrt allerdings in dem folgenden Enkomion "Jesus unferes Herrn" die Betrachtung wieder zu dem besondern Correlat des chriftlichen Glaubens zurud, welches vorher als bie Rechtfertigung oder Sündenvergebung bezeichnet und an den Tod Chrifti geknüpft worden war, und schließt badurch die von Cap. 3, 21 beginnende Belehrung ab. War aber Jefus als "unfer Herr" bezeichnet, fo konnte fich Paulus nicht begnügen, die Begründung der Gundenvergebung in bem Tode Chrifti auszusprechen, sondern er mußte auch die Beziehung seiner Auferweckung, durch die Jesus "unfer herr" wurde, auf daffelbe Gut hinzufügen. Wenn er nun zu diesem Zwecke die negative Gundenvergebung auf den Tod und die positive Rechtsertigung auf die Auferweckung vertheilte, so ist es wegen der von ihm vorher aufrecht erhaltenen Identität beider Begriffe nicht möglich, ihm an dieser Stelle eine reale Unterscheidung derselben zuzutrauen. Er hat vielmehr in rhetorischer Sebung bes Ausbrucks ausgesprochen, daß auch die Auferwedung gur Bermittelung jenes identischen Gutes für die unter Jesus ihrem Berrn ftehende Gemeinde dient, wie fein Tod. Eine besondere Bedingtheit diefes Gedankens liegt endlich in der Behauptung des Baulus (Röm. 8, 34; vgl. Hebr. 7, 25) vor, daß Chriftus, wic er zur Rechten Gottes ift, fur die Gemeinde Gottes Fürbitte leiftet. Wie nun die göttliche Macht des Erhöhten dafür burgt, daß Niemand die Gemeinde von der Liebe Chrifti als der bewegenden Kraft seines gangen Wirkens logreißen fann, fo folgt daraus, daß Gott der Rechtfertigende ift, daß teine Berurtheilung für die Gläubigen zu fürchten ift.

Zum Berständniß der Briefe im Neuen Testament, namentlich derer des Paulus, insbesondere aber für die eben berührten Theile des Kömerbrieses kann nicht stark genug betont werden, daß die Gemeinde der Gläubigen, so wie sie unter Jesus Christus ihrem Herrn verbunden ist, den Standpunkt bezeichnet, von welchem aus die Betrachtungen und Ermahnungen, die Dantsagungen an Gott und die Belehrungen über die nothwendigen religiosen Erkenntniffe entworfen sind. Es ist doch wohl nicht gleichgiltig, daß Baulus schon in der Abresse des Römerbricfs seine berufsmäßige Ausübung der guten Botschaft Gottes auf ben Sohn Gottes, Jefus Chriftus unfern Beren bezieht (1, 3. 4). Er deutet damit an, daß er alles, mas er von beffen Wirkungen zu unferem Beile ausführen wird, badurch begrengt, daß die Gemeinde besteht, beren Herr ber Sohn Gottes Jejus Christus ift. Diesem Sinne ift es weiter nothwendig zu beachten, daß er am Schluffe jedes Abschnittes seiner Erörterung der Gerechtigkeit aus dem Glauben auf jenen Titel Jesu zurücktommt (4, 25; 5, 21; 6, 23; 7, 25; 8, 39). Es ist ja auch für Paulus wie für die anderen Apostel gang unmöglich, die Absichten Gottes mit den Menschen und die beilfamen Wirkungen Chrifti auf Gunder anders als aus dem Erfolge zu verstehen. Denn wenn ihm nicht die durch Chriftus beabsichtigte und gegründete Gemeinde gegenwärtig ware, in welche er fich selbst einrechnet, indem er seine Rettung durch Jesus Christus unsern Herrn in dem durch ihm an Gott gerichteten Dank bezeugt (Rom. 7, 25), so wäre er überhaupt nicht im Stande gewesen, Die Offenbarung Gottes in Chriftus anzuerkennen. Innerhalb dieses seines Gesichtstreises stehen nun auch bie Aussagen des Inhalts, daß Gott die Welt mit fich verföhnt, daß er die Gottlosen gerecht spricht, daß Chriftus für Sünder geftorben ift (Rom. 4, 5; 5, 6; 2 Kor. 5, 19). Allein sofern hierin Erfolge bezeugt werden, und nicht blos Absichten, deren Erfolg dahin gestellt bleiben konnte, fo fann derfelbe nur jo ausgedrückt werden, daß bie Weltmenschen und Gunder als Berföhnte und Gerechtfertigte in der Gemeinde find. Run versteht es sich von felbst, daß die Gemeinde in ihren einzelnen Gliedern besteht. Aber der Einzelne, welcher die Beilswirkungen Chrifti erfährt, fann auf dem von Paulus eingenommenen Standpunkt vollständig nur als solcher vorgestellt werden, welcher zur Gemeinde gehört. Das bewährt fich nicht blos an den allgemeineren Bezeichnungen ber Beilswirfung Chrifti, sondern auch an dem Bradicate der Rechtfertigung. In dem Ausspruch 1 Kor. 6, 11 faat Baulus aπελούσασθε, weil von jedem einzelnen Mitglied der Gemeinde in Korinth festgestellt werden konnte, daß es in das fliegende Waffer sich untergetaucht hatte, um in die Gemeinschaft

mit dem Tode und der Auferweckung Christi einzugehen. Allein in den hinzugefügten Prädicaten hyiáσθητε und έδικαιώθητε beurtheilt Baulus die Einzelnen nicht fo, daß er fich getraute, an jedem die Giltigkeit derselben nachzuweisen, sondern nach dem Maßstabe, daß die Leser der Gemeinde Jesu Christi ihres Herrn angehörten. Damit thut er fund, daß er feine Rechtfertigung außerhalb oder vor der Zugehörigkeit zur Gemeinde vorstellt 1). Indem man fich in diese Normirung des Gesichtsfreises des Baulus nicht hineingefunden hat, ist man auf Schwierigkeiten im Berftandnig des ersten Abschnittes im Römerbrief gestoßen, zu deren Beseitigung man den Abschnitt vom 6. Capitel an herbeigezogen hat. Dieser allerdings betrifft die Lage der einzelnen Gemeindeglieder als solcher, da die Erörterung an die Taufe angeknüpft wird, die jedes Gemeindeglied als einzelnes an fich hat vollziehen laffen. In der Deutung der Taufe werden deshalb andere Beziehungen des Todes und der Auferweckung Chrifti geltend gemacht, als welche vorher vorgetragen sind. Diefelben in die porhergehende Darstellung zurückzutrugen ift nur der Ausdruck einer Verlegenheit, welche man sich ersparen kann. Indeffen wird dieses Verfahren erst später besonders berücksichtigt werden fönnen.

Die Betrachtung des Todes Chrifti als Opfer, welche der Herr felbst ausgesprochen hat, wird nun, mit Ausnahme von

<sup>1)</sup> Ich muß diese Combination auch im Berftandniß des Paulus aufrecht erhalten gegen Beiffenbach, Gemeinderechtfertigung ober Individual= rechtfertigung. Ginc biblifch=theologische Untersuchung (1887). Die in biefem Titel ausgedruckte Disjunction habe ich nicht verschuldet. Wenn ich die Erlöfung ober bie Rechtfertigung ber Gingelnen als folcher nicht als Gedanten des Paulus annehme, vielmehr biefe Beilswirfungen Chrifti auf die Gemeinde beziehe, so habe ich oft genug ausgesprochen, daß darin eben die Einzelnen entsprechend bestimmt find. Denn die Gemeinde besteht in ihren Gliebern. Der Berfuch Beiffenbach's mich zu widerlegen, leidet nun im Boraus an ber von ihm beliebten Disjunction, welche ich nicht auf mich nehme. Außerdem bat er nicht ber Aufmerksamkeit für werth gehalten, mas ich G. 22. 23 über den Gesichtsfreis der apostolischen Briefe gesagt habe. Er behandelt diefelben als ein Spruchbuch für die melanchthonisch-lutherische Dogmatit, welche, wie es icheint, feinem theologischen Bedürfnig genügt. Gegen diefen Standpuntt mich speciell zu verantworten halte ich für überflüssig; ich mußte sonft bas gange Werk über Rechtfertigung und Berföhnung noch einmal ichreiben.

Jakobus und Judas, durch alle Schriftsteller des Neuen Testaments fortgesett, zwar mit mancherlei Modificationen und in abgestufter Deutlichkeit, allein doch in so wesentlicher Uebereinstimmung, daß die Untersuchung dieses Gedankenstoffes nicht nach der Rücksicht auf die Einzelnen zersplittert werden darf. Die Uebereinstimmung derfelben betrifft auch die hervorragende Werthlegung auf jenen Gedanten für Die Gestaltung ber chriftlichen Gesammtanschauung. Daß die Opferidee zur Beurtheilung des Todes Christi auch für Baulus gelte, ift nun neuerdings in Abrede gestellt worden 1). Es wird darauf hingewiesen, daß die Vorstellung nur fehr felten direct von Paulus ausgesprochen werde, und daß ge= wiffe Aussprüche, die man durch die Opferidee erklärt hat, nament= lich Römer 3, 25. 26 auf eine andere Auffassung rechnen. Es ift zunächst nicht möglich, diese Controverse im Einzelnen zu schlichten: jedoch darf bemerkt werden, daß fie auf entgegengesetten Unsprüchen oder Vorurtheilen beruht, welche im Voraus beurtheilt werden fönnen. Die Anficht des genannten Gelehrten stütt fich barauf, daß der Gedankenkreis des Paulus möglichst wenig mit den übrigen Schriftstellern des Neuen Testaments gemein habe, daß die Bedeutung einer Idee fur den Schriftfteller ftets in directem Berhältniß zu dem Mage der Deutlichfeit ihrer Ausführung für uns ftehe, endlich daß die Idee der Erlösung oder Rechtfertigung von Baulus in bem Schema ber lutherischen Dogmatif auf bas cinzelne Subject des Bläubigen bezogen fei. Die lettere Boraussetzung ist der Grund, aus welchem Schmidt das Verständniß von Rom. 3, 25. 26 aus dem fechsten Capitel bes Briefes gu gewinnen fich zutraut. Deswegen meint er die Opferidee für die Erklärung jener Stelle entbehren zu können. Wenn bas Dag der Deutlichkeit eines Gedankens für uns, deren exegetischer Beschmack jo oft durch faliche Combinationen verderbt ift, maßgebend sein foll für die Werthschätzung eines Gedankens durch den Schriftsteller, so klingt hierin der alte theologische Grundsat nach, daß die biblischen Bücher geschrieben seien, um uns für alle Zeiten die heilsame Offenbarung zu vergegenwärtigen. Jenes fritische Argument ist nichts anderes als eine Verkleidung tiefer thodoresten Hypothese. Ferner die Boraussetzung, daß Baulus in den Centralideen des Chriftenthums möglichst wenig mit den

<sup>1)</sup> Richard Schmidt, die Paulinische Christologie (1870) S. 84. 86.

anderen Schriftstellern bes Neuen Testaments gemein habe, ift die petitio principii, welche das Verfahren des genannten Belehrten und mancher Anderen von meinem Wege trennt, In der vorliegenden Ginzelfrage ist nun mein Vorurtheil für den starken Ginfluß der Opferidee auf die Anschauung bes Baulus vom Tode Christi darauf gegründet, daß er ebenso wie die Anderen dem Blute Chrifti die specifische Beilswirkung beilegt (1 Ror. 10, 16; Röm. 3, 25. 26; 5, 9; Kol. 1, 20), indem überall fonft die Erwähnung des Blutes auf die Bedeutung des Todes Chrifti als Opfer bezogen ift (1 Petr. 1, 2. 19; Apot. 1, 5; 5, 9; 7, 14; 1 Soh. 1, 7; 5, 6; Sebr. 9, 12. 14; 10, 19. 29; 12, 24; 13, 12. 20; Eph. 1, 7; 2, 13). Für diese schon früher von mir vertretene Unficht wird mir nun von dem Genannten ein besonderer Beweis auferlegt, indem er zugesteht, daß wenn jene Behauptung evident ift, fie seiner Erklärung des Paulinischen Gedankenkreises präjudicirt. Ich finde nun, daß es mehr nach dem Berfahren in einem Rechtsftreite als nach der gemeinsamen Erstrebung wissenschaftlicher Erfenntniß schmeckt, wenn mir auf Diesem Bunkte ein Beweis zugeschoben wird, auftatt daß eine directe Widerlegung meiner Behauptung durch eine andere Erklärung der Formel versucht würde. Diefer Uebergang in ein gang verschiedenartiges Streit= verfahren soll mich nun freilich nicht verleiten, blos die Frage zuruckzuschieben, wie denn die Unspielungen des Baulus auf das "Blut Christi" verstanden werden sollen, wenn nicht in der bei den anderen Schriftstellern klar vorliegenden Beziehung. Ich crinnere vielmehr daran, daß die Art des Todes am Kreuz keinen Unlag jur hervorhebung diefes Umftandes hat geben fonnen. Jefus ift nicht an Berblutung geftorben, fondern durch die auf die Ueberreizung des Nervensustems folgende Erschlaffung des= selben. Die Blutvergießung, welche durch Unnagelung ber Hände und etwa durch die vorhergegangene Geißelung hervorgebracht war, ift in Wirklichkeit nur eine beiläufige Erscheinung bei der Hinrichtung Jesu, nicht aber die Todesursache für ihn gewesen. Trokdem sprechen die Apostel von der Blutvergiegung als einer mit dem Tode identischen Thatsache. Zweifellos lassen sich die Uebrigen darin durch die Abendmahlsworte Sefn leiten. dies auch für Baulus gilt, ift wegen seiner Gemeinschaft mit ben anderen Schriftstellern allein wahrscheinlich, zumal da feine Bekanntschaft mit der Abendmablsrede feststeht. Oder follte er mit

dem Ausdruck auf die sprichwörtliche Bezeichnung eines gewaltsam angethanen Todes (Mt. 23, 35; Act. 5, 28; Hebr. 12, 4; Apok. 6, 10) anspielen? Das ist eine Möglichkeit, aber eine leere Möglichkeit, welche die Probe nicht besteht. Ober was sollte es bedeuten, daß Paulus I Kor. 10, 16 sagen würde, der Kelch, den wir trinken, sei die Gemeinschaft mit dem von Juden und Heiden über Christus verhängten gewaltsamen Tode? Denn Paulus sührt die Vorstellung, daß wir im Blute Christi gerechtsertigt sind (Köm. 5, 9), darauf zurück, daß wir in seinem Gehorsam gerechtsertigt sind (V. 19). Also nicht die Aufnöthigung des Todes, sondern die Bereitwilligkeit zu demselben in Folge des allgemeinen Berufsgehorsams ist der Grund der Schätzung des Todes Christi als eines heilsamen Ereignisses. Dieses aber ist die ideelle Wahrheit der Opservorstellung. Also wird diese und nichts anderes auch Köm. 3, 25 durch das Wort asua angedeutet sein.

Steht nun die Deutung ber beilfamen Wirkung des Todes Chrifti als Opfers für Baulus ebenfo fest, wie für die anderen Schriftfteller des Neuen Testamentes, welche jene Deutung überhaupt unternehmen, so wird es endlich keinem Zweifel ausgesetzt fein, daß die altteftamentliche Unficht vom Opfer ben Maßstab für ben Sinn jener Combination abgiebt. Das ent= fpricht der Gemeinschaft der beiden Religionsftufen. Wenn nun Diefe Annahme im Ginzelnen fo erprobt werden tann, daß eine andere Erklärung der Neußerungen der Apostel als unftatthaft erwiesen wird, so wird ja damit nichts weniger gewonnen, als daß die Apostel durch die technische Analyse der Zeugnisse im A. T. ihre Borftellung vom Opfer Chrifti zu Stande gebracht haben. Dieses Verfahren ift vielmehr ausgeschlossen, indem die Thatsache jener Nebereinstimmung sich unserer Beobachtung aufdrängt. Die Richtigkeit berfelben ift aber auch nicht davon abhängig zu machen daß die Frage, wie die Apostel zu ihrer Deutung des Todes Chrifti nach den Makstäben der Opfervorstellung im 21. T. gekommen sind, beantwortet werden mußte. Entweder wird die Deutung des Todes Chrifti als Opfer mit den entsprechenden Mitteln des A. T. unternommen; oder jene Borftellung der Apostel bleibt uns überhaupt unverständlich. Räher angesehen aber schlieft die speciclle Bergleichung des Todes Christi mit folchen Opfern, welche innerhalb der Bundesgemeinschaft Gottes mit dem erwählten Volke stehen, von vornherein die Vermuthung aus, als ob eine aufklärende Beziehung zwischen dem Sinne des Todes Christi und dem heidnischen Begriffe des Opfers zu entsdecken wäre. Zu welchem wüsten Ergebniß die directe Bergleischung heidnischer Opfer mit dem Todesopfer Christi führt, kann man an einer Schrift von Ernst von Lasaulx<sup>1</sup>) lernen; an dem Resultat derselben aber ist neben anderen Gründen der Umstandschuld, daß der Abstand der alttestamentlichen Religion von der heidnischen und der ausschließliche directe Zusammenhang des Christenthums mit jener ignorirt wird.

Denn es ist gewiß nicht zufällig, daß die Abendmahlsworte des Herrn selbst (Mc. 14, 24) seinen Tod in Bergleichung mit einem beftimmten Opfer im Alten Testament stellen, in eine Beziehung, welche auch in der abweichenden Wendung ficher geftellt ist, in der Paulus (1 Kor. 11, 25) die Worte Chrifti mittheilt. Und zwar ift der Umstand, daß das Bundesopfer des Moje (Exod. 24, 3-11) natürlich keine gleichartige Wiederholung zuließ, für die Einzigkeit des Opfers Christi fo entscheidend, daß biefes gleich an diefer Stelle hervorgehoben werben barf. Zugleich ift flar, daß Jesus das Opfer feines Lebens auf die Gründung des neuen Bundes bezieht, welchen Jeremia (31, 31) verheißen hat, und welcher seine Grundbedingung in der dem Volke ju gewährenden allgemeinen Sundenvergebung befitt. Wenn also überhaupt eine Vergleichung des Todesopfers Christi mit Sühnopfern heidnischer Bölker den Aposteln zuzutrauen wäre, so wird dieselbe burch die vorherrschende Vergleichung mit dem Bundesopfer des Mose in die Ferne gerückt. Noben den so beziehungsreichen Abendmahlsworten Jefu fann die angloge Aeußerung bei Joh. 17, 19: ύπερ αὐτῶν ἐνὼ άγιάζω ἐμαυτὸν, ἵνα ὦσιν καὶ αὐτοὶ ἡγιασμένοι έν άληθεία - nicht in selbständigen Betracht kommen, theils weil sie weniger bestimmt ift, theils weil sie einen Gegensatz gegen die alttestamentlichen Opfer im Allgemeinen andeutet, welcher eine fpatere Reflexion verrath. In diesem Sate find die allgemeinen Beziehungen des im freiwilligen Sterben zu vollziehenden Opferactes bezeichnet, welche zu den Abendmahlsworten paffen, weil fie in benselben vorausgesetzt werden. Auf dem Boden der mofaischen Besetgebung bedeutet ariaZeiv jede Handlung, durch welche eine

<sup>1)</sup> Die Sühnopfer der Griechen und Römer und ihr Berhältniß zu dem Einen auf Golgatha. Ein Beitrag zur Religionsphilosophie. 1841.

Sache oder eine Berson Gott als Gigenthum zugeeignet wird, also sowohl die geordnete Darbringung einer Gabe an Gott (Exod. 13, 2). als auch die Einweihung eines Briefters zum speciellen Dienste Gottes (28, 41). Wo es nun, wie im Falle Jesu, auf Die freiwillige Zueignung bes eigenen Lebens an Gott ankommt, ba trägt das Object der Handlung nothwendig die Merkmale jener beiden Källe zugleich und ohne Möglichkeit der Unterscheidung an sich. Es ift also bem Sinne nach gleichgiltig, ob man den Ausspruch Sefu nach dem zweiten Vorbilde auf die Vorbereitung zum Priefter= dienst deutet, dessen Opferobiect sein eigenes Leben ift, oder, nach dem erften Borbilde, auf die Darbringung seines eigenen Lebens als Sabe an Gott, in welcher Jesus felbst Priesterdienst verrichtet. Auch die Angabe des Zweckes der Selbstheiligung Jesu entspricht der unumgänglichen Anglogie mit dem Zwecke der gesetzlichen Opfer. Ausdrücklich ift allerdings im Gesetze der allgemeine Zweck der Opfer nicht als der der Heiligung der betheiligten Fraeliten bezeichnet. Aber wenn dies die ausgesprochene Bestimmung der Luftrationen ift (Erod. 19, 10, 14; Jos. 7, 13), und wenn bas gange Leben des Volkes unter die Forderung gestellt wird, heilig zu sein, so müssen die den Lustrationen im Allgemeinen gleichartigen Opferhandlungen, die in der Ordnung des Lebens der Fraeliten so bedeutsam hervortreten, auf denselben Zweck der Beiligung direct bezogen sein. Jesus hat also, um die Wirkung scines Lebensopfers zum Heile der Jünger zu bezeichnen, nur den Ausdruck gewählt, welcher sich aus dem Zusammenhange der mosaischen Opferordnung mit dem Werthe der Bundesreligion überhaupt ergab. Dagegen dürfte die deutliche Entgegensetzung des allein zur wirklichen Heiligung dienenden Opfers Jesu gegen die nur scheinbar wirksamen Opfer im alten Bunde als ein ben Gedanken schärfender Zusatz des Berichterstatters angesehen werden, da dieses Maß der Beurtheilung alttestamentlicher Institute, auch wenn es dem Standpunkte der Apostel entspricht, doch in dem Gesichtstreise Jesu sonst nicht hervortritt.

Daß der Tod Christi zum Besten, zum Heile der Gläusbigen erfolgt ist, ist der äußerlichste Punkt, in welchem sich die Ausfagen des Petrus und des Paulus mit dem eben besprochenen Worte Jesu berühren (1 Theff. 5, 10; 2 Kor. 5, 14.15; Köm. 5, 8; 8, 32; 14, 15; 1 Petr. 2, 21; 3, 18). Denn daß die Präposition bnép an diesen Stellen nur jenen Sinn hat und nicht anstatt

bedeutet, wie die alte theologische Schule zu Bunften ihres Begriffs von Stellvertretung annahm, folgt einfach aus 2 Ror. 5, 15: τῷ ὑπὲρ αὐτῶν ἀποθανόντι καὶ ἐγερθέντι. Denn wenn eş von vorn berein ein erträglicher Gebanke fein mag, baß Sefus auftatt ber gläubig gewordenen Sunder gestorben ift, um ihnen bas Sterben zu ersparen, so wurde bie analoge Behauptung, baß Jefus auch anftatt der Gläubigen auferweckt worden fei, bem Sinne des Baulus völlig zuwider fein. Denn die bem Sate entsprechende Folgerung, daß bemgemäß die Gläubigen felbft nicht auferweckt zu werden brauchten, wurde den Beileglauben des Baulus und gerade auch die Wahrheit der Auferwedung Jesu aufheben. Tiefer als diese blos das Factum des Sterbens Jesu bezeichnenden Aussagen geben nun diejenigen, in welchen das Todesleiden der freien thätigen Singebung Selu untergeordnet wird. Er hat zum Beften des einzelnen Gläubigen und der Gemeinde sich selbst in den Tod übergeben (Gal. 2, 20: Eph. 5, 25), auf Anlag unserer Gunden (Gal. 1, 4). Specificirt wird diese Behauptung durch die Bezeichnung des Opfers, sofern Chriftus im Sterben das Object feiner eigenen Darbringung an Bott ist. Er ift deshalb im Allgemeinen προςφορά (Eph. 5, 2; Sebr. 9, 14. 28; 10, 10. 12. 14), im Besondern blutiges Opfer, θυσία (Eph. 5, 2; Hebr. 9, 26; 10, 12; val. 1 Kor. 5, 7). Wie nun die Merkmale des Sterbens im Allgemeinen an den Erscheinungen des Leibes hervortreten und deshalb der Tod Jesu speciell auf den Leib bezogen wird (1 Betr. 2, 24; Rom. 7, 4: Rol. 1, 22; 2, 11; Eph. 2, 16), so wird auch einmal direct von der προςφορά τοῦ σώματος gesprochen (Hebr. 10, 10). Bor= herrschend aber knüpft sich das Brädicat des Opfers für Christus an die den Tod am Kreuze begleitende Blutvergieffung, weil das gleiche Merkmal die Thieropfer des Alten Teftaments von den übrigen unterschied (S. 163). Endlich da bas Kreuz der Ort des Oufertodes Chrifti war, wird baffelbe als Organ des Heilserfolges, als Gegenstand driftlicher Berfundigung und heilfamen Glaubens wie verderblicher Widersetzlichkeit genannt, weil die volle Borstellung vom Opfertode Chrifti damit verbunden ift (1 Kor. 1, 17. 18; Gal. 6, 14; Rol. 1, 20; Eph. 2, 16; Phil. 3, 18). So= fern Jesus als Subject seiner Selbstdarbringung näher betrachtet wird, ergiebt fich feine Qualität als Priefter neben der als Opfer. Indeffen nur der Berfaffer des Bebräerbriefes ift

in der Deutung der Heilswirkung des Todes Jesu dieser Anschauung nachgegangen, obgleich sie dem Paulus dei seiner ausdrücklichen Anersennung der Selbstthätigkeit Jesu in dem Acte des Todessopsers ebenso nahe gelegen hätte. Indessen ist Paulus auf eine nicht minder fühne Combination bedacht gewesen, indem er in der Anschauung des am Krenze hängenden, mit Blut bedeckten Stersbenden mit den Merkmalen des Opsers die der Kapporeth vereinigt sindet (Köm. 3, 25). Denn nicht nur bedeutet das Wort idasthöriov, welches Paulus an jener Stelle von Christus prädicirt, überall im Alten wie im Keuen Testament (Exod. 25, 17—20; 30, 6; Philo de vita Mosis III. p. 668. Hebr. 9, 5) jenes ausgezeichnete Geräth über der Lade des Zeugnisses in dem Allerheiligsten, sondern der Zusammenhang der Aussage des Paulus sordert, wie bewiesen werden wird, gerade jenen und nur jenen Sinn des Wortes.

23. Die Deutung des Todes Chrifti als Opfer wird ferner specialifirt, indem jener Act als das Gegenbild verschiedener Arten altteftamentlicher Opfer angesehen wird. Indirect durch Jesus selbst in den Abendmahlsworten, direct im Bebraerbrief (9, 15-21) wird sein Sterben als Bundesopfer dem von Moje am Sinai dargebrachten (Exod. 24, 3-11) gleich= und gegenübergestellt. In dieser Eigenschaft vermittelt das Todesopfer Jesu die Bereitschaft der von Gott durch ihn berufenen. freilich erst ideell gesetzten Gemeinde zu dem Bunde mit Gott oder zu deffen Gigenthum. Weil erft unter ber Boraussetzung des Bundesopfers und der darin ausgedrückten Absicht des Bundesgehorsams das erwählte Bolk wirklich als das Gigenthum Sahwe's erscheint, deshalb gilt nun auch von dem Mittler bes neuen Bundes in Hinficht seines blutigen Opfers, daß er thv έκκλησίαν τοῦ θεοῦ περιεποιήσατο διὰ τοῦ αἵματος τοῦ ἰδίου (Apgich. 20, 28). Das Nomen περιποίησις nämlich bedeutet Maleachi 3, 17; 1 Betr. 2, 9 als Uebersetzung von nerd die besondere Bestimmung der zum Bunde Erwählten als Gottes Eigenthum. Da nun dieser neue Bund nach Jerem. 31, 31-34 auf die göttliche Berheißung der Sündenvergebung gegründet ift, fo wird diefe auch durch das im Tode Jesu vollbrachte Bundesopfer gewährleistet (Hebr. 9, 15), obgleich daffelbe seiner alttestament= lichen Art nach nicht Gündopfer, sondern Brand- und Beilsopfer ift (Crod. 24, 5). Deshalb ift auch der Zusatz zu den Abendmahlsworten bei Matthäus (26, 28) eiz ἄφεσιν άμαρτιῶν als eine richtige Ergänzung zu verstehen, sosern man ihn auf den Charafter des von Jesus gemeinten neuen Bundes zurückführt. Das Bundesopser des Mose zeichnet sich vor den gesetzlich gesordneten Opfern dadurch aus, daß das Thierblut nicht blos um den Altar, sondern auch über das umherstehende Bolf gesprengt wird (Erod. 24, 8). Wenn deshalb im Hebräerbrief (10, 22; 12, 24) und 1 Petr. 1, 2 das Bild einer Besprengung der Gläubigen mit dem Blute Christi aufgestellt wird (δαντισμός), um die Wirkung seines Opfers zur Reinigung oder Herstellung des Gewissens zur Alnschauung zu bringen, so ist auch hiefür die Vergleichung desselben mit dem Bundesopser des Mose der leitende Gedanke (Hebr. 9, 19. 20).

Während also die eigenthümliche Art des neuen Bundes den Bedanken begründet, daß Chrifti Tod als Bundesopfer die Gun= denvergebung wirkt, so erscheint eine andere Buruckführung dieser Wirkung auf den Typus alttestamentlicher Ordnung in der Anschauung vom Tode Christi als Sündopfer, insbesondere in der Bleich- und Gegenüberstellung beffelben mit dem jährlichen Gundopfer für das ifraelitische Bolt am Jom Haffippurim. Es bedarf teiner nähern Erörterung barüber, daß nur das mofaifche Sundopier für das ganze ifraclitische Bolk als Typus eines Opfers zu Gunften der Gesammtheit der Gläubigen dienen konnte. Des= halb kam es aber darauf an, auch an dem Todesopfer Jesu etwas aufzuzeigen, was dem für jenes jährliche Sündopfer vorgeschriebenen eigenthümlichen Ritus entspräche. Dieser Aufgabe hat sich der Berfasser des Hebraerbriefes (9, 1-14, 24, 28: 10, 1-18) mit möglichster Genauigkeit unterzogen. Bum jährlichen allgemeinen Sündovfer (Lev. 16) gehört, daß der Hohepriefter das Opferblut auch an die im verschloffenen Allerheiliasten enthaltene Rapporeth sprenge, an das höchste Symbol göttlicher Gegenwart in der ifraelitischen Gemeinde. Indem aber Christus Hoherpriefter Melchisedekischer Ordnung ist, bestimmt zur Aneignung der höchsten geiftigen und ewigen Guter fur Die Glaubigen, fo bezieht fich auch der an seine Selbstdarbringung geknüpfte Dienst auf das himmlische Vorbild der Hütte der Zusammenkunft, wo Gottes Gegenwart eigentlich gedacht werden muß; und deshalb ift fein Opfer nicht mit der Darbringung seines Leibes am Kreuze (9, 28;

10, 10) erschöpft; sondern die von seinem Sterben untrennbare Auferstehung führt ihn direct durch die Reihe der Himmel dahin, wo er als Träger seines vergossenen Blutes vor Gott erscheint, um durch diesen Act sein Opser zu vollenden. Diese Ausführung der typischen Analogie, welche, wie später gezeigt werden soll, in einem Punkte von der Ordnung des Borbildes abweicht, ist von dem Gedanken beherrscht, daß nicht die Blutvergießung überhaupt das Merkmal eines legitimen Opseractes ist, sondern erst die Bergießung oder Darbringung des Blutes an der richtigen Stätte, welche die Stätte der legitimirten Gegenwart Gottes ist. Wenn also Christi Opser als das Gegenbild des jährlichen allgemeinen Sündopfers nach mosaischer Gesetzgebung erwiesen werden sell, so gehört dazu nothwendig die Gewähr, daß und wie das Blut des Geopserten vor das Angesicht Gottes gefommen ist.

Nach diesem Maßstabe läßt sich auch entscheiden, wie die Unspielung des Baulus auf den Opferact Chrifti zur Begrundung der δικαίωσις und der απολύτρωσις (Röm. 3, 24-26) zu ver= stehen ift. Es handelt sich in diefer Stelle darum, ob iλαστήριον nach bellenischem Sprachgebrauch Sühne, Sühnmittel bedeutet. oder ob es dem Sprachgebrauche folgt, welcher fonft im Reuen Testament und bei den LXX. gilt (S. 168), nämlich daß es die Rapporeth, den Träger der göttlichen Gnadengegenwart bedeutet. Das Wort bezeichnet jedenfalls die Qualität, in welcher Gott Iches von sich aus öffentlich ausgestellt hat, und welche zweckmäßig dazu ift, daß Gott in dieser Handlung feine Gerechtigfeit bethätigte. Diese Bethätigung besteht aber, ba eig evdeiliv rig δικαιοσύνης αύτου διιτή είς τὸ είναι αὐτὸν δίκαιον καὶ δικαιούντα τὸν ἐκ πίστεως Ἰησού wieder aufgenommen wird. in der Gerechtsprechung der an Jesus Glaubenden. Deshalb ift der Werth Jesu, der vorher als idaotholov angegeben war, schon im Boraus durch die Bezichung auf die Bläubigen bedingt worden: Seins ift als ίλαστήριον διά της πίστεως von Gott öffentlich ausgestellt. Hingegen muß er tw adtor aluati von προέθετο abhängig gedacht werden als Ausdruck davon, daß dieses Thun Gottes mit der Erscheinung des vergoffenen Blutes bei der Krenzigung Chrifti zeitlich und irgendwie fachlich zusammentrifft. Denn da die Worte nicht von dià της πίστεως abhängen können, welches durch die Beziehung auf den Werth der Sache

zu bestimmen ift, so können sie auch nicht in grammatischer Coor= dination mit dià της πίστεως zu ίλαστήριον gehören. Denn mag dies bedeuten, was es tann, fo mußte man erwarten, daß die Hinweisung auf einen objectiven Umstand, wie die Blutvergießung ift, unter dem Gesichtspunkt ber göttlichen Anordnung der ideellen Beziehung auf den subjectiven Glauben vorangestellt wäre. Endlich liegt keine Nöthigung vor, die Worte mit "in Kraft seines Blutes" zu überseten, oder man mußte schon über ben Sinn von ίλαστήριον in einer Richtung entschieden haben, welche noch fraglich ist. Denn für idasthoiov ist die Bedeutung Sühnopfer zwar im heidnischen Sprachgebrauch nachgewiesen, für eine Gabe, durch welche der gorn der Götter geftillt, und diefelben gnädig gestimmt werden. Allein von diesem Sinne darf höchstens erst dann Gebrauch gemacht werden, wenn die Erklärung des Bortes ίλαστήριον als Rapporeth zu keinem Verständniß des Sages führen würde. Gegen die Möglichkeit jener Erklärung aber kommen die Einwendungen Hofmann's nicht in Betracht, daß die Vorftellung des Opfers als einer Darbringung mit dià the πίστεως unverträglich sei, und daß ev τŵ αίματι zwar zur Vor= ftellung eines Sühnopfers paffen würde, aber dabei fich von felbst verstehe. Vielmehr wenn er to adrod aluari zum ganzen Sat gehört, so ware es nur paffend, daß Baulus die Geltung Jesu als Sühnopfer an die Anschauung seiner Blutvergießung knüpfte. mag sich dies auch für den allgemeinen Begriff des Sühnopfers von selbst verstehen. Auch die Bedingtheit seiner Opferqualität δια πίστεως ware nicht anftößig, da Gottes Anordnung die Opferqualität Jesu nur begründen fann, indem Menschen dieselbe als giltig für sich anerkennen. Aber wie gesagt, die heidnische Bedeutung des streitigen Wortes dürfte erft dann für die Erklärung des Ausspruches probirt werden, wenn die biblische Bedeutung sich an dieser Stelle als gänzlich unbrauchbar erwiesen hätte.

Das artikellose ίλαστήριον, welches als die Qualität Christi ausgesprochen wird, hat natürlich den Werth eines Gattungs=begriffes. Es bezeichnet nicht das einzelne materielle Geräth, welches bei den LXX. so heißt, als solches, sondern die ideelle Bestimmung, welche der Jraelit mit der Vorstellung jenes Geräthes verband. Diesen Vorbehalt befolgt man ja auch bei der Erklärung der Beziehung von προςφορά καὶ θυσία εἰς δσμήν εὐωδίας auf Jesus (Eph. 5, 2). Nun besteht der ideelle Werth

12

des Geräthes, welches το ίλαστήριον hieß, darin, daß die Gegen= wart des gnädigen und bundestreuen Gottes in der ifraelitischen Bolfsgemeinde an daffelbe geknüpft war (Erod. 25, 22; Rum. 7, 89; 25. 99, 1). Denn auf dem Deckel der Lade des Zeugniffes in dem dunkeln Allerheiligsten thronte die doza Gottes, die Rauch= fäule zwischen den getriebenen Cherubimbildern, welche beshalb χερουβίμ δόξης heißen (Hebr. 9, 5). Paulus konnte nun bie Qualität Jeju mit dem Ausdrucke bezeichnen, der jeden Ifraeliten an die Gnadengegenwart Gottes erinnerte. Denn auch fonft bezeichnet er den Werth Jesu, als der vollständigen Offenbarung Gottes mit demielben Worte, welches für die Gotteserscheinung in der mosaischen Epoche gebraucht wird; es kommt ihm an auf δίε Ετέει της δόξης τοῦ θεοῦ ἐν προσώπω Ἰησοῦ Χριστοῦ (2 Kor. 4, 6), und hierin findet er seine volle Befriedigung (Phil. 4, 19). Konnte alfo Paulus wegen Diefes ideellen Werthes Chrifti, welcher dem ideellen Werthe der Kapporeth gleich ift, ihn nach dem für diese geltenden griechischen Ausdruck bezeichnen, jo wird in dem vorliegenden Sate zugleich die Entgegensetzung angedeutet, welche neben der Gleichheit des Werthes zwischen Chriftus und bem Gerathe ber alten Zeit obwaltet. Diefes war im Dunkel ber Butte verborgen; ber neue Trager der göttlichen Gegenwart aber ist als solcher von Gott öffentlich ausgestellt worden. Da jedoch dieser Werth Chrifti ebenso wenig finnenfällig ift, wie die alttestamentliche Werthschätzung der Kapporeth abgesehen von dem religiöfen Glauben feftstand, fo ift die Berbindung ίλαστήριον δια της πίστεως zur Bezeichnung der Qualität Chrifti durchaus angemeffen. Durch diese Erörterung ist die Möglichkeit bewiesen, das Prädicat Christi nach der biblischen Bedeutung des Wortes idaothpiov zu verstehen. Ich kann keinen Gebrauch von der gegen mich gerichteten Bemertung Sofmann's machen, daß die Rapporeth in diesem Busammenhange feinen Falls als Träger der Gegenwart Gottes in Betracht komme, sondern nur in ihrer durch den Namen ίλαστήριον benannten Bedeutung. Diese unbewiesene Versicherung ift ohne alle Bedeutung, da feststeht, daß bei dem Worte idaokeobai und seinen Ableitungen die LXX. wie die Schriftsteller des Neuen Testaments etwas anderes gedacht haben, als bas griechische Wort bedeutet. Der Gedanke bes entsprechenden bebräischen Wortes und ber Sinn dieser griechischen Wörter sind geradezu incongruent; es kommt also gerade in diesem Falle darauf an, von dem Wortsinn der griechischen Wörter abzusehen und die Gedankenverbindungen zu ermitteln, welche dem geborenen und im Alten Testament heimischen Hebräer möglich waren. Oder wenn ich die Aeußerung Hosmann's nicht als Ausdruck momentaner Verlegenheit, sondern als Ausdruck eines allgemeinen Grundsaßes ansehen soll, so besorge ich, daß eine auf den bloßen Wortsinn und nicht auf die ideellen Beziehungen gerichtete Erklärung von Eph. 5, 2 ein sehr aufsfallendes Resultat ergeben würde.

Die vorgetragene Erklärung von idaothoiov ist also möglich nach Maggabe der logischen Berhältniffe des Sages und ber analogen Bürdigung ber Person Christi, welche Baulus in anderen Briefen ausspricht. Sie ift nothwendig im Berhältniß gu bem Zwecke είς ένδειξιν της δικαιοσύνης αύτου. Derfelbe ift fo ausgesprochen, daß seine Erreichung mit der Handlung προέθετο zusammenfällt. Die Gerechtigkeit Gottes bedeutet nun nach dem Sprachgebrauch des Alten und des Neuen Testaments (S. 118) das der Normalität Gottes und dem Beile der Gläubigen entsprechende folgerechte Verfahren, und ist in Hinsicht dieses Zieles von der Gnade nicht zu unterscheiden. Daß diese Bedeutung hier gilt, ergiebt sich aus der Wiederaufnahme der Zweckbeftim= mung am Schluffe bes Sates und der Specificirung der Wirkung ber Gerechtigkeit als Gerechtsprechung oder Sündenvergebung für die an Chriftus Glaubenden. Diese Zweckbestimmung steht aber nur dann in Congruenz mit den vorhergehenden Theilen des Sapes, wenn Chriftus durch das Prädicat idaotholov als Bertreter Gottes charafterifirt ift. Diefes findet aber statt, indem er durch diese Bezeichnung der Kapporeth verglichen und durch προέθετο diefem Symbol der beschränkten Gnadenoffenbarung als der Träger der universell gerichteten Gnade entgegengesetzt wird. Also ift diese Erklärung als nothwendig erwiesen. Nun tommt jedoch noch Folgendes in Betracht. Im mosaischen Cultus wird die Kapporeth nur durch das jährliche Sündopfer für das ganze Bolk berührt, indem das Opferblut an fie gesprengt wurde. Unter dieser Bedingung wurde die an jenes Symbol geknüpfte Gnadengegenwart Gottes wirtsam zur Vergebung der Gunden des Bolkes. Diesen Zug des Vorbildes wahrt Paulus, indem er ev τῷ αὐτοῦ αίματι zu προέθετο hinzufügt. Die Blutvergießung an dem Leibe des Gekrenzigten, welche gleichzeitig mit der öffentlichen Ausstellung bes Bertreters Gottes am Kreuze stattfindet, ift die gesekmäßige Bedingung, unter welcher Gott in diesem seinem Bertreter seine Gerechtigfeit zur Gundenvergebung fur Die neue Gemeinde bethätigt. Chriftus also wird in der öffentlichen Ausstellung am Rreuz zugleich als Trager ber Gnadengerechtigkeit Gottes und als Opfer in ber Bertretung feiner Gemeinde gedacht. Indem sein Blut an seinem Leibe geflossen ift, wird die gesetzliche Bedingung erfüllt, daß die Blutvergickung an die eigentliche Stätte der Gegenwart Gottes gebracht werde. Paulus wendet also ebenso wie der Verfasser des Hebräerbriefes den Typus des jährlichen allgemeinen Sundopfers auf Chriftus an. Aber indem er das höhere Gegenbild der Kapporeth nicht im himmlischen Throne Gottes, sondern in Christus als dem Träger der göttlichen doza oder dem Cbenbilde des Baters sucht, so findet er die Bum Zwecke ber allgemeinen Gundenvergebung gereichende Bergiegung des Opferblutes Jesu schon in dem Momente der öffentlichen Ausstellung desselben am Kreuze, und verlegt sie nicht, wie Sener, in die Erhöhung des Auferstandenen zum himmel. Paulus hat in dem Sate des Römerbriefes eine Combination gebildet, welche an unsere Phantafie eine starke Zumuthung stellt. Aber weil dieses der Fall ist, ist jene Combination nicht schon unwahrscheinlich. Ober ist sie kuhner als die Identificirung von Briefter und Opfer in der Berson Jesu? Dder ift unsere Bewöhnung oder Nichtgewöhnung der sichere Maßstab dafür, was der durch Enpen geleiteten Anschauungsweise der Apostel zuzu= trauen ist?

Db auch 2 Kor. 5, 21 durch das Prädicat άμαρτία Christus als Gegenbild der Sündopfer des Alten Testaments bezeichnet wird oder nicht, ist streitig. Dafür spricht die Bedeutung des angegebenen Zweckes, sva ήμεις γενώμεθα δικαιοσύνη θεοῦ ἐν αὐτῷ, sowohl an sich als auch wegen der Beziehung des V. 21 auf V. 19. Denn die Gottesgerechtigkeit, welche die Christen in Christus geworden sind, ist der Stand der Sündenvergebung, nach durchgehender Ansicht des Paulus. Nun sindet hier die Aufforderung in V. 20: werdet versöhnt mit Gott, ihr Motiv darin, daß Gott Christus zu etwas gemacht hat, was zum Zwecke unserer Rechtsertigung dient; so wie es vorher V. 19 hieß, Gott habe in Christus die Welt mit sich wieder versöhnt, indem er den Menschen die Uebertretungen nicht anrechnete. Rechtsertigung

und Sündenvergebung aber finden ihre Begründung in Chriftus durch seine Qualität als Opfer. Also ist zu erwarten, daß auch hier diefer Mittelbegriff feine Unwendung finde. Derfelbe kann nun in dem Worte auspria ausgedrückt sein, welches in den LXX. wenigstens einigemale (Lev. 5, 9; 6, 25) bas Sündopfer bezeichnet (vgl. δ μόσχος της άμαρτίας Erod. 29, 36; Lev. 4, 20. 33), während daffelbe freilich regelmäßig περί άμαρτίας heißt. Diesen Erwägungen tritt jedoch eine andere Rücksicht ent= gegen. Die beiden Prädicate Christi τον μή γνόντα άμαρτίαν und αμαρτίαν sind durch ihre rhetorische Stellung im Sate fo auf einander bezogen, daß sie nur in einem charakteristischen Gegensate zu einander verftanden werden sollen. Diefer aber wird nicht durch die Bedeutung von auapria als Gundopfer erreicht, sondern nur durch die gewöhnliche Bedeutung als Gunde. Diefe Erklärung kommt also barauf hinaus, daß Christus nach Gottes Anordnung bei feiner Gundlofigfeit durch die Erfahrung des Todes, welcher sonst immer Folge von Sunde ift, als Sünder erschienen sei; aber nun zu dem Zwecke, daß wir Gottes= gerechtigkeit in ihm würden. Mag also biefe Erklärung unumgänglich sein, so leuchtet die Zweckmäßigkeit jenes Mittels zu diesem Erfolge nicht von selbst ein. Man bedarf ohne Widerrede noch eines Mittelgedankens, um die kurz hingeworfene Andeutung des Paulus zu verstehen. In diesem Sinne vergleicht man regelmäßig Gal. 3, 13. 14. Allein das Gefüge dieses Gedankens ift nicht gleichartig. Es heißt, daß Jefus in seinem Kreuzestode wirklich ben Gesetzefluch an fich erfahren, und badurch die Juden von diesem Berhängniß befreit habe, damit die Beiden den Abrahamssegen erführen. Hingegen 2 Kor. 5, 21 heißt es, daß Jesus in seinem gewaltsamen Tobe als Sunder blos erschienen sei, bamit wir die Gottesgerechtigkeit gewännen. Die Dimenfionen und Berhältniffe beider Säte find überhaupt, befonders aber darin verschieden, daß in dem einen Urtheil ein wirkliches, in dem andern nur ein scheinbares Berhängnig über Chriftus ausgesprochen wird. Ich mußte also nicht, welche Silfe zum Verständniß des vorliegenden Sates von dorther gewonnen werden könnte. 11m so weniger aber ift eine solche zu erwarten, als der Sat im Brief an die Galater gar teine Beziehung zum Opferbegriff in sich schließt, während der Zweck ίνα γενώμεθα δικαιοσύνη θεοῦ ἐν αὐτῷ bie Opfervorstellung als Boraussetzung fordert. Soll

also dieser Satz verstanden werden, so muß er hiedurch ergänzt werden, auch wenn das Prädicat ápapría nicht in der Bedeutung des Sündopfers genommen wird. Der doppelte Contrast zwischen dem sündlosen Charakter Christi und seiner im Tode über ihn verhängten Sündererscheinung, und zwischen dieser und der uns dadurch verliehenen Gottesgerechtigkeit ist offenbar von Paulus beabsichtigt. Aber dieser Erfolg der im Tode Christi ausgeprägten Sündererscheinung ist doch nur denkbar, wenn zugleich der Opserwerth seiner freiwilligen Unterwerfung unter den Tod vors

gestellt wird.

An der Stelle Röm. 3, 24-26 ift die Rechtfertigung, welche mit der Nichtanrechnung der Gunden gleichbedeutend ift (Rom. 4, 6-8), von der Bedeutung Chrifti als Gegenbild des allgemeinen Sündopfers im mosaischen Cultus abhängig gemacht. Hingegen muß es unentschieden bleiben, ob die gleichnamigen Wirkungen, welche 2 Kor. 5, 19. 21 bezeichnet werden, den bestimmten Typus des Sundopfers oder den Gedanken des Opfers des neuen Bundes voraussetzen. Ebenso muß geurtheilt werden über γαρισάμενος ήμιν πάντα τὰ παραπτώματα (Rol. 2, 13), welches, im Verhältniß zu dem leitenden Verbum ouvezwonoinger ύμας σύν αὐτω, das ein Attribut der Auferweckung Jesu bezeichnet, und zusammen mit dem folgenden coordinirten Participium έξαλείψας ein Attribut des der Auferweckung Jesu vorhergehenden Todesmomentes bildet. Denfelben Grund fent die überein= ftimmende Aussage Rol. 1, 14; Eph. 1, 7 voraus ev & exouev — την ἄφεσιν των άμαρτιων (παραπτωμάτων), wobei zunächst von dem vorhergehenden thy anodútowow abgesehen wird. Hebraerbrief erscheint dieser Ausdruck der Opferwirkung in der von den Opfern des Alten Testamentes abstrahirten Regel; xwoig αίματεκχυσίας οὐ γίνεται ἄφεσις (9, 22), und da in dem Opfertod Chrifti die Begründung des neuen Bundes nachgewiesen ift, in welchem nach den Worten des Jeremia Gott der Sünden grundsätlich nicht mehr gedenkt, so wird daraus gefolgert: onov ἄφεσις τούτων, οὐκέτι προςφορά περί άμαρτίας (10, 15-18). Sonst bedient sich der Verfasser des Hebräerbriefes anderer directer Musfagen über die Wirkung des Sundopfers Chrifti. Bon ihnen ist wesentlich gleichartig mit jener Formel der Sat: είς άθέτησιν άμαρτίας διὰ τῆς θυσίας αύτοῦ πεφανέρωται (9, 26), ferner die wiederholte Aussage, daß Christus den καθαρισμός των άμαρτιων, die Reinigung von den Sünden, vollzogen habe (1, 3), speciell, daß das Gewissen durch das Blut Christi von den vekpà έργα gereinigt sei (9, 14, vergl. 10, 2). Denn damit sind auch 6, 1 nothwendig und ausschlieflich die Sunden als solche Werke bezeichnet, welche dem Charafter des lebendigen Gottes (3, 12) widersprechen. Die Reinigung von den Gunden wird im Gesetz über den Jom Haffippurim (Lev. 16, 30) so ausdrücklich als der Erfolg des jährlichen allgemeinen Gundopfers hervorgehoben, daß die Uebertragung dieses Attributes auf das mit jenem veralichene Sündopfer Chrifti nicht auffallen tann. Auch Petrus (3, 18) stellt durch die Verbindung Χριστός περί άμαρτιών έπαθε das Leiden und den Tod unter die Rategorie des Gundopfers. Endlich ftutt fich auf dieselbe Anschauung die zweimalige Bezeichnung Jesu in dem ersten Briefe des Johannes als idaouds περί των άμαρτιων ήμων (2, 2; 4, 10; vgl. 1, 7), welcher Formel sich noch im Hebraerbrief (2, 17) die Zweckbestimmung der Hohenpriesterwürde Christi eig το ίλάσκεσθαι τας αμαρτίας τοῦ λαοῦ απίτη lieft.

Ferner find die Anspielungen auf eine dritte Art des Opfers vorzuführen, unter deren Anschauung der Tod Chrifti ebenfalls geftellt wird. Diese ift das Baffahopfer. Bekanntlich giebt die Jahreszeit des Todes Christi den Anlaß zu diefer Anschauung. In verschiedener Weise wird nun auch dies Attribut mit der Wirkung der Erlösung von Sünden verbunden; diese Gedankenfolge ist aber in dem Maße schwierig zu verstehen, als sie von den Verhältnissen des Vorbildes sich entfernt, welches ja doch nicht ben Charafter des Sündopfers, sondern den des Heilsopfers an fich trägt. Sehr einfach ift freilich die Darstellung des Paulus 1 Kor. 5, 6-8. Unser Passah ist geopfert, nämlich Christus; seitdem find wir in der Feier der ungefäuerten Brote begriffen, wegen beren ber alte Sauerteig aus bem Gebrauche und aus ben Häusern geschafft werden mußte (Erob. 12, 15). Run aber ist für die Christen die Schlechtigkeit und Bosheit der alte Sauerteig, also folgt aus dem durch das Paffahopfer in Chriftus bezeichneten Charakter ber gegenwärtig bie Chriften beschäftigenden Feier, daß die Enthaltung von jenen Untugenden und die Uebung von Aufrichtigfeit und Wahrheit eintreten muß. Diese Darstellung knüpft an den Paffahcharakter des Todes Chrifti nur die Aufforderung an die Gemeinde, fich vor Gunden gu huten und gewiffe Gunder auszuscheiden, und erreicht diesen Zweck auch nur durch die Deutung des zeitlichen Zusammenhanges der beiden Feste des ersten ifraelitischen Monats.

Anders beschaffen ift die Aussage des Betrus im ersten Briefe 1. 18. 19. Daß diefelbe aus der Borftellung vom Opfer Chrifti bervorgegangen ift, ift an der Hervorhebung des Blutes zu er= fennen, ελυτρώθητε εκ της ματαίας ύμων αναστροφής πατροπαραδότου τιμίω αἵματι ώς ἀμνοῦ ἀμώμου καὶ ἀσπίλου Χοιστού. Schon hiedurch ist es verboten, bei der Bezeichnung Christi als des fehllosen Lammes, durch welche das Prädicat des Blutes, Timoy, begründet werben foll, an den Knecht Gottes zu denken, der wegen seiner Geduld mit einem Schlachtschafe nur veralichen wird (Jef. 53. 7). Außerdem aber erlaubt der technische Außbruck auvos an fich, so wie die denfelben begleitenden dem Opferritugl angehörenden Beiwörter nur jene Deutung. Die Grunde, mit denen 3. B. Schott 1) die Anspielung auf die Weifsagung des zweiten Jesaia dem Text vindiciren will, sind mir unverständlich; nur fo viel ift mir flar, daß er den Zusammenhang der Sate B. 17-21 nicht richtig bestimmt hat. Der Sat eidores (B. 18) motivirt allerdings nicht, wie die Meisten annehmen, die vorhergehende Aufforderung: έν φόβω αναστράφητε; denn dieselbe hat schon ihr Motiv an dem vorhergehenden εί έπικαλείσθε πατέρα ктд. Sener Participialsak motivirt aber auch nicht, wie Schott ebenfalls in unverständlicher Weise vorschlägt, den Causalzusam= menhang zwischen den Theilen von B. 17, sondern er motivirt die von Betrus bei den Lesern vorausgesetzte Thatsache, daß sie den unparteiischen Richter als Bater anrufen. Wenn die Stellung der Sätze dies als fernliegend erscheinen läßt, so entspricht fie doch der Diction des Petrus auch in B. 22. 23, wo das Parti= cipium avazezerrnuéroi (V. 23) nur das Motiv für die im Vordersat von V. 22 gemachte Voraussetzung τας ψυχας ύμων ήγνικότες ausdrückt. In jenem Falle wird nun die Vaterschaft Gottes, welche die Leser durch die Art ihrer Anrufung deffelben in Anspruch nehmen, auf ihr Bewußtsein davon begründet, daß Gott sie von ihrem angestammten nichtigen Wandel durch das Opferblut Christi befreit habe. Sowie indirect hierin liegt, daß die Baterschaft Gottes für die Leser keine natürliche ist, daß sie fich vielmehr durch Beendigung eines von den Bätern überkom=

<sup>1)</sup> Der erfte Brief Betri erklärt. G. 66.

menen (πατροπαράδοτος) Zustandes der Leser bekundet, so wird man durch den Sat έλυτρώθητε κτλ. auf ein bestimmtes Vorbild hingewiesen, welches Schott nicht erkannt hat. Sowie die Befreiung aus dem nichtigen Wandel in Aegypten (Num. 11, 18) die Baterschaft Gottes gegen das ifraelitische Volk bewährte (Exod. 4, 22), so wissen sich auch die Christen durch Gott aus ihrer Art von nichtigem Wandel befreit. Und zwar diente dazu das Opferblut Chrifti, welches nicht, wie Gold und Silber. veragnalich ift, weil Chriftus zum Beile der Menschen ewig vor= berbestimmt und zur Begründung der chriftlichen Soffnung von Gott aus dem Kreise der Todten erweckt und mit Gotteserscheis nung, d. h. mit ewigem Leben beschenkt ift (B. 20. 21), und welches insbesondere seinen Werth zu jenem Zweck darin hat. daß Chriftus an Fehllofigkeit einem Opferlamm gleich ift. Diefer Busammenhang der Rede des Petrus macht es unumgänglich. bas Lamm, dem Chriftus verglichen wird, als bas zum Paffahopfer gehörige zu verstehen. Die Opferthiere beim Bundesopfer am Sinai waren Rinder, beim jährlichen allgemeinen Sündopfer Widder; wenn nun zwar auch bei anderen Opfern Lämmer vorfommen, so wird doch hier die Anschauung auf den Thous des Baffahlammes beschränkt, gerade weil dieses Opfer zu den Mitteln der Befreiung der Ifraeliten aus Aegypten gehörte, und weil es dazu bestimmt war, die Erinnerung an diese dem Volke so wichtige Erfahrung dauernd zu vermitteln und zu erhalten. Indem biemit erwiesen ist, daß Betrus in dem Sate den Opfertod Chrifti unter die Kategorie des Baffahopfers stellt, so behalte ich mir vor, auf die specielle Deutung der daran geknüpften Wirkung, nämlich des Begriffes dutpoûr, später zurückzukommen.

Mit demselben Vorbehalte berühre ich neben der eben des sprochenen Stelle die aus dem Briefe an den Titus 2, 14. Die Formel Χριστός ἔδωκεν έαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν (vgl. Gal. 1, 4) meint wegen der folgenden Zweckangaben die specifische Singebung seiner selbst im Tode an Gott, welche auf die Vorstellung vom Opfer hinauskommt. Nun sind aber die folgenden Zweckbestimmungen, ἴνα λυτρώσηται ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀνομίας καὶ καθαρίση έαυτῷ λαὸν περιούσιον, in der Art verschieden, daß ihre thyischen Beziehungen im Alten Testamente anzweierlei Opfer vertheilt sind. Wenn cs erlaubt sein wird, nach der für 1 Petr. 1, 18. 19 gefundenen Erklärung anzunehmen, daß der erstere

Zwed Chrifti Opfer im Bergleich mit dem ursprünglichen Baffahopfer stellt, so ist der andere Zweck nur an die Bergleichung des Opfers Chrifti mit bem mosaischen Bundesopfer anzuknüpfen. Denn dads περιούσιος bezeichnet bei den LXX. das Bolk des Eigenthums Gottes (Erod. 19, 5), das Bundesopfer aber bient gur Ginweihung bes Bolkes in biefen Charafter, insbefondere burch Die Befprengung beffelben mit bem Opferblute, unter ber Bedingung, daß der dabei gelobte Gehorfam gegen ben Bundesgott gehalten werde (19, 5; 24, 7. 8). Deshalb ift auch im Brief an Titus als Bedingung die Zweckbeftimmung hinzugefügt Indwrnv καλων έργων. Deshalb ift endlich bei ber reinigenden Birfung der Selbsthingebung Christi ohne Zweifel an ein Analogon zu der Sprengung des Bundesblutes über das ifraelitische Bolf gedacht, welche in der Vorstellung vom ραντισμός αίματος schon vorgekommen ift (1 Betr. 1, 2; Hebr. 10, 22; 12, 24; S. 169). Die Aussage im Titusbrief also würde in der Anschauung doppelten Wirfung des Opfers Chrifti die beiden Typen bes Paffahopfers und bes Bundesopfers zusammenfaffen, welche sonft getrennt von einander die apostolischen Borftellungen leiten. Gowie aber der Verfasser des Hebraerbriefes den Charafter des Opfers Christi nach dem Vorbilde sowohl des Bundesopfers als des jährlichen Sundopfers bestimmt, darf man sich über die Rusammenfassung aus einander liegender alttestamentlicher Typen in dem vorliegenden Ausspruche nicht wundern.

Mit diesem Ergebniß wird es gelingen, die verschiedenen Andeutungen über den Charakter und die Wirkungen des Opfers Christi in der Apokalypse zu ordnen. Dieselben stimmen 1, 5. 6 und 5, 9. 10 darin überein, daß in Folge verschieden bezeichneter Wirkungen des Blutes Christi die Gläubigen zu Königen und Priestern oder zu einem Königreich als Priester gemacht, also in den Beruf des alten Bundesvolkes (Exod. 19, 6) eingeführt sind. Sie sind im Gegensaße zu diesem aus jedem Volke erwählt (5, 9; 14, 3. 4); ihr in der letzten Stelle bezeichneter Charakter als anapxn τω θεω läßt sie aber auch im Vesitz des Vorzuges des ifraelitischen Volkes als erstgeborenen d. h. Gott geweihten Sohnes (Exod. 4, 22) erscheinen. Nun wird die nächste, unmittelbare Wirkung des Opfers Christi theils so bezeichnet, daß er uns von unseren Sünden befreit hat (τῷ λύσαντι ήμας ἐκ των άμαρτιών ήμων, 1, 5), theils so, daß er uns für Gott erworben hat (ἠγόρασας

τῷ θεῷ ἡμᾶς ἐν τῷ αἵματί σου, 5, 9; υgί. 14, 3. 4). Senes berührt sich so nahe mit den Formeln 1 Betr. 1, 18. 19; Tit. 2, 14, daß man nur an den Typus des Paffahopfers benten fann, zumal da das stehende Bild des Lammes (apviov, 5, 6; 7, 14; 13, 8 u. oft) für ben mit ben Merkmalen bes erlittenen Todes vergegenwärtigten Chriftus wieder nicht auf den deuteroiefaianischen Typus des Knechtes Gottes, sondern auf das Ritual ber Paffahfeier (ἀπὸ τῶν ἄρνων λήψεσθε, Erod. 12, 15) zurückweist. Aber der Gedanke des άγοράζειν τω θεω läßt sich schwer= lich aus dem Typus des Paffahopfers erklären. Bei dem Begriff άγοράζειν, der auch bei Paulus (1 Kor. 6, 20; 7, 23) in einer nicht näher bestimmten Beife die Beilswirfung Chrifti bezeichnet, denkt man gewöhnlich vorherrschend an die Merkmale einer Eremtion aus früherem Besitze und einer Neguivalenz des Lebens Christi mit dem Werthe der Gläubigen für deren frühern Befiger. Man folgt in dieser Beziehung dem Eindrucke, welchen der Gebrauch von ekaropázeiv (Gal. 3, 13; 4, 5) erweckt. Indessen ist in dem Gebrauche des einfachen Wortes in der Apokalppse einerseits die Rücksicht auf den gegenwärtigen Besitzer, auf Gott, so bestimmt hervorgehoben, und indem der Ausgangspunkt des Raufens mit έκ πάσης φυλής καὶ γλώσσης καὶ λαοῦ καὶ ἔθνους bezeichnet wird, wird dadurch ber Gedanke an einen frühern Besitzer fo wenig nahegelegt, daß die Analogie des Gebankens in der Apotalppfe mit dem im Briefe an die Galater fehr gering wird. Undererseits aber erlaubt der Zusammenhang jenes Sates nicht, daran zu denken, daß Chriftus als Mittel des Raufes in den Befitz einer Gott entgegengesetzten Macht übergegangen sei, welche dafür die Gläubigen an Gott entlassen habe. Denn als Opfer, wie er durch die Erwähnung seines Blutes gekennzeichnet ift, giebt er sich in eigenthümlicher Weise an Gott hin; wenn er nun da= durch auch die Gläubigen aus allen Bölfern für Gott erwirbt, so findet das Merkmal der Aequivalenz mit diesen, ferner der Uebergang des Lebens Jesus als Raufpreises in den Besitz einer Gott entgegengesetten Macht keinen Boden in der Anschauung des Schriftstellers. Vielmehr ergiebt sich, daß der stricte Sinn, ber sonst dem Worte aropaZeiv beinohnt, in diesem Falle nicht angewendet fein tann. Es paßt auf bas Wort nur ber Ginn: zum Eigenthum erwerben, so wie dies auch Cap. 3, 18 der Fall ift, und wie das hebräische קבה, welches regelmäßig kaufen bebeutet, auch für erwerben im Allgemeinen gebraucht wird, in Fällen, welche die specifischen Mertmale des Raufes für den Gebanken gar nicht zulaffen (Spr. 4, 7; 15, 32; 16, 16; 19, 8). Wenn also das Opfer Chrifti im Sinne des Apokalyptikers (val. 2 Betr. 2, 1) die Wirfung hat, Gotte aus allen Bolfern Menschen als Eigenthum zu erwerben, so liegt hiefur ber Typus bes Bundesopfers näher, burch welches, im Zusammenhang ber Geschichte bes alten Bundes, Die Beftimmung Fraels gum Gigenthume Gottes ihren Abschluß als Grundlage ber verwirklichten Bundesgemeinschaft findet. Dafür, daß jener Thpus in die Unichanung des Apokalyptikers vom Opfer Chrifti hineinspielt, ift auf bas Geficht hinzuweisen, in welchem die unzählbaren Genoffen der Bölfer innerhalb der chriftlichen Gemeinde auftreten, angethan mit weißen Gewändern (7, 9), welche fie gewaschen und weiß gemacht haben in dem Blute des Lammes (ξπλυναν τάς στολάς αὐτῶν καὶ ἐλεύκαναν ἐν τῷ αἵματι τοῦ ἀρνίου, 🗞 14). Denn dieses ift nur so mit der alttestamentlichen Anschauung vom Opfer zu reimen, daß das Blut Christi nicht blos Gott dargebracht, sondern auch auf die Genoffen des Bundes gesprengt ift, daß alfo der βαντισμός αιματος vorausgeset ist, wie er beim Bundesopfer stattfindet. Also auch ber Apokalyptiker scheint in dem Opfer Chrifti die Beziehungen des Baffah- und des Bundesopfers qufammengefaßt zu haben.

Um diese Uebersicht der äußeren Verhältnisse der neutestamentlichen Vorstellungen vom Opfer Christi zum Abschluß zu bringen, kommt noch in Betracht, wie die einzelnen Schriftsteller die zu den mosaischen Opfern ordnungsmäßig gehören den Acte in ihrer Anschauung des sich darbringenden Christus zur Anwendung bringen. Von jenen fünf Acten, Darstellung des Thiers vor dem Atar, Auflegung der Hände auf das Haupt des Thiers, Schlachtung desselben, Sprengung des Blutes an den Altar, resp. an die anderen Heiligthümer, Verbrennung des Thiersleibes, resp. der Eingeweide auf dem Altar, — kommen für das Opfer Christi nur die drei letzten zur Erwähnung im Neuen Testament. Bei den alttestamentlichen Opfern ist die Schlachtung des Thieres ein vorbereitender Act, dazu bestimmt, um das aus der Halswunde springende Blut zu gewinnen i; das im Opfer

<sup>1)</sup> Bgl. Dehler, Opfercultus des Alten Testaments, in Herzog's Real-Cnepklopädie. 2. Ausl. X. S. 628.

beabsichtigte specifische Berhalten des Menschen zu Gott vollzieht fich nur in den beiden letten Sandlungen der Blutsprengung und der Verbrennung des Thieres jum wohlgefälligen Geruch für Gott (אשה ריח ניחח ליהוה). In Hinficht des Opfers Christi ift nun ichon hervorgehoben worden, welcher Werth gur Bezeich= nung seiner Opferqualität auf die Bergiegung seines Blutes an seinem am Rreuze hangenden Leibe, refp. auf die Darbringung beffelben vor den himmlischen Thron Gottes, gelegt wird (S. 169). Ebenso bestimmt wird auch die Darbringung seines Leibes als wesentliches Moment des Opfers bezeichnet (S. 167). Es fragt sich nur, ob noch speciellere Anknüpfungen der Anschauung vom Opfer Christi vorliegen, welche Erwähnung erheischen. In dieser Hinsicht ist es bedeutsam, wie das charakteristische Merkmal der Berbrennung des Opferthieres auf Christus übertragen wird, nämlich daß er παρέδωκεν έαυτὸν ύπερ ήμων προςφοράν καὶ θυσίαν τῶ θεῶ εἰς ὀσμὴν εὐωδίας (Œph. 5, 2). Dies weist darauf bin, daß der auf die Bedeckung des Gekreuzigten mit seinem eigenen Blute folgende Todesmoment der Verbrennung des Thieres im heiligen Feuer entspricht, daß also mit dem Sterben Chrifti seine Selbstdarbringung als Act abgeschloffen ift. Hier also wird in der Anschauung des Opfers Chrifti die Reihenfolge der für das alttestamentliche Opfer angeordneten Handlungen gewahrt. Im Hebräerbriefe findet sich neben der Darstellung, wie der Hohepriester Christus als der Auferweckte sein eigenes Opferblut vor den himmlischen Thron Gottes bringt, keine absichtliche Hin= weisung auf die Erfüllung der zweiten abschließenden Opferhand= lung an Jesus. Allein unwillfürlich spricht der Verfasser einmal von Christus in der umfassenden Formel: έαυτὸν ἀνενέγκας (7, 27), ferner insbesondere davon, daß wir geheiligt sind dià της προςφοράς του σώματος 'Ιησού Χριστού ἐφάπαξ (10, 10); endlich spricht er in Hinsicht des Opfers Christi von einem Altare (dem Kreuze), von welchem die Diener der Bütte, d. h. die Chriften, keinen Unterhalt durch Opfermahlzeiten ziehen (13, 10). Denn das Gefet schließt bei dem allgemeinen Sundopfer, welchem Chrifti Darbringung entspricht, jede Mahlzeit der Priefter aus, indem das, was vom Opferthiere nicht auf dem Altare verbrannt wurde, außerhalb des Lagers dem Feuer übergeben werden mußte. Es wird hiemit auf etwas hingebeutet, was am Opfer Christi ber Berbrennung der Eingeweide des Thieres auf dem Altare entfpricht. Wenn nun gefragt wird, auf welches fpecielle Ereigniß jene Aeußerungen anspielen, so entscheidet die Gleichung 9, 27, 28 gang beutlich, baß der Tobesmoment die Darbringung bes Leibes Christi an Gott in sich schließt. "Sofern den Menschen bevorfteht, einmal zu sterben, banach aber Gericht, so wird auch Chriftus, nachdem er einmal dargebracht ist, um die Sünden Bieler zu tragen, zum zweiten Male außer Beziehung zur Gunde erscheinen für die ihn Erwartenden zum Beile." Wenn man meinen könnte, άπαξ προςενεχθείς umfaffe das Sterben Chrifti und feine Blut= fpendung im himmel, und in diesem Umfang werde ber Begriff dem Todesverhängniß eines Jeden entgegengestellt, so will schon das Participium des Paffivum nicht recht zu dieser Annahme paffen; überdies lehrt der Rückblick auf den B. 26, daß die Borftellung vom Opfer Chrifti in diesem Zusammenhang durch bie Anschauung von seinem Leiden ausgefüllt ift; diese aber bewirkt auch für B. 28 die Ausschließung ber Blutspendung von dem Gedanken des προςενεχθείς. Also ergiebt sich, daß der Verfasser des Hebräerbriefes, indem er im Tode Chrifti die Darbringung seines Leibes an Gott, also das Gegenbild der Berbrennung der Thierleiber auf dem Altare anschaut und die Blutspendung des Auferweckten im Simmel darauf folgen läßt, die Reihenfolge ber im Vorbilde eingeschloffenen Handlungen im Entwurfe des Gegenbildes umtehrt. Hierin erscheint eine eigenthumliche Freiheit der symbolisirenden Bhantasie; dieselbe aber erlaubt sich in diesem Falle nicht mehr, als wenn in Chriftus die Merkmale des Opfers und bes Briefters, des Opfers und der Kapporeth zusammengefaßt werden.

In der Apokalypse wird das Merkmal alttestamentlicher Opserhandlung, welches in den bisher besprochenen Darstellungen des Opsers Christi gar nicht in Betracht kommt, die Schlachtung, an der Lammesgestalt Christi besonders hervorgehoben (5, 6. 9. 12; 13, 8). Das Lamm erscheint freilich in der Bisson üs ecopaquévov (vgl. 13, 3), weil durch das gegenwärtig himmlische Leben sein Tod wieder aufgehoben ist. Allein da jener Zug im Bilde nur von dem Sterben Christi hergenommen sein kann, so muß gemäß der Anschauung des Apokalyptikers das Opser Christi vollständig in den Umkreis seines hergestellten himmlischen Lebens fallen. Die Auseinandersolge der Aussagen (5, 9) eσφάγης καὶ ἠγόρασας τῷ θεῷ ἡμᾶς èν τῷ αἵματί σου beweist, daß Johannes ebenso wie der Versasser

Opferact als die Darbringung des eigenen Blutes Chrifti bor den himmlischen Thron Gottes fett, demgemäß dann das Opferlamm por dem Throne und dem Angesichte Gottes stehend verharrt. Dieser Zug des Bildes darf mit gewiffem Rechte als Analogon der Berbrennung des Thierleibes im Altarfeuer gelten. Denn die Berbrennung auf dem Altare, auf welchem Gott zu den Menschen fommt (Erob. 20, 21), mit dem Feuer, welches von dem Angesichte Gottes ausgegangen war (Lev. 9, 24), ist biejenige Handlung, durch welche im symbolischen Sinne die im Feuer aufgehenden Gaben vor das Angesicht Gottes gebracht werden. Das Berharren des Opferlammes vor dem himmlischen Throne Gottes würde also dem Sinne jenes Ritus entsprechen. Demaemäß perhalten fich die Anschauungen vom Opfer Christi bei den drei Schriftstellern in folgender Beife. Daffelbe fällt für Baulus in das dieffeitige Leiden am Kreuz und in den Tod, für den Berfaffer des Hebräerbriefes in das dieffeitige Leiden und den Tod und in den Umfang des jenseitigen, himmlischen Lebens Chrifti. für den Apotalnptifer vollständig und ausschlieflich in diese Sphare.

24. Die Uebersicht der auf das Opfer Chrifti sich beziehenden Vorstellungen im Neuen Testament beweift, daß mit Ausnahme von Jakobus und Judas alle Schriftsteller an denselben betheiligt find, und daß, außer dem Berfaffer des Sebräerbriefes, feiner in höherem Mage als die anderen dem Gedanken zugewendet ift. So viele Abweichungen nun in der Amvendung der einzelnen Büge des alttestamentlichen Typus nachgewiesen sind, so verrathen sie doch keinen Gegensatz ber Vorstellungsarten. Denn sie kommen fämmtlich auf die Vergleichung des Todes Chrifti mit folchen Opfern hinaus, welche die Bundesgnade Sahwe's gegen bas Bolk der Erwählung vorausseten; und an alle ein= zelnen verglichenen Formen der Opfer konnte für das Opfer Chrifti das Prädicat der Erlösung oder der Sündenvergebung angeknüpft werden. Aber weder ertheilt irgend ein Schriftsteller des Neuen Teftaments eine absichtliche zusammenhängende Belehrung darüber, wie die nothwendigen Merkmale des alttestamentlichen Opfers in dem Leiden und Sterben Chrifti sich wiederholen, noch barüber, nach welcher Regel an die Opferqualität Christi die Wirkung der Sündenvergebung geknüpft wird. In der erstern Beziehung leistet auch der Verfasser des Hebraerdriefes nicht, was man von

ihm vielleicht erwartet. Nur aus vereinzelten unabsichtlichen Andeutungen beffelben tonnte ermittelt werden, in welchem Acte des Opfers Chrifti er das Gegenbild der Verbrennung des Thier= leibes auf dem Altare erkennt. Denn da feine Absicht barauf gerichtet ift, Christus als ben Hohenpriefter zu erweisen, der zu= gleich Opfer ift, fo hob fich aus der durchzuführenden Analogie bes Handelns Chrifti mit bemjenigen, was bem Aharonitischen Hohenpriester für das jährliche allgemeine Sundopfer vorgeschrieben war, nur das Berfahren mit dem Opferblut im Allerheiligften hervor. Wenn es also überhaupt gelingen wird, einen von den Männern bes Neuen Testaments gedachten Zusammenhang zwischen den Anschauungen vom Tode Christi und den behaupteten Wir= tungen beffelben zu ermitteln, fo wird man ihre Gedanten nur an dem Sinne meffen konnen, den die Gesetgebung über die Opfer im Alten Testament erkennen läßt. Die Aufgabe, welche ich ftelle, bezieht sich nicht auf eine Geschichte ber Opfervorstellung im A. T., fondern beschräntt fich auf die Ermittelung des Sinnes, welchen die Gesetze in dem sogenannten Prieftercoder in den mittleren Büchern bes Bentateuch errathen laffen. Dazu kommen die gleichartigen Anspielungen des Ezechiel, deffen Zeitalter und beffen Auffassung ber Prieftercoder nahe fteht. Für ben vorliegenden Zweck ift es gleichgiltig, auf die Frage nach ber Berkunft biefer Gefetgebung einzugehen. Die Formel: Gefet und Propheten, brudt aus, daß Jejus und die Apostel den Inhalt des Bentateuch als die erfte Auctorität für die Religion des A. T. aufgefaßt haben. Und es ift anzunehmen, daß ihnen ber Sinn ber gefetzlichen Opfer Buganglich gewesen ift, ba im entgegengesetten Falle überhaupt feine Auskunft über die Bedeutung ber Borftellung vom Opfer Chrifti erreicht werden kann (S. 164). Ich wiederhole es, daß diese Untersuchung fich auf den alttestamentlichen Begriff der gefet = lichen Opfer zu erstrecken hat, mit welchen bas einmal vollzogene Bundesopfer insofern gleichartig ift, als auch dieses die Birfung der Bundesanade Gottes auf die Bolfsgemeinde voraussett. Sin= gegen kommen die Fälle folcher Opfer nicht in Betracht, welche nach eingetretenem Bruche bes Bundes den Born Gottes von dem Bolke abwehren (S. 54). Diese nehmen kaum eine andere Stelle ein, als die Opfer der Heiden, welche kein solches Bundesverhältniß zu Gott kennen, auf welchem die Religion der Ifraeliten beruht. Die Beiden haben mit Ruckficht bald auf die Buld, bald auf den Born ihrer Götter geopfert; die gesetzlichen Opfer der Fraeliten, auch die Sündopfer, setzen das Walten der Gnade Gottes unter allen Umständen vorauß; auch die außerordentlichen Opfer, mit welchen man den Zorn Gottes abzuwehren unternahm, sind nach einer Andeutung (2 Chron. 29, 8—11) durch den Gedanken des Bundes insofern bestimmt, als sie die Bereitwilligkeit ausdrücken, den Bund mit Gott zu erneuern.

Die Gefetgebung über die Brandopfer, Sündopfer, Schuldopfer ift begleitet von Aussagen über Die Wirfung der priefter= lichen Verrichtungen, in welchen bas Berbum per hervorfticht, welches die LXX. mit ίλάσκεσθαι überseten. Dieses Wort klingt im Neuen Testament, wie schon angegeben ift, 1 Joh. 2, 2; 4, 10; Hebr. 2, 17 wieder an. Es ist aber weder im Neuen noch im Alten Testament seiner Abstammung und seinem classischen Ge= brauch gemäß angewendet. Denn es bezeichnet für die Bellenen die Wirkung des Opfers als ίλαον ποιείν τὸν θεόν. Hingegen steht es in der Bibel weder jemals direct in solcher Berbindung mit irgend einer Opferhandlung, noch hat es indirect ben Sinn, daß die gesetzmäßigen Opfer Gott umftimmen, oder sein Uebelwollen in Wohlwollen verkehren. Die Formel in der LXX. (3. 3. Lev. 5, 6): καὶ ἐξιλάσεται περὶ αὐτοῦ ὁ ἱερεὺς κατέναντι κυρίου ift nach griechischem Sprachgebrauch völlig unverständlich, dient also auch nicht dazu, die entsprechenden hebräischen Gätze verständlich zu machen. Denn wo die LXX. das Berbum idáσκεσθαι anwenden, steht im Hebräischen das Wort 700. das Bedecken bedeutet. Zwischen diesem Begriff und der Bedeutung Gnädigmachen findet also feine Gemeinschaft ftatt. Man fann aber errathen, warum die LXX. diese Substitution vorgenommen haben. Sie haben die solenne Wirkung hellenischer Opfer der solennen Wirkung der ifraelitischen Opfer untergeschoben, ohne daß sie es wagen, die ursprüngliche Bedeutung ihrer Formel vollftändig auszudrücken. Die Formel der LXX. ist also für die vorliegende Untersuchung durchaus indifferent. Dieselbe hat sich nur auf die mit nan gebildete hebräische Formel zu richten. Das Wort 753 bedeutet nichts anderes als Bedecken, und wo es als Wirkung von Opfern ausgesprochen wird, ift als das Subject immer der Priefter (oder bei Inftallirung derfelben Mofe), und als die Objecte immer Personen, Ginzelne ober das Bolt, ober heilige Geräthe (der Brandopferaltar, der Rauchopferaltar die

II.

Rapporeth) bezeichnet. Im Einzelnen stellt fich folgender Bu-

sammenhang heraus.

1) Die Wirfung des "Bedeckens" der Personen wird im Geset von den Brandopfern, den Sündopfern und den Schuldsopfern ausgesagt. Daraus folgt aber nicht, daß sie für die Scheslamim (Heilsopfer) ausgeschlossen wäre. Hier tritt das Zeugniß des Ezechiel (45, 15. 17) ergänzend ein, indem er von Sündsopfern, Speisopfern, Brandopfern, Heilsopfern den Zweck בבר בררישַרָאַל und בליבות und בליבות בער בית בית ישל מעלים und בליבות und בליבות dusspricht. Die Formel kommt sedoch nicht blos dei diesen blutigen Opsern vor, sondern auch bei unblutigen. Dieses ist der Fall bei dem Sündopfer von Semmelmehl, welches für den vorgeschrieben wird, der zu arm ist, um auch nur zwei Tauben darzubringen (Lev. 5, 11—13). Ferner ist bei der Einweihung Aharons und seiner Söhne nicht blos das blutige Opser, sondern auch die Darbringung der Waizenbrote das Mittel ihrer Bedeckung (Exod. 29, 2. 3. 33).

2) Alls Objecte des "Bedeckens" durch Opferhandlungen werden die Bersonen in den allermeiften Fällen durch die Brapofition by mit dem Berbum verknüpft, seltener durch die Braposition בעד (Lev. 9, 7; 16, 6. 11. 24). In beiden Fällen ift der Bortsinn deutlich gewahrt: "auf Jemand becken", "Jemand ringsum bedecken". So wird übereinstimmend die Wirkung von Brandopfern (Lev. 1, 4; 16, 24), von Sündopfern (Lev. 16, 33; Rum. 28, 22, 30; 29, 5; Nehem. 10, 34; 2 Chron. 29, 24) und von Schuldopfern (Lev. 14, 21) bezeichnet. Un einigen Stellen (Lev. 6, 23; 7, 7; 16, 17. 27) steht das Berbum absolut, aber so, daß die Berfonen als Objecte bem Busammenhange gemäß ergangt werden muffen. Für die bezeichnete Wirkung ber Sund opfer und der Schuld opfer finden fich daneben noch specielle, dem Amede derfelben entsprechende Zufätze. Zuerst wird der Zweck angelnüpft: מוהר אחבם, "um euch zu reinigen" (Lev. 16, 30), aweitens die entsprechende fernere Wirkung, and jie ist rein", die Wöchnerin von ihrem Blutflusse (Lev. 12, 7. 8), oder בהסלה הבסין, "es ist ihnen (oder ihm) vergeben" (Lev. 4, 20. 31; Num. 15, 25. 28). Dieselbe Formel wird hinzugefügt, wo auch noch eine Beziehung der priefterlichen Sandlungen auf die begangene Sünde vorhergeschickt ift (Lev. 4, 26. 35; 5, 10. 13. 18. 26; 19, 22). Diese wird entweder durch die Praposition 72 angefnüpft: מאשה חשאה und bergl. (Lev. 4, 26; 5, 6. 10; 14, 19; 15, 15. 30; 16, 34; Num. 6, 11), oder durch die Prapofition > (Lev. 4, 35; 5, 13, 18, 26; 19, 22). Wenn es sich nun fragt, wie diefe fo ausgedrückte Beziehung der priefterlichen, Die Personen bedeckenden Sandlungen gedacht sein wird, fo verbietet der Wechsel der beiden Bravositionen in dem Tenor desfelben Gesetzes über die Schuldopfer, denfelben ihren unter einander so verschiedenen localen Sinn zu vindiciren. Ueberdies würden dadurch seltsame Inconfequengen in dem Sinne ber gangen Formel entstehen. Wenn der Priefter durch das Schuldopfer "auf Einen beckt, auf seine Sunde", so wurde barin bas Decken, mag es einen speciellen Sinn haben, welchen es wolle, in dieselbe Rich= tung zu ben Größen geftellt, welche durch diefe priefterliche Sandlung jedenfalls von einander getrennt werden follen. Wenn ber Briefter durch Sund- und Schuldopfer "auf Ginen beckt von seinen Sünden weg" (fo daß er von seinen Sünden getrennt wird) und wenn ihm in Folge beffen vergeben wird, fo wird ber göttliche Act der Bergebung der Gunde in einer wenigstens fehr mißlichen Weise von deren factischer Beseitigung abhängig gemacht. Deshalb bleibt nichts übrig, als beide Prapositionen in über= tragener Bedeutung als Bezeichnung des äußern Grundes oder des Anlasses der beabsichtigten Wirkung des Bedeckens anzusehen, welche, den Berhältniffen des ganzen Borganges gemäß, durch die priesterlichen Handlungen außer Wirtsamkeit für die Berson gesetzt werden sollen.

3) Als das Subject des Bedeckens durch die Opferhandlungen wird immer der Priester bezeichnet. Es ist eine charakteristische Ungenauigkeit, wenn Kurh!) sagt: "Als das Subject, von welchem das Bedecken im Opfercultus ausgeht, erscheint immer Gott oder dessen Diener und Stellvertreter, der Priester." Die erstere Behauptung ist nicht richtig, und die gleichgeltende Bezeichnung des Priesters als Dieners und Stellvertreters Gottes ist nur aus einer Verwirrung der verschiedenartigen Functionen der Priester oder aus der Eintragung des römisch-katholischen Begriffes vom Priester zu erklären. Diener Gottes ist der Aharonitische Priester, aber Stellvertreter der Menschen Gott gegenüber, wenigstens gerade in den Opferhandlungen<sup>2</sup>). Denn indem

<sup>1)</sup> Der alttestamentliche Opfercultus. S. 50.

<sup>2)</sup> Das Segnen des Boltes im Auftrage Gottes (Lev. 9, 22 f.;

das ganze ifraelitische Bolt als Königreich von Brieftern pradicirt ift, so hat das besondere Briefterthum der Abaroniten nicht den Sinn, jenes Pradicat des gangen Bolfes aufzuheben oder unwahr zu machen, fondern ben Ginn, das Bolt ober den einzelnen Laien in der Ausübung des Cultus zu vertreten. Indirect durch die Handlungen ber Aharoniten wird immer das Priefterrecht des gangen Bolfes und ber Gingelnen, Gott zu naben, verwirklicht. Die besondere Erwählung der Aharoniten durch Gott zur Ausübung bes Cultus und ihre fogleich jur Erwägung zu bringende amtliche Vollmacht gegenüber ben Ifraeliten und ihren Gaben zieht die Aharonitischen Priefter nicht auf die Seite Bottes, fondern begründet blos die Ausschließlichkeit ihres Sandelns in Sinficht ber für Gott durch ben Ginzelnen ober durch die Gefammtheit bestimmten Gaben 1). An jenem Privilegium nehmen auch bie jum Dienste bes Beltes ber Zusammenkunft angestellten Leviten Theil. Der Hohepriester als das Haupt der Opfernden hat das= jenige Mag von Beiligkeit, daß er alle Fehler, welche unabsichtlich an den Gaben haften, wegnimmt und durch das Privilegium seiner Person ihre Wohlgefälligkeit für Gott erganzt (Erod. 28, 38). Dieselbe Bestimmung, die Fehler bes Geheiligten (שקדש) weggu= nehmen, wird nun Num. 18, 1 von Aharon auf feine Gohne, ja sogar auf das Haus seines Baters, d. h. sammtliche Leviten, ausgedehnt; indem diese an der Stelle fammtlicher Ifraeliten Die Dienste am Belte ber Zusammenkunft ausschließlich üben, find fie befähigt, die Verfehlung jener wegzunehmen (B. 22. 23), d. h. wohl diejenige, welche an beren Gaben haften würde. Natürlich ist diese Wirkung nach den abgestuften Burden verschieden. Leviten üben fie nur, sofern sie unmittelbar im Dienste am Seilig-

Rum. 6, 22 f.) und der Unterricht im Gesetz, sowie die richterliche Gewalt, die den Priestern übertragen sind, stehen in Abhängigkeit von ihrem Hauptberuse.

<sup>1)</sup> Ich muß gestehen, daß mir das unverständlich ist, was Hosmann a. a. D. S. 286 schreibt: "Der Priester war von Gott gegeben nicht daß er die Stelle der Gemeinde oder des einzelnen Gemeindegliedes vertrat, — denn die Gemeinde ist es ja, welche darbringt, oder der Einzelne — sondern damit, was sonst nur Aeußerung und Bethätigung menschlicher Frömmigkeit wäre, insosern Gottes eigene Leistung ward, als er nun das Opser durch Ansordnung und den Mittler seiner Darbringung durch Erkürung selbst bestellt hatte. Aber nur in dem Sinne und Maße war das gemeindliche Opser Gottes eigene Leistung, in welchem Fracel die Gemeinde Gottes war."

thum thätig sind, ber Hohepriefter aber schon, sofern er überhaupt da ift, und das Goldblech mit der Inschrift: "Beilig für Sahwe" an der Ropfbedeckung trägt. Insbesondere aber erstreckt sich bie aleichartige Birkung der Priefter auch auf die persönlichen Berfehlungen der Ifraeliten, sofern unter den Acten des Laienfündopfers die daran sich knüpfende Mahlzeit der Priester an dem heiligen Ort ausdrücklich ihre Bestimmung darin findet, daß die Briefter die Berfehlung ber Gemeinde wegnehmen (Leb. 10, 17). Es ift nicht die besondere Eigenschaft des Speiseobjectes, oder des Actes an fich der Grund des Pradicates; fondern die einfetzungsmäßige Befähigung des Priesters zu dieser Wirkung bethätigt sich in diesem besondern Acte des Laiensündopfers. Hingegen was nun die etwa vorkommenden Berfehlungen im Priesterdienst selbst betrifft, so finden die Priefter ihre specifische Erganzung nicht etwa am Hohenpriefter oder gar an einem Bertreter außer oder über ihrem Stande; sondern nach Num. 18, 1 nehmen Aharon und seine Sohne mit ihm die Berfehlung ihres Priefterthums selbst weg, namentlich wohl durch das Sündopfer, welches der Priester für seine eigene Vergehung darzubringen hat (Lev. 4, 3 f.). Dieses gewährleistet die Abgeschlossenheit des Priesterstandes, indem derselbe ausschließlich zur Ausübung des öffentlichen Cultus des Volkes erwählt und berufen war.

Icne Ergänzung ber etwa vorhandenen Fehler ber Opferzgaben durch die besondere Heiligkeit des Hohenpriesters hat die Bestimmung, die Geber selbst, in Beziehung auf ihre Absicht zu opfern. Gott wohlgefällig zu machen (Erod. 28, 38), wie andererzseits diese Anforderung an die Gaben dann nicht erfüllt wird, wenn dieselben aus der Hand eines Bolksfremden kommen (Lev. 22, 25). Nun wird in dem Gesetz über die Brandopfer die bei allen übrigen Opferclassen geltende Berordnung, daß der Geber oder die Aeltesten als Bertreter der Gemeinde dem Opferthier die Haltesten als Bertreter der Gemeinde dem Opferthier die Hand auf das Haupt des Brandopfers, und es ist wohlgefällig für ihn vor Gott zu dem Zweck ihn zu bedecken" (Lev. 1, 4). Hieraus folgt, daß diese allgemeine Wirkung der Opfer von ihrer Wohlgefälligkeit für Gott, in Beziehung auf den Darbringer abshängt. Der symbolische Act der Handauslegung kann aber den Umständen gemäß keinen andern Sinn haben, als daß die Bestingungen, unter welchen der Geber, und die, unter welchen die

Gabe Gott gefallen, für die folgenden Sandlungen des Priefters Besufammengefaßt werden sollen, damit durch fie die erftrebte "Bedeckung" der Berjon hervorgebracht werde. Die Gabe ift wohlgefällig, fofern sie den Borschriften über Art, Geschlecht, Alter, Bollfommenheit des Opferthieres entspricht, und fofern fie Gigenthum von Fraeliten ift. Der Geber ist auch bei etwa nicht bemerkten Fehlern des Opferthieres wohlgefällig durch die Garantie, welche der Hohepriefter leistet, unter deffen amtlicher Auctorität jede Opferhandlung vor sich geht. Diese in den Vorbereitungen liegenden Voraussehungen zum Opfer werden nun für den concreten Fall zusammengefaßt burch die Stützung ber Bande bes Gebers auf das Haupt des Opferthieres, und nur unter diefer Bedingung haben die Sandlungen des Priefters eine Beziehung und die beabsichtigte Wirkung für die bestimmte Berson.

4) Alles, was das Opfer zur "Bedeckung" der Bersonen leistet, wird in die nächste Beziehung zu dem in der Bundesgemeinde gegenwärtigen Gott oder zu dem Angefichte Gottes gesett. Denn die vollständige Formel ist לְכַפֵּר עַלֵּיהָם לִפְנֵי יהוה (Lev. 5, 26; 10, 17; 15, 15. 30; 19, 22; Num. 15, 28). Diefe innere Zweckbeziehung der Opferwirkung ift nun symbolisch dadurch gesichert, daß alle Opfer an den bestimmten heiligen Ort gebunden find, an das Zelt der Zusammenkunft (Lev. 17, 5. 6; Erod. 29, 42-46). Insbesondere ift der Altar für die Brandopfer vor dem Eingange in das Zelt durch daffelbe Brädicat ausgezeichnet, daß Gott zu Mose kommen wolle (Erod. 20, 21); die Rapporeth im Allerheiligsten aber ift das höchste Symbol der göttlichen Gnadengegenwart (Erod. 25, 21, 22; 30, 6; Rum. 17, 19). Indem also das Blut, in welchem das Leben des Thieres ist (Lev. 17, 11), an den Brandovferaltar, oder bei Sündovfern an dessen Hörner ober an die des Rauchopferaltars und den Vorhang vor dem Allerheiligsten, oder an die Rapporeth gesprengt wird, so wird dadurch das Thierleben Gott nahe gebracht und die Gabe ihm angeeignet. Daffelbe ift aber auch der Sinn der Berbrennung der Speisopfer und der Thierleiber, respective ihrer Eingeweide, in dem Altarfeuer. Denn dieses, welches nicht verlöschen soll (Lev. 6, 5. 6), ift seiner Herkunft nach das Feuersymbol der Gegenwart Gottes selbst (Lev. 9, 24; 2 Chron. 7, 1); die Auflösung der Gaben durch das Altarfeuer ist ihre Aneignung an Gott. In entfernterer Weise wird dasselbe ausgebrückt, indem gewiffe zum Opfermahle bestimmte Theile ber Thiere vor dem Altare in die Höhe gehoben und vor demselben geschwungen wurden.

5) Die priesterlichen Handlungen, welche dazu dienen, Ifracliten "vor dem Angesichte Gottes zu bedecken", sind regelmäßig biefe beiden, die Sprengung bes Blutes an die bestimmten heiligen Geräthe und die Berbrennung der Gaben im Altarfeuer (Lev. 4, 15-20, 25, 26, 30, 31, val. 5, 16; 12, 7, 8; 14. 19. 31: 15. 15. 30: 19. 22; Rum. 6, 11). Ferner wo, wie bei ben Privatfündopfern, auch die Verzehrung ber nicht verbrannten Theile des Thieres durch die Briefter am heiligen Orte an= geordnet ist, wird diese Handlung als Mittel in die bezeichnete Wirkung des Opfers eingeschlossen (Lev. 10, 17). Diesen regelmäßigen Ordnungen reihen fich nun einzelne außerordentliche Fälle an. In ber Anordnung ber Weihe Aharon's und feiner Gohne (Exod. 29) wird außer einem Sündovfer und einem Brandovfer vorgeschrieben, wie Mose mit dem zweiten Widder und den unblutigen Gaben verfahren foll. Rachdem bestimmte Theile des Opfer= thieres und ein Theil der Brote in die Sande der Ginzuweihenden gelegt, dann aber auf dem Altar angezündet sein würden (B. 22-25), wird vorgeschrieben, daß Aharon und feine Sohne Die für sie bestimmten Fleischtheile Des Opferthieres, welche vor dem Altar gehoben und gewoben waren (B. 27), und die übrigen Brote und Fladen an demselben Tage effen follen (B. 31-33). Bon diesen Speisen heißt es nun B. 33: ראכלו אחם אשר כפר ===, "fie follen diese effen, mit benen fie bedeckt worden find jur Fullung ihrer Bande (ihrer Ginweihung) und ju ihrer Beiligung." Dies kann nur fo verstanden werden: Indem von dem Opferthiere nur gewiffe Theile und von dem Opferkuchen nur Weniges auf dem Altar angezündet ift, indem ferner nur Bruft und Reule durch den Ritus des Hebens und Webens Gott bargebracht find, fo gilt doch das gange Opferthier und der gange Brotvorrath, der in dem Korbe liegt, als Mittel der Bedeckung für die Einzuweihenden. Bährend also der gesammte Borrath des Speisopfers, auch fo viel davon egbar ift, die Wirkung des "Bedeckens" hat, weil ein Theil davon auf dem Altar angezündet ift, fo nimmt das ganze egbare Fleisch des Opferwidders an berselben Wirkung Theil, weil sowohl die Eingeweide, und was sonft noch bezeichnet ist (B. 22), angezündet, als auch die Bruft und die Reule vor dem Altar gehoben und gewoben find (B. 27). Dag

nun diese Ceremonien ebenfalls für die Wirkung des "Bedeckens der Seelen" nicht ohne Bedeutung find, ergiebt fich aus einem außerordentlichen Opfer, deffen Gegenftande die Ausführung der Blutsprengung und Verbrennung nicht gestatteten. Als nämlich die Ifraeliten den Sieg über die Midianiten erfochten hatten. ohne einen Mann einzubüßen, bringen sie durch Mose und Clegfar alles erbeutete Goldgeschmeide Gott dar (Num. 31, 48-54). Die Bezeichnung זהב התרובה (B. 52) drückt aus, daß die Gegenstände durch den Ritus des Erhebens vor dem Altar als Opfer dargeftellt werben; indem sie aber bemgemäß geng find, bienen fie לכפר על־נפשיחינה לפני יהוה, "au bedecken unfere Seclen bor Gottes Angesicht." Es ist nach allen biesen Proben verständlich, wenn, wie es 1 Chron. 6, 34 geschieht, die Gesammtheit der priesterlichen Functionen auf den Zweck bezogen wird, Ffrael im Gangen oder den einzelnen Ifraeliten zu "bedecken"; aber bemerkenswerth ift, daß auch die Dienstleistungen der Leviten, indem diese als der Ersat der Erstgeborenen und indem ihre Functionen am Zelte der Zusammenkunft als solche bezeichnet werden, welche eigentlich den Söhnen Ifraels zukämen, darauf gedeutet werden. לכפר על־בני ישראל (תוח. 8, 18. 19).

In Folge dieser Nachweisungen wird es wohl als sicher gelten, daß die Formel für die Wirkung der Opfer nicht fo fehr von der Art des Gott nahe gebrachten Stoffes, als von der Art und dem Werthe der Handlungen her ihre Erklärung finden muß, welche mit den Opferstoffen in erster Reihe die Briefter, in zweiter die Leviten vornehmen. Indem sich aber die untergeordneten Dienstleistungen der Leviten unserer Anschauung entziehen, und indem sie auch vielleicht im Einzelnen des charakteristischen, dem bezeichneten Zwecke nahe kommenden Gepräges entbehrt haben werden, so ift der Sinn der den Brieftern vorbehaltenen Manipulationen bei aller äußern Verschiedenheit derselben identisch und die Deutung derselben kaum zu verfehlen. Die Sprengung des Blutes an den Altar und an die anderen Geräthe und die Berbrennung im heiligen Feuer erfüllen den Begriff des gerp, des Gott nahe Gebrachten. Die Rabebringung ber Gaben wird die Menschen vor Gott bedecken. Diese Wirkung haftet nicht am Acte der Schlachtung des Opferthieres, in welchem Manche das Wesen oder den Mittelpunkt der Sache suchen. Dieser Act kann vielmehr gar nicht unter den Begriff Korban subsumirt werden und foll es auch nicht, da er deutlich nur zur Borbereitung dient. Die Schlachtung hat auch nicht ben Sinn ber Tödtung des Thieres. Nicht nur tommt biefer Ausdruck niemals vor, sondern er wäre auch durchaus zweckwidrig. Denn es kommt nicht darauf an, das Leben des Thieres, welches Gott dargebracht werden soll, zu vernichten. Das Todte ware kein der Darbringung würdiger Gegenftand, sondern im Gegentheil verwerflich für Gott. Die Handlung des Schlachtens ift auch fo beschaffen gewesen, daß sie dazu diente, das im Blut enthaltene Leben des Thieres als lebendes darzubringen. Denn so wie das Blut in ber Rraft seines Umlaufes aus ber Wunde herausspringt, und fo. daß es vor dem Gerinnen behütet wurde, mußte es an den Mtar gesprengt werden. Die Erklärung des gesetzlichen Opfers also, welche die Schlachtung als die Hauptsache und dieselbe als Tödtung nimmt, welche dann nach der Regel, daß der Tod der Sünde Sold ift, die Tödtung des Opferthieres als die symbolische Strafvollzichung an der Sunde des Gebers darstellt, bewegt fich in lauter Migdeutungen, und bedarf, an und für fich betrachtet, gar keiner Widerlegung.

25. Wenn man festhält, daß die Handlungen des Priesters die Gabe Gott nahe bringen, so ist der ganze Sinn derselben erst festgestellt, wenn die Wirkung ind ber ganze Sinn derselben erst festgestellt, wenn die Wirkung ind ber ber ganze Sinn derselben ist. Nun pslegt man nach Rosenmüller's 1) Vorgang diese Formel als eine Abkürzung für index gesers vor Gott bedecken seine Abkürzung für index gesers vor Gott bedecken sollen. Dies soll entweder so verstanden werden, daß die vor Gott bedeckte Sünde gebrochen und ohnmächtig gemacht wird, gemäß der oben (S. 77) nachgewiesenen Bedeutung des Verbum²), oder so, daß die Sünde aus den Augen Gottes weggeschafft (nach Fer. 18, 23) und der Mensch vor der göttlichen Strase geschützt wird 3). Kurt begründet die Möglichkeit jener Ergänzung der Formel dadurch, daß häufig da, wo die Person des Opsernden als Object genannt wird, noch die gleiche Beziehung der Handlung auf die Sünde appositionell hinzugesügt wird. Allein

<sup>1)</sup> Scholia in V. T. II. p. 200.

<sup>2)</sup> Rury, der altteftamentliche Opfercultus G. 48.

<sup>3)</sup> Dehler in Herzog's RE. X. S. 630.

bas ift falsch. Denn die Formel beim Sündopfer אַל הַחַשָּׁאַתוֹ עוֹ שִּׁיִים מוֹנְינִים מוֹנְינִים מוֹנְינִים מוֹנְינִים מוֹנְינִים מוֹנְינִים מוֹנִים מוֹנים מוֹנִים מוֹים מוּים מוֹים מוֹי

Opfer herangezogen werden barf, wird fich zeigen.

Die Formel jin Do, Sunde bedecken, findet sich zunächst Spr. Sal. 16, 6: "Durch Liebe und Treue wird Sunde bedeckt und durch Furcht Gottes weicht man vom Bösen." In diesem Sate ift ohne Zweifel die Gunde beffelben Subjects gemeint, von welchem für einen fpätern Zeitmoment Liebe und Treue ausgesagt wird: benn auch das Bose ift als mögliche That besjenigen gedacht, der durch Furcht vor Gott sich derselben enthält. Es fragt fich bemnach nur, ob die nachherige Tugend als das Mittel bezeichnet ift, durch welches die frühere Sünde por dem Auge und Urtheil Gottes verborgen würde. Ginerseits wird die porliegende Stelle beleuchtet durch den Satz Spr. Sal. 10, 12: "Haß erweckt Haber, aber alle Bergehungen bedeckt (100m) Liebe." Denn wenn auch hier die Bergehungen einem Andern gehören, als die sie bedeckende Liebe, so scheint es hier doch nicht auf eine Bededung ber Vergehungen vor dem Auge Gottes anzukommen, sondern auf eine solche Behandlung derselben durch einen Menschen, welche der gehäffigen und Hader erweckenden Beachtung berselben entgegengesett ift. Durch Liebe nämlich wird der den Berkehr ftörende Ginfluß der Bergehungen des Andern unwirkfam gemacht. Andererseits ergiebt sich aus Prov. 3, 3. 4: "Liebe und Treue mogen dich nicht verlaffen, - so wirft du Anmuth und treffliche Einsicht finden por den Augen Gottes und den Menschen", daß wahrscheinlich auch Prov. 16, 6 beibe Beziehungen Busammen gedacht find. Es ift an fich nichts dagegen, daß die Beziehung auf Gottes Angesicht auch in den Stellen erganzt werde, in denen Gott als Subject der Bedeckung von Sünden bezeichnet oder angerufen wird, obgleich in ihnen direct niemals eine Beziehung der Bedeckung der Sunde auf das Angesicht oder die Augen Gottes ausgesprochen ift. Denn durch die Parallelen Ser. 18, 23; Jef. 38, 17; Bf. 51, 11; 109, 14; 90, 8; Rehem. 3. 37 wird diese Ergänzung nahe gelegt. Ru bemerken ist ferner, daß niemals die gesetzmäßigen Opfer als Bedingung jener Wirkung Gottes bezeichnet oder auch nur vorausgesett werden. Mag man also den Sinn der gemeinten Stellen auf den Ausdruck der Bergebung ber Sünden burch Gott hinausführen, fo ift babei Die Anschauung zu beachten, daß die Sünden durch ihre Bedeckung ober Einhüllung umvirksam werden follen für das Verhältniß der fündigen Menschen zu Gott 1). In diesem Sinne wird das Berbum שב zunächst mit dem Objectsaccusativ gir ober mann ober wid construirt (Bs. 65, 4; 78, 38; Jes. 6, 7; 22, 14; 27, 9; Dan. 9, 24); ferner mit der Braposition by (Bf. 79, 9; Ser. 18, 23); mit der Praposition בעד (Exod. 32, 30); mit dem doppelten Dativus commodi ter Verson und der Sache, nämlich der begangenen Sünde (Ezech. 16, 63; Num. 35, 33); mit dem Dativus commodi der Berson, so daß das Obiect der Sünde aus dem Zusammenhange zu ergänzen ift (Deut. 21, 8; val. 2 Sam. 21, 3, wo freilich nicht Gott, fondern David bas Subject ift). Anftatt daß nun die Gewißheit ober Erwartung der Bedeckung der Sünden durch Gott an Opfer geknüpft würde, wird dieselbe nur von der Mrael zugewendeten freien Gnade Gottes. um seines Namens willen, abhängig gemacht (Pf. 79, 9, vgl. 51, 3; Jef. 43, 25). Als Mittel wird einmal das gerade erfüllte Maß der Verstoßung des Bundesvolkes bezeichnet (Jef. 27, 8. 9), als Bedingung wird einmal die Fürbitte des Mofes vorgeführt (Erod. 32, 30; val. B. 32).

Dieser Reihe von Fällen gegenüber steht der Ausspruch Jahwe's an Samuel über Eli und seine Söhne (1 Sam. 3, 14):

The samuel über Eli und seine Söhne (1 Sam. 3, 14):

The samuel über Eli und seine Söhne (1 Sam. 3, 14):

Diese Fausschaften, die Vergehung des Hausschles Eli soll nicht bedeckt werden durch Schlachtopfer und Speisopfer in Ewigkeit. Diese verneinende Rede scheint nun vorauszusehen, daß die genannten Opferklassen, mit denen gerade der ganze Umsang der gesetzlichen Arten des Opfers umschrieben ist, ihre allgemeine Bestimmung in der Bedeckung von Vergehen haben, und sie scheint auszudrücken, daß diese Wirkung nur an Eli und den Seinigen verloren sein soll. Wenn dies der einzige und der nothwendige Sinn des Ausspruches ist, so wird der weitere Verslauf der Untersuchung ergeben, daß dann ein Mißverständniß der

<sup>1)</sup> Dafür spricht auch die Parallele mit אַסְּיִּר, wegichaffen, סַּרְּר, weggeschafft werden (Fef. 6, 7; 27, 9).

ähnlich lautenden Formeln für die Wirkung der gesetzlichen Opfer ober eine Umdeutung derfelben begangen fein müßte. Es liegt jedoch in der Natur des verneinenden Sages, daß diese Boraussekung desselben keineswegs entschieden ist: vielmehr kann mit demselben logischen Recht noch eine andere aufgestellt werden, und c3 wird von sachlichen Grunden abhängen, welchen positiven Grundgebanken man für die ausgesprochene Verneinung gelten läßt. Es ift nämlich nicht zu erweisen, daß die beiden angegebenen Alaffen von Opfern gerade bas gefegliche Syftem ber Opfer bezeichnen sollen: sie können auch ganz abgesehen von der An= schauung jener Institute gedacht sein, und bann enthält bie von Schlachtopfer und Speisopfer für den vorliegenden Kall mög= licherweise erwartete, aber verneinte Wirkung gar keine Auskunft über ben Sinn ber gesetzlichen Opfer. Bur Erläuterung wie jur Bestätigung der Annahme muß auf Folgendes aufmerksam gemacht werden. Es ist bekannt (S. 38), daß gesetliche Sündopfer nur gegen folche Vergeben wirksam sind, welche aus Verseben begangen sind, daß dagegen Bergeben mit erhobener Band, die eine Lästerung Gottes und einen Bruch des Bundes in sich schließen, sich der Tragweite der gesetlichen Opfer entziehen und den Born Gottes sowie die Ausrottung aus dem Bolfe nach fich ziehen (Rum. 15, 27-31). Run ift das Bergeben der Sohne Eli's deutlich als ein solches der lettern Art bezeichnet, und dem= gemäß auch die Ausrottung derselben vorher verkündigt (1 Sam. 2, 29-31). Also würde es nicht dem correcten Zusammenhana ber Ergählung in sich und mit jenem charakteristischen Grundsake entsprechen, wenn der uns vorliegende Ausspruch so verstanden würde, als wenn er im Allgemeinen die Möglichkeit der Aufhebung auch schwerer Vergeben durch gesetliche Opfer voraussette und nur die Sohne Gli's von der Regel ausnähme. Also wird von diefer Deutung abgesehen werden muffen. Nun bietet aber die Geschichte des Alten Testaments eine Reihe von Fällen der Bundbrüchigkeit und von Auftreten göttlichen Bornes bar, in denen außerordentliche Mittel und unter Diesen auch außerordentliche Opfer, welche jedoch nie als Sündopfer bezeichnet werben, dazu dienen, den gebrochenen Bund wieder anzufnüpfen und Gott zur Zurudnahme feines vernichtenden Bornes zu bewegen. Dahin gehört die Fürbitte des Mose, mit der er nach der Anbetung des goldenen Kalbes versucht, "die Gunde zu

bedecken", aber freilich nur einen Aufschub des vernichtenden Rornes Gottes erreicht (Erod. 32, 30—35). Dahin gehört ferner die Darbringung von Rauchopfern, als Gott das Murren des Bolfes über die Bernichtung der Korachiten durch eine Beft erwiderte (Rum. 17, 6-15), von Brandopfern und Beilsopfern durch David, als sich der göttliche Born über seine Bahlung bes Voltes fundthat (2 Sam. 24), von Rauchopfern nach Anordnung des Sistia, um den Born Gottes abzuwenden und den Bund gu erneuern (2 Chron. 29, 8-11). Nach Analogie mit diesen Fällen darf nun der Ausspruch über Eli fo verstanden werden, daß die qualificirt bundbrüchigen Bergehungen ber Sohne bie Berwerfung und Vernichtung durch Gott mit aller Gewißheit zu erwarten haben, namentlich mit Ausschluß der Aussicht, daß durch außerordentliche Opfer die Bundestreue wieder angeknüpft und fo der Rorn Gottes ruckgängig und die Bergehungen unwirksam gemacht werden könnten. Diese Deutung wird aber sowohl dadurch empfohlen, daß die Annahme einer Migdeutung des gesetzlichen Opferinstitutes vermieden wird, als dadurch, daß auch die Für= bitte des Moses (Erod. 32, 30), der die Opfer in dem vorliegen= den Falle gang gleich stehen, eben nur als außerordentliches Mittel darauf berechnet ift, "die Sunden des Bolfes zu bedecken". Inbem also auch diese Erörterung feine Aufflärung über die tech= nische Wirkung der gesetzlichen Opfer herbeigeführt hat, zugleich aber dem Vorurtheil entgegentritt, als ob der eben beurtheilte Sprachgebrauch von nop eine Beziehung auf das mosaische Opferinstitut habe, so wird es als berechtigt erscheinen, die Aufmerksamteit auf die Gesetheftimmungen und auf diejenigen Anordnungen im Alten Testament zu beschränken, welche im Wortlaut mit jenen übereinstimmen.

Die Annahme, daß die "Bedeckung" der Personen durch die Opferhandlungen eigentlich die "Bedeckung der Sünde" der Personen bedeute, hat nicht nur keinen zuverlässigen Anhalt an dem ähnlichen Sprachgebrauch in den prophetischen Büchern, sondern steht auch in einem logischen Mißverhältnisse zu dem Texte der Opsergesetzgebung. Denn die Formel, deren Sinn gesucht wird, bezeichnet nicht nur die Wirkung der Sünds und Schuldopfer, sondern auch die der Brandopfer und Heilsopfer (S. 188), bei denen keine Rücksicht auf Sünde der Opfernden nachweisbar, aber auch nicht zu vermuthen ist. Denn warum würde bei den

Sünd- und Schuldopfern allein die fernere Wirkung, "daß ihnen vergeben wird", "um fie zu reinigen" hinzugefügt, außer um an-Budeuten, daß allein bei diesen Rlaffen der Opfer die vorangegangene Berschuldung als Unlag in Betracht tommt? Jene Erganzung ber allgemeinen Formel durch die Rücksicht, welche nur bei besonderen Arten des Opfers obwaltet, schließt also ben Fehler in sich, daß man partem pro toto sest. Ein Anlag zur Begehung biefes Schlers wird nun immer daher genommen, daß man regelmäßig die zu erklärende hebräische Formel mit dem Worte Sühnen übersett, welches zwar dem von den LXX. gewählten ίλάσκεσθαι einigermaßen entspricht, bessen Begriff jedoch bem hebräischen Worte and eben so inadaquat ift, wie ber Begriff "gnädig ftimmen". Sühne bedeutet im Altdeutschen ursprunglich "Gericht", "Urtheil"; fühnen "Urtheil fprechen". Im gegenwär= tigen deutschen Sprachgebrauch ift diese Bedeutung nicht mehr giltig, fondern nur zwei abgeleitete. "Der Berbrecher fühnt seine Schuld", indem er die Strafe erleidet, und "es wird Sühne voll= zogen", d. h. es wird Friede gestiftet; "Sühneversuch" ift ber Bersuch der Bersöhnung zwischen Sheleuten, welche aus bem gegenseitigen Frieden getreten find. Beibe Unwendungen wurzeln insofern in dem ursprünglichen Sinne des Wortes, als fie in die Ausübung bes öffentlichen Rechtes hineingehören. Aber wie Diefe Begriffe fich mit der hebraifchen Formel für die Birkung der Opfer auch nur berühren, ift volltommen unverftandlich. Der religioje Begriff der Gabe an Gott, welche durch die befannten priefterlichen Sandlungen vollzogen wird, hat mit einer Strafvollziehung nichts gemein; und wenn man biefen Zweck in das Opfer hineingelegt hat, fo hat man dabei nie beachtet, daß das Schlachten des Thieres ebenso wenig eine Opferhandlung ift, als fie einen Strafact bedeutet, und daß die "Bedeckung der Berfon" immer nur von benjenigen Sandlungen ausgesagt wird, welche in dem Begriff des Gebens an Gott zusammentreffen. Auch der Begriff des gerichtlichen Friedestiftens, obgleich er dem nothwendigen Sinne bes Opfers näher tritt, paßt nicht zu ber Formel und zu ben Umständen der gesetzlichen Opfer. Da jene nun einmal nicht als Bedeckung der Gunde vor Gottes Angeficht gemeint ift, und da Die gesetlichen Opfer feine feindliche Stellung Gottes, fondern den vollen Bestand seiner Gnade gegen die Ifraeliten vorausseten1), fo

<sup>1)</sup> Riebin, Der Begriff ber Suhne im Alten Testament. Stud. u.

kann die Uebergebung des Opfers nicht die "Bersöhnung Gottes mit den Gebern" bedeuten. Also dient die Anwendung des Wortes Sühnen bei Uebersetzung und Erklärung der fraglichen Formel nur dazu, Verwirrung zu stiften 1).

Kaßt man den Wortlaut der Formel genau ins Auge, fo ergiebt sich ein auffallender Contrast zwischen ihrem unvermeidlichen Sinne und der zweifellosen Bedeutung des Opfers in der reli= giösen Gemeinschaft ber Fraeliten mit Gott. Dieselbe muß boch durch das Opfer auf den erlaubten oder gebotenen Berkehr mit Gott heraustommen; und wenn auch das allgemeine Briefterrecht der Ifraeliten nur durch die Bermittelung der ftandesmäßigen Briefter ausgeübt werden durfte, fo follte man erwarten, daß in den Umftänden der gesetlichen Opfer der Gedanke erkennbar wäre, daß die Fraeliten durch dieselben in die Nähe Gottes geführt würden. Das ift nun auch insofern der Fall, als die Biraeliten durch die priefterlichen Sandlungen "bor dem Ungesichte Gottes bedeckt" werden. Aber der Umstand, daß sie "vor Gott bededt" werden, scheint jener vorausgesetten Bestimmung der Opfer zuwiderzulaufen. Bur Lösung Dieses Contrastes trägt nun die Opfergesetzgebung, welche natürlich das Verständnik der Formel voraussett, nichts bei. Singegen bietet zunächst ein historischer Abschnitt der mosaischen Geschichte einen Fingerzeig Bur Lösung. Die den Midianiten abgenommene Beute (Rum. 31, 48-54; כּבוּ־בֹכפּר (שוֹבוּ שׁנוֹם: אַפּרבּוֹר שׁנוֹם), welche Gott geweißt wird, heißt: קרבּוֹ־בֹכפּר

Krit. 1877. S. 68 (vorher 1876 als Programm der Univ. Halle erschienen) rügt diesen Sat als eine Verirrung höheren Grades. Er hat dabei vergessen, was er a. a. D. S. 37 geschrieben hat: "Die Priester haben vermöge der von dem Bundesgott aufgerichteten gottesdienstlichen Gnadenordnung ein für allemal die Vollmacht erhalten, durch ihre amtliche Mittlerthätigkeit den zu Gott Nahenden schützende Bedeckung vor den Gesährdungen zu erwirken, welche von Gott ausgehen können." Nun in den Bereich dieser Enadenordnung fallen meines Wissens auch die Sands und Schuldopfer.

<sup>1)</sup> Diese Warnung ist unbeachtet geblieben durch solche Theologen, welche mit Sühne eine Wirkung des Todes Christi bezeichnen, die weder in der Strassatissaction, noch in der Stiftung des Friedens der Sünder mit Gott bestehen soll. Dieses Dritte ist in dem Sprachgebrauch von Sühne nicht vorgesehen und unter diesem Titel nicht verständlich. Eine Beurtheilung der Verssuche, welche in dieser Richtung sich bewegen, behalte ich für den Schluß des ersten Bandes vor. (Die 3. Ausst. des 1. Bandes hat der Verf. nicht mehr zelbst besorgt.)

על-נפשוחינה לפני יהוה, Opfer dur Bededung unferer Seelen vor Gott (B. 50), dann wird durch die Sandlung des Hebens bor bem עלדוהב התרומה אשר הרימו ליהוה vollagen בלדוהב התרומה אשר הרימו ליהוה das ganze Gold ber Bebe, welches fie vor Gott heben (B. 52), und endlich heißt diese Gabe, indem sie in dem Zelte der Zu= fammenkunft niedergelegt wird, זְבְרוֹן לָבְנִי־וְשְׂרָאֵל לְפְנֵי יהוה, Er=innerung der Söhne Fraels vor dem Angesichte Gottes (B. 54). Das ift nun dieselbe Formel, welche in dem Gesetze über die Ent= richtung des halben Sekel zur Erhaltung des Heiligthums (Erod. 30. 16) vorgekommen ift (S. 76), und welche auch dort dem Zweck Diefes neb "aur Bedeckung eurer Seelen" coordinirt ift. Daraus muß geschloffen werden, entweder daß der Zweck der "Erinnerung vor Gott", und der Zweck der "Bedeckung vor Gott", welche bei dieser heiligen Gabe, wie bei der andern ausgesprochen werden, synonym find, oder daß jener Zweck in diesen eingeschlossen ift. Die vollständige Identität beider Gedanken läßt fich nun nicht er= weisen, und ist unwahrscheinlich wegen der Verschiedenartigkeit der Borftellungen; also bleibt der andere Fall zu erwägen, daß in der "Bedeckung vor Gott" durch die Gaben zugleich die "Erinnerung vor Gott" für die Fraeliten erreicht wird. Aber in dieser Combi= nation tritt der oben bemerkte Contrast zwischen der unzweifelhaften Absicht der Opfer und dem Wortlaut der Opferformel ge= schärft auf. Es wird also noch Anderes in Betracht gezogen werden müssen.

Wenn die priesterlichen Handlungen die Wirtung haben, diejenigen, für welche geopsert wird, "vor dem Angesichte Gottes" zu bedecken, so muß man sich daran erinnern, daß sich durch die israelitische Urgeschichte der Gedanke hindurchzieht, daß man Gottes Angesicht nicht sehen kann, ohne vernichtet zu werden. Merdings tritt der Fall nur bei dem Weibe des Lot ein (Gen. 19, 24—26), welche, als sie in den Schwesels und Feuerregen hineinsah, welcher von Gott vom Himmel herabkam, zur Salzsäule erstarrte. In allen anderen Fällen aber, in welchen Mensichen Gott schauen dursten, um seiner Gnade versichert zu werden, wird direct oder indirect daran erinnert, daß dieses Ausnahmen von der Regel gewesen sind. Als Hagar den Engel Gottes gesiehen hat, fragt sie: Schaue ich noch hier nach dem Schauen (Gen. 16, 13)? Als Jakob mit Gott gerungen hatte, nannte er den Ort Kniel, denn ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht

gesehen, und mein Leben ift errettet worden (Gen. 32, 31). Die gleiche Beforgniß um die Erhaltung des Lebens äußern Gideon und Manoah, als ihnen der Engel Gottes erschien (Richt. 6, 22 f.; 13, 22). Bei der Gesetgebung durch Gott wird bieselbe Rudficht wahrgenommen. In der einen Darstellung wird das Bolt nicht nur durch Gottes Gebot, sondern auch durch seine eigene Beforgniß von dem Sinai ferngehalten, damit fie nicht fturben, wenn Gott mit ihnen redete (Erod. 19, 20-25; 20, 19. 20). Rur Mose bei dem Empfang des Gesetzes, und nachher bei dem Bundes= opfer außer ihm die fiebzig Aeltesten (24, 9-11) werden badurch ausgezeichnet, daß fie Gott schauen, ohne Schaden zu nehmen. Denn mit Mose redete Gott wie mit einem Freunde von Angesicht zu Angesicht (33, 11; Num. 12, 8). Nichts besto weniger wird diese Vorstellung dadurch modificirt, daß Gott auch ihm gegenüber die Regel ausspricht; Mein Angesicht kannst du nicht sehen, benn fein Mensch bleibt leben, der mich fieht; und beshalb durfte Mofe nur die Rudfeite Gottes feben (Erod. 33, 20-23). Das Deuteronomium hingegen überträgt bie Auszeichnung, Gottes Stimme aus dem Feuer bernommen zu haben, ohne daß man Schaden litt, auf das ganze Bolk (4, 33; 5, 4. 19-21), aber es fügt hinzu, daß die Fraeliten die Vermittelung des Mose erbeten hätten, weil fie durch die Fortsetzung biefer Offenbarung vernichtet zu werden fürchteten (5, 22-24), und daß Gott diefes gebilligt hatte (5, 25; 18, 16). Erkennt also auch diefe Darstellung den Grundsatz an, so waltet keine Abweichung zwischen ihr und der frühern darin ob, weshalb es verderblich sei, Gott zu schauen (vgl. Rum. 17, 27. 28). Dieser Grund ift nur ber Abstand zwischen der Bergänglichkeit der Menschen und der Macht Gottes, nämlich daß die Menschen Fleisch find (Exod. 33, 20; Deut. 5, 23). Es ift ein späterer Gefichtspunkt, daß Jefaia (6, 5) bie Befürchtung, durch die Gotteserscheinung vernichtet zu werden, durch die menschliche Sündhaftigkeit begründet.

Die Ansicht von der Lebensgefährlichkeit der unmittelbaren Anschauung Gottes tritt so stark in dem Gedankenkreise des Mosaismus hervor, daß auch die Ausnahmen, welche zu Gunsten des Wose und im Deuteronomium zu Gunsten des Bolkes beim Empfang der Gesetzgebung gemacht werden, unmittelbar wieder Ginschränkungen erfahren. Nun hatte aber das Volk in seinem priesterlichen Beruse das Recht Gott zu nahen, und als Stellvers

II.

treter des Bolfes die privilegirten Priefter aus Maron's Familie. Bestand also der Dienst Gottes in der Aneignung der geordneten Gaben an das Angeficht Gottes, welches in der Cultusftätte gegenwärtig war, so kam es darauf an, daß die Leben vernich= tende Wirkung der Gegenwart Gottes für die ihm nahenden Menschen aufgehoben, dieselben vor jener Wirtung geschütt würden. Ift nun als Wirkung ber Opferhandlungen die Bedeckung ber einzelnen Geber ober je nach den Umständen des ganzen Bolfes ausgesprochen, so wird man wohl nicht umbin können, hierin den Schutz zu verstehen, welcher für die Personen nöthig war, die durch ihre Gaben mittelbar felbft vor das Angeficht Gottes geftellt wurden. Denn wenn der priefterliche Beruf bes gangen Bolfes. Gott zu nahen, als das Princip der ganzen Cultusgesetzgebung Bu verstehen ift, und wenn die Privilegirung des besondern Briefterftandes diese Bestimmung nicht aufhebt, sondern ihre Verwirtlichung vermittelt, so folgt nothwendig, daß die Opfergabe nicht abgelöft von den Bersonen der Geber, sondern nur so ihren Werth hat, daß diefelben durch die Gabe Gottes Nähe fuchen. Bedürfen fie aber in diesem Streben einen Schutz vor der Leben vernichten= den Macht des Antliges Gottes, so ist es durchaus folgerecht, daß derselbe ihnen durch die priefterlichen Handlungen gewährt wird, welche zur Aneignung der Gaben an Gottes Angeficht dienen. Ferner ift flar, daß dieselben Sandlungen dazu dienen, den Geber in Gottes Erinnerung zu bringen, da es seine Gaben sind, durch welche er vor Gottes Angesicht bedeckt wird. Endlich ergiebt fich, daß die Schutbededung der Opfernden durch die priefterlichen Sandlungen por dem Angesichte Gottes im Allgemeinen feine Rücksicht auf Gunden derfelben einschließt, sondern nur die Rücksicht darauf. daß sie vergängliche Menschen sind. Hiedurch wird Rosenmüller's Erganzung der Opferformel noch besonders widerlegt. Denn bieselbe darf auch für die Gund- und Schuldopfer nicht geltend gemacht werden. Bielmehr folgt die Vergebung ober die Reinigung durch diese Opfer daraus, daß die ihrer Bedürftigen unter dem Schuke der für ihre Fälle vorgeschriebenen Opferhandlungen vor das Angesicht Gottes gebracht worden sind und seine Gnade erfahren. Andererseits dürfen die Aharonitischen Briefter ohne Besorgniß für ihr Leben dem Angesichte Gottes nahen, weil sie dazu berufen und weil sie durch das Opfer ihrer Einweihung geschützt sind.

Gine Bestätigung für die gegebene Erklärung der Formel bei ben Opferhandlungen ergiebt fich aus der Berüdfichtigung zweier Falle, in benen fie noch zur Anwendung tommt. Die Dienfiftels lung der Leviten im mosaischen Cultus wird bekanntlich darauf begründet, daß diefer Stamm an die Stelle der Erftgeborenen eingetreten ift, welche urfprünglich fur Die Cultusverrichtungen privilegirt worden waren (Num. 3, 11-13). Nun wird aber die Ginweihung der Leviten (Num. 8) fo dargeftellt, daß diefelben nicht blos gemäß ber göttlichen Erwählung, sondern auch gemäß einer Bevollmächtigung durch die Ifraeliten in den heiligen Dienft gestellt werden. Sie werden nicht blos durch Sprengung von Reinigungswaffer und durch Brandopfer und Sundopfer eingeweiht, sondern auch selbst als neren, als ein durch Schwingen vor dem Altar darzubringendes Opfer an Gott von Seiten der Ifraeliten bezeichnet, nachdem fie durch die Auflegung der Hände des Bolfes als deffen Gigenthum kenntlich gemacht waren. heißt es B. 18. 19: "Ich nahm die Leviten anstatt aller Erst= geborenen unter den Söhnen Ifraels und ich gab die Leviten als Geschenke dem Abaron und seinen Söhnen aus der Mitte ber Sohne Ifraels, um ben Dienft ber Sohne Ifraels zu leiften am Belte ber Zusammenkunft, und um die Sohne Ifraels zu bedecken, damit nicht werde unter den Söhnen Ifraels eine Blage in dem Hinzutreten der Sohne Fraels zum Beiligthum." Die "Bedockung" ber Ffraeliten durch die Leviten ift in diesem Sat nicht direct angefnüpft an die Bedeutung der Leviten als Opfer, sondern an die Cultusverrichtungen derfelben. Aber indem die Leviten durch die göttliche Erwählung und durch ihre doppelte Einweihung besonders geheiligt und badurch befähigt find, dem Angesichte Gottes zu nahen, so dienen alle ihre Cultusverrich= tungen ebenfo wie die der Priefter bazu, die gemeinen Ifraeliten vor der Leben vernichtenden Gegenwart Gottes zu schützen, wenn fie indirect durch Opfergaben sich berfelben nahen. Die Plage, welche die Richtleviten durch ihr Hinzutreten zum Heiligthum über fich herbeiführen würden, ift die jedem Unberechtigten drohende Vernichtung des Lebens durch die Gegenwart Gottes. Indem also die Leviten für die ganze Bolksgemeinde die heiligen Dienste fraft göttlicher und menschlicher Uebertragung verrichten, schützen fie ihre Volksgenossen vor jenem Verderben, wenn dieselben ihre Gaben darbringen, um durch Bermittelung der Leviten und der

Priester Gott zu nahen. So erklärt sich auch die gleiche Beziehung der Kopfsteuer als ID, damit nicht den Ifraeliten eine Plage widersahre, wenn sie gemustert, d. h. wenn sie als Glieder des Volkes vor Gott setzgestellt werden (Exod. 30, 12). Wenn nicht diese heilige Gabe zwischen jeden Ifraeliten und Gott tritt, als Zeugniß seiner geseymäßigen Zugehörigkeit zum Volke des Eigensthums, so würde er Gottes Angesicht als die Macht der Vernichtung erfahren, weil er nicht die Bedingung seiner Verufung erfüllt hätte.

Endlich findet die Formel ihre Unwendung auf eine Sandlung, welche mit Opfern ober Cultusverrichtungen nichts gemein hat, nämlich auf die Gewaltthat des Pinchas (Num. 25, 6 f.). Die Theilnahme der Fraeliten an moabitischem Götzendienft und Unzucht hatte als specifischer Bundesbruch den Born Gottes erweckt, und eine Best wüthete im Bolte. Dieses Berhängniß wird durch Binchas abgeschnitten, indem er den gesteigerten Frevel des Simri durch Mord rächt. Dafür empfängt er die göttliche Berheißung, daß das Priesterthum in feinem Geschlechte Bestand behalten werde (B. 13), weil er "für seinen Gott eiferte und bie Sohne Fraels bedeckte." Weder ift in dem Mord eine Opfer= handlung vollzogen, noch drücken die Worte aus, daß durch die Strafe des Hauptfrevlers auch die allgemeine Schuld der Ifraeliten bedeckt und unwirksam gemacht also gesühnt worden wäre-Wenn dieser Gedanke beabsichtigt war, so mußte man den Ausbruck finden, mit welchem Mose in einem gleichen Falle von Bundbrüchigkeit des Volkes den Zweck der von ihm eingelegten Fürbitte bezeichnet: "vielleicht werde ich bedecken eure Gunden" (Erod. 32, 30). Aber die Meinung ift die, daß Binchas die Ifraeliten vor der Fortsetzung der Leben vernichtenden Macht Gottes geschützt hat, und zwar nicht durch den materiellen Act des Mordes als einer Strafe, sondern durch die Form, nämlich die Gefinnung, welche sich in der That kundgab, daß er "für seinen Gott geeifert" hatte. Wie nun Aharon in einem andern Falle die Plage abwehrte, indem er durch ein außerordentliches Rauchopfer die Bundestreue bewährte, und dadurch das Volk "bedeckte" (Rum. 17, 12), so liegt der Werth der Gewaltthat des Pinchas und seine schützende Wirtung für das Bolt ohne Zweifel in dem Gifer für den Bund, welchen Gott als vollailtia für die Gemeinde annahm 1).

<sup>1)</sup> Unerflärt bleibt Leb. 16, 10, daß der dem Ufafel bestimmte Bod

Die Beziehungen der Formel, in welchen die Wirkung aller Urten gesetzlicher Opfer ausgedrückt ift, find ohne Zweifel mit bem ursprünglichen Begriff von der Beiligkeit Gottes verknüpft (S. 90). Wenn diefelbe ce motivirt, daß der Mann durch Gott getöbtet wird, welcher wohlmeinend die Lade Gottes berührt, um sie vor dem Falle von dem strauchelnden Wagen zu bewahren (2 Sam. 6, 6. 7), und daß eine Maffe Bolfes ihr Leben verliert, weil fie die Lade gesehen hatten (1 Sam. 6, 19. 20), so ift gu schließen, daß der Contrast zwischen der Erhabenheit Gottes und ber Bergänglichkeit ber Menschen auch die allgemeine Ordnung der gesetlichen Opfer beherrscht. Innerhalb ihres Umtreises heben fich freilich die Sundopfer durch ihre Beziehung auf verunreinigende Sünde von den übrigen ab. Sie halten fich aber innerhalb der allgemeinen Bedingungen, welche auch für die anderen Opferarten gelten. Es ist auch nicht zu erwarten, daß die Heiligkeit Gottes für das Verständniß der Sündopfer in einer andern Art maßaebend wäre, wie bei den anderen Opferarten. Riehm beruft fich aber auf den eigenthümlich ethischen Charafter der alttestamentlichen Religion, um wenigstens für die Gundopfer eine specifisch verschiedene Disposition als giltig zu erweisen. Allein dieser Charakter tritt zwar in dem Ausbau der Religion durch die Propheten. nicht aber in der Opfergesetzgebung hervor, gegen welche die hervorragenoften Propheten eben wegen ihrer eigenen ethischen Intention gleichgiltig find. Man foll doch nicht mit dem Begriff Ethisch ungenau verfahren. Indem die unwillfürlichen und unvermeidlichen Zustände körperlicher Unreinheit, zu deren religiöfer Beseitigung die Sündopfer angeordnet sind, als Sünde geachtet werden, werden fie eben einer Beurtheilung unterworfen, die uns nicht als ethisch gilt. Nach unserem Verständniß von Sünde gemeffen find vielmehr diese Anlässe zu Sündopfern nur Modifi= cationen der menschlichen Schwäche und Vergänglichkeit, welche gemäß der althebräischen Gottesidee besonderer Deckung bedarf. um vor dem erhabenen Gott zu bestehen. Die Verunreinigungen

lebendig vor Gott gestellt werden soll "um ihn zu bedecken, ihn zu senden zu Asasche Geflärungsversuche Aben feinen deutlichen und befriedigenden Sinn ergeben, und es wird nichts übrig bleiben, als die Formel an dieser Stelle für ein unächtes Einschiebsel zu achten.

von Bersonen, welche Sündopfer nothwendig machen, werden als etwas besonderes von der allgemeinen Schwäche der Menschen insofern unterschieden, als der Ritus der Sündopfer die Streichung oder Sprengung des Opferblutes an die höheren Symbole der Gnadengegenwart Gottes, Hörner des Altars, Vorhang vor dem Allerheiligsten, Kapporeth einschließt. Aber weder der Ritus der Sündopfer, noch die Formel bei denselben find so beschaffen, daß dadurch der gemeinsame Rahmen des Opferinstituts überschritten würde. Es ist auch feine besondere ethische Rücksicht wirksam, indem im Anschluß an gewisse Opfer das Blut zur "Bedeckung" der Geräthe des heiligen Beltes verwendet werden foll. Die Besprengung oder Bestreichung der beiden Altäre und der Kapporeth mit Blut von Sundopferthieren ift vorgeschrieben bei ber Ginweihung der Briefter (Erod. 29, 35. 36; Lev. 8, 15), in umfaffenderer Weise am Jom Hakkippurim (Erod. 30, 10; Lev. 16, 15-20. 33), und benfelben Ritus nimmt Ezechiel (43, 20. 26; 45, 19. 20) für die Herstellung des Beiligthums in Aussicht. Gleichartig ift das Verfahren mit dem ausfätigen Saufe (Lev. 14, 52). Vorausgesett ift hiebei, daß die der Sundopfer bedürftigen Bergehungen und Unreinigkeiten nicht blos die Personen, sondern auch jene Symbole der Gegenwart Gottes befleckt haben (Lev. 16, 16. 19; Ezech. 45, 20). Daß hierin ein eigentlich ethi= scher Gesichtspunkt in unserem Sinne des Wortes hervortrete, kann doch nicht mit Recht angenommen werden. Denn ethisch gemessen haftet die Sünde nur an Bersonen: und was hat das ausfätige Saus mit dem ethischen Beariff von Sunde gemein? Wenn also die Bedeckung mit Opferblut an diesen Geräthen ihre Reinigung und Heiligung (Lev. 16, 19) oder ihre Entfündigung (Exod. 29, 36; Ezech. 43, 20; vgl. Lev. 14, 52) bewirkt, so hat bas die Bedeutung, daß indem das Blut der Gott wohlgefälligen Sabe jene als verunreinigt geachteten Geräthe vor dem Angesicht Gottes bedeckt, ihre Congruenz mit ihrer Bestimmung hergestellt wird. Diese Vorstellung aber läßt nicht die Folgerung zu. daß die Sündopfer, indem fie, wie alle Opfer zur Bedeckung der Bersonen vor Gott dienen, eigentlich die Sunde an denselben zudecken. Denn auch in den vorliegenden Fällen lautet die Formel nicht. daß die Verunreinigung an den Geräthen bedeckt wird, sondern. daß die Geräthe und das Haus bedeckt werden.

Die Formel der Bedeckung der Personen steht in directer

Albfolge dazu, daß die reinen Opfergaben ebenso wie die auf sie bezogenen Sandlungen der Priester einen Werth der Stellvertretung für die ifraelitische Cultusaemeinde oder für die einzelnen Geber in sich schließen. Indem durch beides das Nahen der Fraeliten zu dem Angesicht Gottes vermittelt wird, werden dieselben ebenso der Bundesgnade Gottes versichert, als sie vor der vernichtenden Wirkung geschützt werden, mit welcher die Erhabenheit Gottes fonst jeden Menschen bedroht. Diese Seite der Vorstellung von Gott darf aber mit der Vorstellung von seinem Borne nicht ver= mischt werden, obgleich die gleiche Wirkung in dem einen wie in dem andern Falle angenommen wird. Denn die Bedingungen, welche hiezu mitwirken, sind verschieden. Aus der Erhabenheit Gottes an sich folgt bie Vernichtung der Menschen, die vor das Angesicht Gottes treten, als vergänglicher Wesen, wenn ihnen nicht durch göttliche Gnade das Leben erhalten wird. Born Gottes folgt die Vernichtung der bundbrüchigen Menschen, weil sie sich mit der Bundesanade Gottes in Widerspruch versetzen. Die Bedeckung der Bundesgenoffen Gottes durch die Opferhandlungen nimmt die Rudficht, daß ber Bundesgott immer die erhabene Macht ift, welche ohne die besonderen Gnadenabsichten und die entsprechenden bundesmäßigen Einrichtungen den Menschen überhaupt verderblich sein wurde, die unberufen in ihre Nähe fommen. Die Lebensvernichtung durch den Born Gottes trifft hingegen diejenigen, welche sich von ihrer Bundespflicht gegen den anädigen Gott und dadurch von demselben entfernen, welche also ihren göttlichen Beruf verunehren. Es würde also ein grober Fehler sein, wenn man die Bedeckung der im Bunde mit Gott stehenden Ifraeliten durch die Opferhandlungen auf den Schutz por dem göttlichen Borne bezoge. Denn nicht der Born, fondern Die Gnade Gottes ift der Grund des bestehenden Bundesverhält= niffes; und wenn auch die Erhabenheit und Beiligkeit des wahren Gottes sich gegen die bundbrüchigen Ifraeliten als Born tundgeben konnte, so bedeutet derselbe nur eine besondere Folge ber ifraclitischen Gottesidee unter den bestimmten Bedingungen der besondern Bundschließung, nicht aber ein Attribut, welches dem Inhalte und dem Umfange der Erhabenheit Gottes an fich aleich au feten ware. Man mußte denn fich zu der Schule des Marcion hefennen.

In der Ueberzeugung, daß der Sinn der Formel bei den

Sündopfern sich nicht von der Bedeutung entfernt, welche sie bei den anderen Arten der Opfer behauptet, habe ich in der ersten Auflage mich nicht besonders auf jene Klasse eingelassen. ich habe gar nicht die Absicht verfolgt, eine erschöpfende Lehre von den gesetzlichen Opfern des A. T. aufzustellen, sondern es fam mir ausgesprochener Magen barauf an, die Mittel zum Berftandniß der Vorstellung vom Opfer Chrifti im R. T. zu ge= winnen. Diefe Begrenzung meiner Aufgabe hat Riehm nicht beachtet, indem er mir zum Vorwurf macht, ich hätte durch un= befugte Berallgemeinerungen das bestimmte Gepräge biblischer Anschauungen ins Unbestimmtere verwischt und diese eines Theiles ihres fittlich-religiöfen Gehaltes entleert. Um Diefen Schaden gu heben, bemuht er selbst sich darum, zunächst der Formel vom "Bedecken der Personen" durch Opfer einen engern Spielraum anzuweisen, als es von mir geschehen ift. Zu diesem Zwecke sbricht er es mit großem Gewichte aus, daß innerhalb ber gesetslichen Opferordnung die den unblutigen Opfern zu Grunde liegende besondere Opferidee den Zweck schützender Bedeckung nicht in sich schließe (a. a. D. S. 45). Allein die oben (S. 188) angeführten Fälle, in benen das Gegentheil beutlich vorliegt, find burch die Bemerkungen Richm's nicht zu beseitigen. Daß bas Semmelmehlopfer des Armen (Lev. 15, 13) nur ein Surrogat von Thieropfern ift, hebt doch die Thatsache nicht auf, daß an daffelbe die Birkung des Bedeckens geknüpft wird. Und daß bei der Briefterweihe Opferbrote nicht ohne Thicropfer vorkommen (Exod. 29), hat den Gesetzgeber nicht gehindert, sowohl an die eine wie an die andere Darbringung, wie sie in Ginem Zusammenhange bes Sandelns geordnet find, und zugleich zur Speise ber Eingeweihten bestimmt werden, die Wirkung des Bedeckens der Bersonen anzuknüpfen. Aber es mag ja fein, daß für diefe Wirkung bie Behandlung bes Opferbluts vor dem Angeficht Gottes das hauptgewicht hat. Da aber diese Wirkung bei allen Arten blutiger Opfer erwartet wird, so vermag ich bis dahin nicht zu erkennen, warum meine Deutung falich fei. Den Beweis bafür unternimmt nun Riehm in Sinficht ber Gundopfer durch Ginführung folgender bei denfelben obwaltenden Umstände. Bei dem Sündopfer eines Privatmannes wird vorgeschrieben, daß die Priefter die nicht geopferten Theile des Thieres als etwas hochheiliges am heiligen Ort effen follen (Lev. 10, 17), und bei dem

allgemeinen jährlichen Sündopfer, daß diese Theile des Opferthiers außerhalb des Lagers verbrannt werden follen. Die lettere Uns ordnung hat man bisher so verstanden, daß das nicht geopferte Bleifch bem profanen Gebrauch entzogen werden follte. Die erftere hat man verschieden gedeutet; ich meine, fie ist eine Warnung dagegen, daß die Darbringer das nicht geopferte Fleisch für ihren Gebrauch in Anspruch nähmen. Riehm aber eröffnet eine gang neue Combination beider Punkte. "Indem beim Sundopfer bas im Blute enthaltene Thierleben Gott dargebracht wird, um Schutzbededung gegen die Leben gefährdende Reaction feiner Seiligkeit ober überhaupt gegen feinen Strafeifer zu erlangen, wird zugleich das Thier selbst Gott als Object, daran fich je ner vernichtende Gifer erweisen kann, übergeben. Darum ift bas Sündopferfleisch hochheilig, d. h. es ift menschlichem Gebrauch entzogen und ausschlieflich Gott eigen als ein feinem vernich= ten ben Gifer verfallener Gegenstand." Bei Diefer Erklärung ift der hochheilige Charakter der Sündopferspeise der Priefter mit bem Begriff des ner identificirt, obgleich zwischen beiden nur eine Analogie besteht, ferner das Motiv des pan in die Vorschrift der Berbrennung des Opferfleisches außerhalb des Lagers einfach ein= getragen, ohne daß der Text (Lev. 16, 27) darauf direct hinwiese. Denn daß die Waschung, welche für den vorgeschrieben wird, der dieses Geschäft besorgt, eine indirecte Anzeige gerade jenes Umstandes sei, fann Riehm wieder nicht beweisen. Endlich aber hat derfelbe, wie schon S. 201 bemerkt werden durfte, bei diefen Er= örterungen fich nicht mehr erinnert, daß er im Voraus das Gundopfer als Gnadenordnung anerkannt hat. Run schließt sich aber Gnadenordnung und Born Gottes oder vernichtender Gifer aus (Rum. 15, 27-31); oder die Sunde, welche eines Sundopfers bedarf, ift nicht von dem vernichtenden Gifer oder Born Gottes bedroht. Riehm verstößt also gegen diese Grundregel der Opfergesetzgebung, indem er eine Befriedigung des Gifers Gottes mit dem Sündopfer combinirt. Und zwar getraut er sich doch nur jenen Umstand als etwas geltend zu machen, was den Opferact begleitet; dieses reicht also weit nicht hin, um die dogmatische Ueberlieferung zu stützen, daß der Tod Christi in derfelben Beziehung Gottes Strafact sei, in welcher er den Werth des Opfers hat. Wenn jedoch die Analogie dieser dem Heidenthum entsprungenen Combination der griechischen und lateinischen Bäter mit der

mosaischen Opfergesetzgebung nicht direct aufrecht erhalten werden konnte, so war Niehm's Bemühung überflüssig. Derselbe ist so aufrichtig, mir gelegentlich (S. 61) vorzurücken, daß ich dem zuvor gewonnenen und gewünschten Resultat zu Liebe willkürlich aus einander gerissen habe, was in Wirklichkeit eng verbunden sei. Ich will mich enthalten, sein Resultat in ähnlicher Weise zu beurtheilen, und schließe diese Erörterung mit der Hinweisung darauf, daß ich mit meiner Deutung der Opfersormel nicht allein stehe 1).

26. Die Untersuchung über die Bedeutung der Formel von ber Wirkung der gesethlichen Opfer ift für bas Berftandniß ber Auffassung des Opfers Chrifti durch die Apostel que nächst insofern von Rugen, als die Combinationen zwischen Opfer und stellvertretender Strafvollziehung, zwischen Opfer und Bollgiehung bes göttlichen Borns, zwischen Opfer und Bedeckung ber menschlichen Sünde als verfehlt erwiesen sind. Sofern zu erwarten ift, daß die Schriftsteller des N. T. ihre Beurtheilung des Opfers Chrifti nach dem ihnen irgendwie verständlichen Begriff der Opfer im mosaischen Gesetze eingerichtet haben, ift auf jene Combinationen, die sie nicht aussprechen (mit Ausnahme von Hebr. 2, 17), auch nicht in dem Sinne zu rechnen, daß sie dieselben stillschweigend voraussetzen müßten oder könnten. Db aber irgend einer von ihnen die nachgewiesene Beziehung, daß die Menschen vor der vernichtenden Nähe des erhabenen Gottes geschützt werden, gerade auch bei dem Opfer Christi gedacht habe, läßt sich mit Sicherheit nicht erkennen. Es ist nämlich nur Johannes, welcher die Opfer= formel in dem von den LXX. substituirten Worte iλάσκεσθαι von Christus aussaat. So wie dieselbe bei den Sündopfern lautet, ίλάσκεσθαι περί αὐτοῦ περί άμαρτίας heißt es 1 Soh. 2. 2; 4. 10. Christus sei ίλασμός περί των άμαρτιων ήμων καί όλου τοῦ κόσμου. Die active und zugleich fachliche Form des Nomen bezeichnet die Opferqualität Chrifti als des Mittels der Wirkung idaokeobai, welches nach dem Sinne des entsprechenden hebräischen Wortes als "Bebecken" gedeutet werden muß. Die persönlichen Objecte dieses Actes sind als solche nicht direct, son= dern nur als Subjecte der Sünden bezeichnet, welche den Anlak

<sup>1)</sup> Bgl. Hermann Schuly in der Jenaischen Literaturzeitung 1876. Nr. 42, Graf Baudiffin in der Theol. Literaturzeitung 1878. Nr. 1.

zur Darbringung Christi als Sündopfer bilden. Da eben in den Worten des Johannes selbst kein Maßstab ihres Verständnisses ausgedrückt ist, dieser vielmehr aus dem erkannten alttestamentslichen Sinne der Formel genommen werden muß, so ergiebt sich der Gedanke, daß Christus als Sündopser die Gemeinde und die ganze Menschheit wegen ihrer Sünden vor Gott bedeckt. Ob der Schriftsteller die Beziehung dieses Prädicates gerade auch in dem vollständigen Sinne, der ihm zukommt, gedacht hat, kann nicht setzesstellt werden; nur soviel erhellt, daß man nicht übersetzen darf, Christus sei die Sühne, d. h. das Strasobject für die Sünden der Welt.

Im Allgemeinen macht das feltene Auftreten der Formel in den Aussagen über bas Opfer Chrifti den Gindruck, daß bie Schriftsteller des Neuen Testaments sich nicht in ihren eigent= lichen Sinn gefunden haben, zumal da die LXX. benfelben vielmehr verhüllt als zugänglich gemacht haben. Deshalb kann es nicht auffallen, daß der einzige Fall, in welchem idaokeobai noch vorkommt (Hebr. 2, 17), eine Verbindung darbietet, welche nicht als giltig für das Verständniß der Formel im Alten Testament anerkannt werden konnte, welche aber dem des Hebräischen unfundigen Verfaffer des Briefes nachgesehen werden darf. Der Sat, Christus sei geworden πιστός άρχιερεύς τά πρός τόν θεόν είς τὸ ίλάσκεσθαι τὰς άμαρτίας τοῦ λαοῦ, macht den Thous des jährlichen allgemeinen Sundopfers für Chriftus geltend, den der Verfasser des Briefes später ausführlich erörtert. Denn nur bei diesem Opfer kam der Hohepriester als folcher in Thätigkeit. deffen Stellung als Bertreter des Volkes Gott gegenüber auf Chriftus direct übertragen wird. Ms Mittel zu bem ausgeiprochenen Zweck find aus bem fpatern Berlaufe des Briefes die Handlungen, die er mit sich als Opfer vornimmt, insbesondere die Darbringung seines Blutes an dem himmlischen Ort Gottes, leicht zu erganzen. Hingegen ift der Zweck seiner Darbringung als die "Bedeckung der Sunden des Bolkes" nicht im Ginklang mit der alttestamentlichen Opferformel, sondern mit dem oben (S. 196) erörterten Sprachgebrauch in den prophetischen Büchern und Bialmen, welcher die göttliche Sündenvergebung bezeichnet, aber mit dem Opferinstitut nichts gemein hat. Jedoch schon die LXX. geben die Formel "die Sünden bedecken" überwiegend (jedoch nicht in den Stellen des Jesaia) mit έξιλάσκεσθαι τας αμαρτίας

wieder; die Mehrzahl dieser Uebersetzer also hat mit Verwischung alles richtigen Verständnisses die falsche Combination der beiden Gruppen des Sprachgebrauches vollzogen. Daß also ein des Hebräischen unkundiger Jude, wie der Versasser des Hebräerbrieses, seinen Auctoritäten darin nachfolgte, kann nicht befremden; aber deshalb ist auch auf diese Verbindung kein Gewicht zu legen, am wenigsten ist in ihr der Schlüssel zum Verständniß der Opfersider in Anwendung auf Christus zu suchen.

Denn übrigens verräth gerade der Verfaffer des Bebraerbriefes in anderen Begiehungen den entschiedensten Sinn für Diejenige alttestamentliche Bedeutung der gesetzlichen Opfer überhaupt, welche durch die oben erörterte Formel deutlich hindurchscheint. Indem der Priefter durch die vorgeschriebenen bekannten Sandlungen die Gabe dessen, für den er opferte, vor das Angesicht Gottes brachte, bedeckte er freilich denselben vor den schädlichen Wirkungen der Erhabenheit Gottes über die Geschöpfe, er führte aber doch unter dieser Bedingung die indirecte Unnäherung deffelben an das Angesicht Gottes aus. Diefer Gedanke tommt nun eigentlich erft zum Ausdruck in den Ausfagen der Apostel über die Wirkung des Leidens und Sterbens Chrifti. Am deutlichsten ist dies der Fall, indem Betrus (3, 18) fagt, daß Christus απαξ περί αμαρτιών έπαθε, ίνα ήμας προςαγάγη τω θεω. Die angegebene Veranlassung stellt auch hier bas Leiden Christi in dem Typus des Sündopfers dar; indem aber nicht die besondere Wirkung der Vergebung der Sünden angeknüpft wird, muß der Finalsat dasjenige bezeichnen, was die Wirkung des Opfers überhaupt bildet; er enthält also dasjenige, was Petrus als den Inhalt der allgemeinen Opferformel verstanden hat. In dem Briefe an die Epheser, welcher unter den Paulinischen Briefen badurch hervorsticht, daß seine Gedankenbildung am directesten sich an die im Mosaismus vorherrschenden Begriffe anlehnt, wird an die Anschauung des sterbenden Christus die mit Betrus über= einstimmende Wirkung angeknüpft, daß Juden wie Beiden durch ίβη την προςαγωγήν πρός τον πατέρα haben (2, 18). Ιη gleicher Beise ift es zu verstehen, daß im Bebräerbrief, auf Grund der Feststellung des Sündopferwerthes der That des Hohenpriesters Christus, an die Gläubigen die Aufforderung ergeht, sich Gott zu nahen (προςέρχεσθαι) auf dem durch Christus eröffneten Weg in den Himmel (10, 19-22; 4, 14-16), weil Chriftus eine

Hoffnung begründet hat, δι' ής έγγίζομεν τῷ θεῷ (7, 19). Daß in dicsem Zusammenhange auf die subjective Hoffnung ein Gewicht gelegt wird, stellt dieses προςέρχεσθαι nicht in ein entsernteres Berhältniß zu der Anschauung vom Opfer Christi. Denn wenn in dem Hebräerbrief das άγιάζεσθαι der Gläubigen als die directe Wirtung des Opfers Christi ausgesprochen wird (10, 10. 14. 29; 13, 12; 2, 11), so ergiebt sich aus Num. 16, 5, daß "Geheiligt werden" und "In die Kähe Gottes gestellt werden" synonym sind. Diese Vorstellung ist auch Eph. 5, 26 vertreten.

Insbesondere aber entsprechen die Anspielungen auf den Werth des Todes Christi als Bundesopfer jener allaemeinen Beziehung des Opferbegriffes. Sofern nämlich die Bestimmung der Ifraeliten zu dem Bolte des Gigenthums, zu einem Ronigreiche von Priestern (Exod. 19, 5. 6) erst durch das Bundesopfer des Moses effectiv wurde, in welchem das Volk seine Zustimmung zu dem Bunde mit Gott vollzog, so ist die Einweihung der christlichen Gemeinde zu Priestern und ihre Erwerbung zum Gigenthumsvolf durch das Blut Christi (Apok. 1, 5, 6; 5, 9, 10; Act. 20, 28; Tit. 2, 14) darauf bezogen, daß die Christen als Eigenthum Gottes in deffen Nabe find, oder als Priefter ihm naben durfen, indem sie im Gebete die Opfer verrichten, welche für die Ordnung des neuen Bundes paffen (1 Betr. 2, 5; Hebr. 13, 15. 16). In dieser Vergleichung der anglogen Ideen des Alten und des Neuen Testaments erscheint zugleich der Abstand, daß während das allgemeine Priefterrecht der Fraeliten, Gott zu nahen, durch die amtliche Institution der Familie Aharons und die Opferordnung nur zu einer paffiven Geltung tam, die driftliche Bestimmung des allgemeinen Priefterthums dahin lautet, daß die Gläubigen, indem fie durch das Opfer Christi in die Nabe Gottes gebracht werden, doch durch die Ausübung der Hoffnung und des Glaubens, fo wie im Gebete versönlich Gott nahen. Deswegen konnte es scheinen, daß ein im Bebräerbriefe noch vorkommender Ausbruck der Wirkung des Opfers Chrifti, nämlich redeioûr (10, 14; vgl. 9, 9; 10, 1) speciell die Einweihung der Bläubigen zum activen Priesterdienste bezeichnen sollte. Die LXX. nämlich über= fegen mit τελειούν τας χείρας den Ausdruck מַכָּה אַת־יר, der im Ceremoniell der Weihe der abaronitischen Priester die Füllung der Hände mit den darzubringenden Gaben bedeutet (Exod. 29, 29. 33 u. a.). Calvin und andere Ausleger nach ihm führen nun

die von dem Opfer Christi ausgesagte Wirkung des τελειοῦν auf jenen Sprachgebrauch zurück; es leuchtet aber ein, daß bei dieser Combination das charakteristische Object des τελειοῦν nicht des rücksichtigt, also die Congruenz des Ausdrucks im Hebräerdriese mit jenem alttestamentlichen gerade nicht nachgewiesen ist. Vielsmehr ist Hebr. 10, 14 τελειοῦν offendar synonym mit άγιάζειν. Wie nämlich durch jedes Opfer die Congruenz der Bundesgenossen mit Gott, der selbst vollkommen ist (Mt. 5, 48), erstrebt wird, so wird um so mehr dem Opfer Christi dieser Ersolg beigelegt, als es durch seine geistige Bedingtheit den Ersolg der Thieropfer überbietet (Hebr. 7, 11. 19; 9, 9).

Diese Gruppe von Aussagen über die Wirkung des Opfers Chrifti ist den Schriften des Neuen Testaments entlehnt worden, deren Verfasser dem Gesichtskreise der Urgemeinde, wenn auch in abgeftufter Weise, näher stehen, als der Apostel Baulus. Ich erlaube mir nämlich, nicht blos den chriftlichen Apokalyptiker dahin zu rechnen, sondern auch den Apostel Betrus, welcher den Brief von Babylon aus hat ichreiben laffen, den Johannes, deffen ersten Brief Jeder als nächst verwandt mit den spnoptischen Reden Jesu erkennen würde, wenn nicht das Evangelium deffelben Mannes diesen Eindruck nicht aufkommen ließe, den Betriner Lukas, deffen religiöse Gedanken wohl am directesten dem Bildungsftand der Urgemeinde entsprechen, endlich den Verfasser des Hebräerbriefes, welcher, wer er auch sein mag, mehr mit Betrus als mit Paulus gemein hat. Da man für die Rritit der Schriften und der Geschichte des Neuen Testaments alle möglichen Mittel in Bewegung setzen muß, so glaube ich auf die Abstufung zwischen der eben besprochenen Gedankenreihe und der vorherrichenden Vorstellungs= weise des Paulus über die Wirkungen des Opfertodes Christi ein Urtheil in jener Richtung gründen zu dürfen, welches darum noch nicht untritisch sein wird, weil es von den dogmatifirten Ergebnissen "der Kritif" abweicht. Paulus nämlich, indem er (außer dem Briefe an die Ephefer) absichtlich und deutlich immer auf die besondere Wirkung der Sündenvergebung durch das Opfer Christi bedacht ift, verräth nirgendwo direct, daß er jene all gemeine Wirkung voraussett, daß die Gläubigen durch bas Opfer Chrifti in die Nahe Gottes geführt werden. Der Sebraerbrief bietet wenigstens die eine und die andere Art von Aussprüchen dar. Run find eine Menge von Aufgaben der biblischen Theologie dadurch verschoben, daß nicht nur die Quantität der Baulinischen Schriften die Aufmerksamkeit auf die anderen Briefe vermindert. sondern auch der in der kirchlichen Lehrüberlieferung enthaltene Niederschlag Paulinischer Anschauungen das Vorurtheil der Forscher dahin bestimmt, daß Paulus in jeder Beziehung als der berechtigte Mafftab für alle apostolischen Gedankenverbindungen angesehen wird. Hierin sind die Kritiker nicht anders gesinnt als die Apologeten. Indem ich also zu der Erklärung der dem Baulus geläufigen Deutungen des Opfers Chrifti übergehe, welche theils an sich schwerer verständlich, theils von den Hinderniffen falscher Erklärungsmethoden umgeben find, will ich noch einmal barauf zurückweisen, daß wenn man vom Alten Testament, anstatt von ber firchlichen Ueberlieferung aus das Verständniß des Neuen Testaments zu erreichen sucht, man in den der Urgemeinde näher stehenden Schriften eine Deutung des Opfers Chrifti findet, welche in sich deutlich ist und in der directesten Abfolge zu dem Opfer= begriff des Alten Testaments steht.

Aber zugleich darf für die Erklärung der Baulinischen Aussprüche, die den Gegenstand berühren, an die Regel erinnert werden, welche sich aus dem Gesammtüberblick über die Vorstellungen vom Opfer Christi im Neuen Testament ergiebt. Nämlich nicht nur ist der Gesichtsfreis aller Briefe im Neuen Testament durch den Gedanken der unter der Herrschaft Christi lebenden Gemeinde der Gläubigen beherrscht (S. 160), sondern als das Correlat aller an den Opfertod Christi gefnüpften Birtungen ift ebenfalls die Gemeinde und niemals der einzelne Gläubige als solcher gedacht. Und wenn als Correlat der Sündenvergebung die Sünder angesetzt werden (Röm. 4, 5; 5, 6), so sind diese vom Standpunkt des Erfolges aus unmittelbar zugleich als "Wir", die Gemeinde gedacht (5, 6. 8). Allein von diefem Standpunkt aus fieht Baulus die gange Sache an. Die Rothwendigkeit dieser Ergangung folgt auch daraus, daß das mosaische Bundesopfer und das jähr= liche Sündopfer durch ben Hohenpriefter, mit welchem Chriftus verglichen wird, auf die ifraelitische Volksgemeinde bezogen find. Endlich ift doch evident, daß wenn die Schriftsteller in der ersten oder in der zweiten Berson Pluralis immer die Gemeinde Chrifti porstellen, aus deren Glaubensüberzeugung heraus fie schreiben, fie denselben Sprachgebrauch bei den Wirkungen des Opfers Chrifti nicht anders meinen können. Ich trete hiemit einem Anspruch

entgegen, welcher in der Behandlung der Lehre von der Recht= fertigung durch Melanchthon begründet ift, welcher durch die Wahl des Ausdruckes Röm. 3, 26. 28 scheinbar bestätigt wird, welcher aber nicht nur nicht zu dem Anfange und zu dem Schluffe des Abschnittes paßt, sondern das Verständnig des Römerbriefes in Unordnung bringt. In den Stellen 1 Joh. 2, 2; 4, 10; 1 Petr. 3, 18; Apok. 1, 5. 6; 5, 9. 10; Act. 20, 28 ift ja die bezeichnete Thatsache zweifellos erkennbar. Im Hebraerbrief ift die Beziehung des Opfertodes Christi dreifach abgestuft, in der Bestimmung zuerst für Jeden (2, 9), dann für das ifraelitische Bolt (2, 16, 17; 7, 27; 13, 12), endlich für uns, die Gemeinde, welche vorherrschend in ihrer natürlichen Identität mit dem Bolte des alten Bundes betrachtet wird (4, 14-16; 7, 19; 8, 1; 9, 14), ohne daß der Briefschreiber Anlag hatte, auf die allgemeinste Beilsbestimmung Christi deutlicher einzugehen. In den späteren Paulinischen Briefen ist die Sachlage durchaus klar Tit. 2, 14; Eph. 2, 18; 3, 12; 5, 25. 26; 1, 7; ebenso aber auch 1 Kor. 5, 7; Röm. 5, 9; 8, 32; Rol. 1, 14. Wenn ferner 2 Ror. 5, 19 die ganze Menschenwelt als der Gegenstand der Sündenvergebung und Verföhnung bezeichnet wird, so wird B. 21 der Zweck der Gerechtsprechung auf die Gemeinde beschränkt, weil die Menschen, sofern fie die Sündenvergebung in Christus an sich erfahren, eben Glieder der Gemeinde werden. In dem Abschnitt Rom. 3, 21 -4, 25 ift ebenso klar, daß Paulus an die bestehende Gemeinde der Gläubigen denkt, indem er damit beginnt, daß jest ohne Ber= mittelung des Gesetzes die Gerechtigkeit von Gott ber in die Erscheinung getreten ist, welche durch den Glauben an Christus Jesus vermittelt wird, welche sich erstreckt auf alle, welche glauben. Der Gebrauch des Singularis in B. 26 (tov ek niotews 'Inooû) ift nur im Sinne der Kategorie gemeint, denn der Zusammenhang von B. 21-26 bildet einen Sat. Erft mit B. 28 tritt die Relation des Begriffs dikaioûobai auf das möglichst unbestimmte Dbject avopwnog ein, indem Paulus schon die in Cap. 4 ausgeführte Erläuterung durch den Glauben Abrahams beabsichtigt, bei welcher die Beziehung zwischen der Rochtfertigung und dem Tode Christi zurücktritt. Der schon in anderer Beziehung (S. 158) erörterte Schluft 4. 24. 25 führt aber nicht blos auf diesen Gedanken, sondern folgerecht auf die Anschauung der Gemeinde als bessen Correlat zurud. Indem dies Ergebniß mit den Bedingungen übereinstimmt, unter benen Christus seinen Tod als heilsam beurtheilt, das einemal als Leistung dvri noddw, das anderemal
als Bundesopfer für die Gemeinde seiner Jünger, so treten dagegen diesenigen Andeutungen im Neuen Testament erheblich
zurück, welche die Bestimmung des Todes Christi auf Alle gerichtet
sein lassen. Es kommt dieses nur in Betracht 2 Kor. 5, 14. 15. 19
(worüber eben eine einschränkende Bemerkung gemacht werden
konnte); Köm. 11, 32; 5, 18 vgl. B. 15. 19; Hebr. 2, 9;
1 Joh. 2, 2 (Joh. 1, 29); 1 Tim. 2, 4. 6; 2 Petr. 3, 9. Ob
diese Aussprüche blos die quantitative Erweiterung der Gemeinde
vorbehalten, oder ob sie einen Widerspruch gegen die Kelation
des Opfers Christi auf die Gemeinde andeuten, wird blos exegetisch
nicht entschieden werden können.

27. Die Auffaffung der Wirkungen des Todes Chrifti durch Baulus (mit Ausnahme ber angeführten Stellen aus dem Epheferbrief) unterscheidet sich von derjenigen, welche bei den anderen Schriftstellern nachgewiesen ift, badurch, daß die befondere Un= schauung vom Sündopfer durchschlägt. Paulus hebt gang überwiegend die Gegenwirkung des Opfers Chrifti gegen die Gunde und die Schuld derfelben hervor, in den Formeln: μή λογίζεσθαι (2 Kor. 5, 19 vgl. Köm. 4, 6-8), womit δικαιοῦν synonym ift (Röm. 3, 26; 2 Kor. 5, 21), χαρίζεσθαι (Rol. 2, 13), ἄφεσις synonym mit anodútowois (Kol. 1, 14; Eph. 1, 7), wie mit demselben Wort auch dikaioûv alternirt (Rom. 3, 24. 26 val. Tit. 2, 14). Damit sind die Brädicate zu vergleichen, welche im Hebräerbrief aus dem Typus des Sündopfers folgen, apeois, (9, 22; 10, 18), καθαρισμός (9, 14; 1, 3), ἀπολύτρωσις (9, 12. 15), und in der Apostelgeschichte (13, 38. 39) die Combination υση ἄφεσις μηδ δικαιούσθαι άπό των άμαρτιών. Da nun im Hebraerbrief die allgemeine Wirfung des Opfers, die Gemeinde ju Gott ju führen, in Amvendung auf Chriftus deutlich anerkannt wird, so scheint es keiner Schwierigkeit zu unterliegen, auch die angeführten besonderen Wirkungen nach der Anlage der alt= testamentlichen Opferidee zu verstehen. Sofern nämlich bas all= gemeine Sündopfer als Opfer die Gemeinde in die Nähe Gottes führt, fo verbürgt es durch feine besondere Art, daß die Sunden der Gemeinde bei der erreichten Gemeinschaft mit Gott nicht mehr als hinderniß in Betracht kommen, und zwar gemäß ber Gnade

Gottes, welche unter den gesetzen Bedingungen zu diesem Zwecke wirksam wird. Daß diese Combination im Sinne der Männer des Neuen Testaments auch für die Deutung des Todes Christials Sündopfer giltig sein wird, findet eine Bestätigung darin, daß Johannes (1 Br. 1, 9) die Sündenvergebung überhaupt von der Treue und der Gerechtigkeit Gottes ableitet, und daß Paulus (Köm. 3, 25. 26) die Gerechtigkeit Gottes in Christus als wirksam zur Rechtsertigung der Gläubigen denkt unter der Bedingung, daß dessen Tod dem Merkmale des Sündopfers entspricht. Das sind nämlich außer den unbestimmteren Anspielungen (Hebr. 2, 9; Köm. 5, 8) die einzigen deutlichen Aussprüche über die Begründung der specifischen Opferwirkung des Todes Christi in dem Verfahren Gottes.

Bei bem gegenwärtigen Stande ber Eregese aber muß biefes gegen eine Reihe von Einwendungen gerechtfertigt Ergebniß werben, ba man von verschiedenen Umftanden Anlag nimmt, dem Baulus einen von der alttestamentlichen Opfervorstellung abweichenden Gedankengang beizumessen. Zuerft wird von Solchen, welche nun einmal verschmähen, das Rene Testament mit Hilfe des Sprachgebrauchs des Alten zu erklären, in Abrede gestellt, daß Rom. 3, 25. 26 die Gerechtigkeit Gottes fein dem Beile der Menschen entsprechendes Verfahren bedeute. Man meint sogar durch das Gefüge des Sates genöthigt zu sein, die der Geduld Gottes in Ertragung der Gunden entgegengesette Gerechtigkeit im Sinne ber Strafgerechtigkeit zu verstehen, welche sich an Christus anstatt an den Sündern erholt habe. Obgleich nun (S. 173) das Verhältniß der evdeitig dikaiogung zu dem richtig verstandenen idaorhoiov diese Erklärung unmöglich macht, so soll doch davon hier abgesehen werden. Es ware ja möglich, daß im Gegensatz zu der früher waltenden göttlichen πάρεσις των άμαρτημάτων, welche die Sünden ignorirte, die jett in Christus bethätigte Gerechtigkeit die strafende Behandlung der Gunden bedeutet. Allein das ift nicht der einzige denkbare Gegensatz, sondern der Ignorirung der Sunden ift ebenso gut ihre Bergebung burch Gott entgegengesett. Um nun zu entscheiden, welchen Gegensatz von diesen beiden Paulus wirklich gedacht hat, indem er den Zwischensat dia - kaipw schrieb, muffen die Beziehungen dieses Sages genau feftgeftellt werden. Während der hauptfat &. 25. 26 mit seiner Wiederaufnahme der Zweckbestimmung aus der Absicht Gottes entworfen ift, welcher das Subject bilbet, fo ergiebt fich

aus der Wiederholung dieses leitenden Wortes in dem Zwischenfat èv τη ἀνοχή τοῦ θεοῦ, daß der Zwischensat aus dem Ge= danken des Paulus heraus gebildet ift, weil fonft, ebenso wie in den Theilen des Hauptsates, das Pronomen anftatt des Substan= tivs eintreten würde. Paulus schiebt den Zwischensatz aus seiner Erwägung ein, um zu erläutern, daß Gott in feiner öffentlichen Darftellung Chrifti am Rreuze eine Bethätigung feiner Gerechtigfeit beabsichtigt hat. Paulus erläutert dies daraus, daß Gott die Sünden vorbeigelaffen, ignorirt hat, welche vorher geschehen waren, indem er bis zur Bethätigung feiner Gerechtigkeit in der Gegen= wart Geduld geübt hat. Das Wort avoxy bezeichnet nicht die ruhende Eigenschaft der Geduld, sondern die Geduld als Thätigkeit; ev to άνοχή τοῦ θεοῦ bedeutet also nicht den innern Grund der πάρεσις, fondern die Zeitbestimmung für προγεγονότων, gemäß einer Berbindung, die trot der Stellung der Worte unbedenklich ift (Rom. 8, 18; 1 Tim. 1, 2; 1 Petr. 1, 1. 2; 2 Petr. 1, 1). Dies wird bestätigt durch die Anknüpfung der Zeitgrenze πρός την κ. τ. λ. für die avoxy. Hieraus ergiebt sich, daß der Begriff der Gerech= tigkeit Gottes nicht durch die von Paulus mit derselben veralichene πάρεσις των προγεγονότων άμαρτημάτων afficirt wird, sondern daß er gang abgesehen von der Erwägung dieses Umftandes feststeht. Man ift also gar nicht berechtigt zu erwägen, baß weil man von der ausgesagten Straflosigfeit der Sunden ber auf die Behauptung ihrer Bestrafung gefaßt sein muffe, Baulus bei der göttlichen Gerechtigkeit nur an diese Bethätigung gedacht habe. Sondern wie nach dem Sprachgebrauch des Alten Teftaments die Gerechtigkeit Gottes als die folgerechte Durchführung des Heils gedacht ift, so steht dieser Sinn in dem Ausspruch des Baulus fest, auch schon vor der Bestätigung deffelben durch den γιμβααμα δεβ Θαβεβ είς τὸ είναι αὐτὸν δίκαιον καὶ δικαιούντα τὸν ἐκ πίστεως Ἰησοῦ. Die Zwischenbemerkung des Paulus paßt aber dazu insofern, als die frühere gleichgiltige Haltung Gottes gegen die Sünden (vgl. Act. 17, 30) einen Contraft nicht weniger an der Stiftung einer Erlösung und Rechtfertigung findet, als fie ihn an einer Bollziehung von Strafe finden fonnte. Die Vollziehung einer solchen ist aber weber in dem Gefüge des Sates indirect angedeutet, noch wurde sie zu dem am Alten Teftament orientirten Gedanten bes Sündopfers paffen 1).

<sup>1)</sup> Röm. 3, 31 wird von Calvin und von reformirten Theologen

Einen zweiten Anlaß zur Umbeutung des Opferbegriffs in einer dem Alten Testament fremdartigen Weise nimmt man von der in Beziehung auf den Tod Christi gesetzten ἀπολύτρωσις (λυτροῦν, λύτρωσις). Das Verbum ist dei 1 Ketr. 1, 18. 19; Tit. 2, 14 als Mersmal der auf Christus angewendeten Borstellung vom Passahopfer erslärt worden (S. 179). Im Hebräersdrief steht λύτρωσις als die Wirtung der abschließenden Sündsopferhandlung (9, 12), unmittelbar darauf (V. 15) ἀπολύτρωσις τῶν παραβάσεων, angeknüpft an den Thhus des Vundesopfers. Für Paulus bildet ἀπολύτρωσις offenbar den technischen Gessammttitel der Sündopferwirfung in Anwendung auf Christus (1 Kor. 1, 30; Köm. 3, 24), welcher der Gedanke der Kechtsfertigung und der Sündenvergebung (Kol. 1, 14; Eph. 1, 7) als besonderer Beziehungen untergeordnet ist<sup>1</sup>).

In den LXX. entspricht dotpood mit seinen Ableitungen den hebräischen Stämmen zu und ard, welche ursprünglich ebenso wie das griechische Wort eine Befreiung durch Kauf, eine Außelöfung bezeichnen. Aber wie der hebräische Sprachgebrauch diese besondere Beziehung abstößt, und auf den allgemeinen Begriff des Kettens oder Befreiens hinauskommt, so verliert auch das entsprechende griechische Wort den ethmologischen Sinn des Bestreiens durch Lösegeld. In der allgemeinen Bedeutung von Bes

<sup>3.</sup> B. Heidegger mit B. 25. 26 so combinirt, daß Paulus die Aufrechtershaltung des Werkgeletes bei der Glaubensordnung in dem Satisfactionsswerthe des Todes und des Lebens Christi erkenne. Diese Erklärung scheint verschollen zu sein, und bedarf um so weniger einer Witerlegung, als die Mehrzahl der Ausleger in dem Sat die Ueberschrift zum 4. Cap. sindet, so daß die Auctorität des Pentateuchs als Geschichtsquelle sestgestellt würde, die Minderzahl, der ich beitrete, den Sat nach B. 27 erklärt, so daß Paulus den Verdacht ablehnt, als ob er mit seiner Lehre von der Rechtsertigung alse Ordnung aussehe, da er doch die Ordnung des Glaubens herstellt. Wenn Meher hierin eine dem Paulus imputirte Spiegelsechterei sindet, so befreit auch die andere Erklärung ihn nicht von dem Scheine, eine solche begangen zu haben.

<sup>1)</sup> In der Stelle 1 Kor. 1, 30 muß δικαιοσύνη τε καὶ άγιασμός nach Köm. 6, 19 als Bezeichnung activer Zustände des Gläubigen verstanden werden, wie σοφία. Mit ἀπολύτρωσις aber wird auf die Leistung Christi zurückgegriffen, durch deren Unwendung auf die Cläubigen Christus in ihnen der Grund für die bezeichneten drei Thätigkeiten geworden ist. Das Prädicat knüpft sich also als Werthbezeichnung an die Anschauung seines Todes, indem es unter seiner Erhöhung fortwirkt

freien wird der Sprachgebrauch im Neuen Testament fortgesett. Moses heißt der durpwrhs (Act. 7, 35), und vom Messias wird unter der gleichen Bezeichnung erwartet, daß er das Bolf von der Fremdherrschaft befreien werde (Lc. 1, 68; 2, 38; 24, 21). Dem= gemäß bedeutet die specificirte Form απολύτρωσις dasselbe wie σωτηρία (εc. 21, 28; hebr. 11, 35; Eph. 1, 14; 4, 30), nämlich die Befreiung von den irdischen Sinderniffen der Theilnahme am Gottesreich, endlich in specieller Anwendung dieses Begriffes auf das Leibesleben, die Befreiung des Leibes von der Bergänglichkeit (Röm. 8, 23). In allen diesen Källen des Sprachgebrauchs ift die Empfindung der etymologischen Besonderheit des Wortes aufgehoben. Es ift also folgerecht, daß man auch in dem Kall der Beziehung des Begriffes auf den Opfertod Christi feine andere Bedinatheit deffelben anerkennt. Wie das urfprüngliche Baffah ein Mittel der dutowois des erwählten Volkes aus Aegypten war, so ist Chriftus als das vollendete Passahopfer das Mittel, um die zur neuen Bundesgemeinde Erwählten aus ihrem nichtigen Lebenswandel (wie die Fraeliten in Aegypten zu führen in Gefahr waren) zu befreien (1 Betr. 1, 18, 19; Tit. 2, 14). Wenn der neue Bund auf die Vergebung der Gunden begrundet ift, fo dient das deffen Stiftung abschließende Opfer dazu, die Ifraeliten von ihren Verfehlungen zu befreien (Hebr. 9, 15); das endgiltige Sündopfer ist bas Mittel, eine ewige Befreiung herzustellen, natürlich der Menschen von ihren Günden (9, 12). Die Zusammenstellung, welche Paulus mit απολύτρωσις und Sündenvergebung oder Rechtfertigung vornimmt, erfordert keine andere Erklärung. Wo die Relation des Begriffs speciell bezeichnet wird (Hebr. 9, 15; 1 Betr. 1, 18, 19; Tit. 2, 14), ist es die Mehrheit der activen Sünden; in Beziehung auf fie fann nur ber allgemeine Begriff des Befreiens, nicht der besondere des Loskaufens gedacht sein. Da nun die activen Sunden durch die Schuld an dem Menschen haften bleiben, so ist die Befreiung von ihnen sachlich die Bergebung ihrer Schuld. Diese Reflexion ift nicht etwa der biblischen Anschauung fremd; die bezeichnete Synonymie ist ausgeprägt in dem Gedankengange von Pf. 130, 3. 4. 7. 8: "Wenn du Bergehungen bewahrst Herr, wer wird bestehen? Nein bei bir ift die Bergebung, deshalb wirst du gefürchtet. — Harre Ffrael auf Sahme, denn bei Sahme ift die Gnade, und reichlich bei ihm Erlösung (nur LXX. λύτρωσις), und er wird erlösen Ifrael von allen seinen Vergehungen." Dem entspricht es, daß Paulus (Köm. 11, 26. 27) in einem aus Jes. 59, 20. 21 nnd Jer. 31, 33 comsponirten und dabei ungenauen Citate den auf Vergebung der Sünden gerichteten neuen Bund mit der Formel όταν ἀφέλωμαι

τας αμαρτίας αὐτῶν bezeichnet.

Diesen Folgerungen aus dem Sprachgebrauch des Alten wie des Neuen Testaments, welche die Ordnung des Opferbegriffs in Anwendung auf Christus gänzlich unberührt lassen, entzieht sich die herrschende Eregese der Gegenwart durch die Behauptung, daß zwar in allen übrigen Fällen des Gebrauchs von anodútowois die Vorstellung eines dutpov erloschen sei, nicht aber da, wo von der Erlösung der Menschen durch Christus die Rede ift, daß vielmehr hier die Erinnerung an Mc. 10, 45 den Begriff specifisch bestimme. Und so wird bann wieder die stellvertretende Leiftung der Strafe in das Sündopfer Christi hincin interpretirt. Diese Behauptung ist nicht bewiesen, sie ist aber auch nicht an sich evident, und sie kann ohne Schwierigkeit widerlegt werden, naturlich wenn man auf irgend ein Bewußtsein exegetischer Methode bei den Gegnern rechnen darf. Die meiften Wörter in den Cultur= iprachen, welche allgemeine und abstracte Bedeutung haben, schließen ursprünglich eine besondere Anschauung in sich, welche durch den Gebrauch verloren gegangen ift, d. h. nicht mehr empfunden wird. Daß in einem besondern Falle ihres Gebrauches die Emvfindung für das Etymon wieder auftrete, ist nicht zu erwarten, und mußte eine besondere Beranlaffung haben. Diese wird nun im vorliegenden Kalle in dem Gebrauche von detpov gefunden. welches Jesus als Werthbezeichnung seiner freiwilligen Lebensaufopferung angewendet hat. Ift denn aber erwiesen, daß die Schriftsteller des Neuen Testaments, ich will nicht sagen, diesen Ausspruch gefannt, aber ihm eine directe Aufmerksamkeit zugewendet haben? Erft 1 Tim. 2, 6 kehrt er wieder, dieser Brief aber ift nicht von Paulus verfaßt. Von Paulus nun muß angenommen werden, daß er feinen an den LXX. gebildeten griechischen Sprachgebrauch durch seine Kenntnig der hebräischen Sprache immer controllirt hat; er wird also gewußt haben, daß er mit anodutowois das bezeichne, was hebräisch art heißt; der Gebrauch dieses Wortes im Alten Testament (Jes. 50, 2; Pf. 111, 9; 130, 7) ist aber erst recht indifferent gegen die dem Wurzelwort ursprünglich eigene Besonderheit der Befreiung durch Kauf. Uebrigens kommt in Betracht, daß während die LXX. nur das Wort λύτρωσις gebrauchen, die regelmäßige Form απολύτρωσις bei Paulus den Eindruck macht, daß gerade die Beziehung des Trennens oder Befreiens hervorgehoben werden foll. Der Verfasser bes Sebräerbricfes ferner verbürgt durch die Verbindung απολύτρωσις των παραβάσεων (9, 15), welche nach der Verbindung καθαρισμός των άμαρτιων (1, 3) zu beurtheilen ift, daß er bei dem ftreitigen Worte nicht an Losfaufung gedacht haben kann, sondern nur an Befreiung. Endlich ift auch 1 Betr. 1, 18. 19 der gegnerischen Behauptung nichts weniger als günftig. Indem hier verneint wird, daß die Christen durch Gold oder Silber von ihrem nichtigen Lebenswandel befreit sind (edutowohnte), so wird freilich ber Schein erweckt, als ob dieser Begriff in einem analytischen Berhältniß zu solchen Mitteln gedacht, daß also das Opferblut Chrifti dadurch unter den Gesichtspunkt eines Lösepreises gestellt werde. Allein ber Gegensatz zwischen bem verneinenden und dem bejabenben Urtheil hängt an ber Gegenüberstellung von bergänglichen Mitteln und dem Werthe des Blutes Chrifti als der Berson, welche durch die ewige Vorherbestimmung und durch die Auferweckung als unvergänglich bezeichnet ift; Gold und Silber werden nur als Beispiele der verneinten vergänglichen Mittel eingeführt. Schon hieraus ergiebt fich, daß biefe Guter in einem entfernteren Verhältniß zu dem Verbalbegriff gedacht find, als daß derselbe nothwendig von ihnen afficirt würde; überdies bringt es der Charafter des negativen Sates mit fich, daß nicht nach= gewiesen werden kann, ob ein analytisches Berhältniß zwischen bem Beariff des Geldes und dem Begriff durpour gedacht ist, zumal da feststeht, daß der Gebrauch dieses Wortes im Neuen Testament gegen diefe specielle Beziehung gleichgiltig ift. Demgemäß ift bie Unnahme widerlegt, daß durch die Anknüpfung der anodurpwois an die Borftellung vom Sündopfer Chrifti der Opferbegriff bes Alten Testaments, von welchem aus die Anschauung entworfen fein muß, eine Beränderung, nämlich die Eintragung eines Strafprocesses erfahren habe.

Sine Mißdeutung von anderer Art und von entgegengesetter theologischer Tendenz erfährt die Stelle Köm. 3, 24—26, indem überhaupt in Abrede gestellt wird, daß sie durch die Opferidee bestimmt werde 1). Es unterliegt ja keinem Zweisel, daß Paulus

<sup>1)</sup> Dieje von Richard Schmidt in der oben S. 162 angeführten

in den Briesen an die Galater, dem zweiten an die Korinther, an die Kömer, an die Kolosser dem Tode und der Auserweckung Christi eine Wirkung zur innern Beränderung der Gläubigen beilegt, sosen diese mit ihm als dem Herrn in intime Verbinsung treten. Nach der Regel also, daß Christus durch den Tod außer Beziehung zur Sünde getreten, und durch die Auserweckung in neues rein geistiges Leben eingeführt ist, behauptet Paulus, daß die Gläubigen, die mit ihm gekreuzigt und mit ihm auserweckt sind, aus der Macht der Sünde befreit und in das Leben aus dem Geiste versetzt sind. Wenn man sich gestattet, diesen Gedanstenzusammenhang auch bei der Erklärung von Köm. 3, 24—26 zu Grunde zu legen, so ergiebt sich der Sinn, daß "in dem Tode Isesu, sosen in ihm vermöge seiner stellvertretenden Bedeutung eine Loslösung Aller von der Sünde vollzogen ist, in der That

Schrift vorgetragene Unficht beruht zunächft barauf, daß der ivätere Abschnitt bes Römerbriefes als Quelle für die Ansicht des Paulus vom Tode Chrifti verwerthet wird. Die so bedingte Auffaffung des Baulinischen Lehrbegriffs hat einen geschichtlichen Zusammenhang von deutlich erkennbarer allgemeiner theologischer Tendenz. Die erfte Spur dieses Berfahrens finde ich bei Gruner. Institutiones theol. dogm. (1777) p. 493, welcher als Rationalist geltend macht, daß die Rechtfertigung sei mutatio status moralis hominis, qua ex peccatore fit iustus. Diesen der firchlichen Ueberlieferung zuwiderlaufenden Gedanken beweist er aus Rom. 4, 25 demgemäß, daß man in der Intuition des Todes Chrifti der Sunde ftirbt und in Folge feiner Auferwedung den Glauben ergreift, in welchem man gerecht ift. In breiterer Durchführung findet sich die gleiche Auffaffung bei Rlaiber, Reutestamentliche Lehre bon ber Sünde und Erlöfung (I. S. 545), welcher in der pietiftischen Opposition gegen die firchliche Ueberlieferung das Intereffe verfolgt, daß ber Gedanke der Rechtfertigung nicht ohne Zusammenfaffung mit ber Beiligung bei Baulus jum Ausbrud tomme. Bon ihm ift Baur's Darftellung bes Paulinischen Lehrbegriffs abhängig (im Baulus wie in den Borlefungen über Neutestamentl. Theologie), wofür nicht blos die Uebereinftimmung, sondern auch das Lob der eregetischen Grundlichkeit Rlaiber's bei Baur, Berjöhnungelehre G. 649 zeugt. Ihre Burzeln hat diese Ansicht bei Dippel und weiter zuruck bei Jakob Böhme. Ich selbst bin in der ersten Ausgabe der Entstehung der Altkatho= lifchen Kirche dem gleichen von Rlaiber empfangenen Anftoge gur Auffaffung der Paulinischen Rechtfertigungslehre gefolgt, habe mich aber davon losgesagt, seitdem ich das Reue Teftament überhaupt nach den Gesichtspunkten des Alten Teftaments zu verstehen gelernt habe. Deshalb findet meine Stigge des Paulinischen Lehrbegriffs in der zweiten Augarbeitung des angeführten Buches den durchgegenden Widerspruch von Schmidt.

etwas geschehen ift, was die wirklich vorhandene Sünde als nicht mehr vorhanden vor Gott erscheinen läßt, so daß dieser nun, ohne mit fich in Widerspruch zu gerathen, ben einzelnen Gunder unter Voraussehung des Glaubens zu sich in bas Verhältnift eines gerechten setzen kann" 1). Bur Drientirung über biefes Refultat, nicht um die theologische Richtung seines Vertreters zu beurtheilen, darf ich bemerken, daß die Tendenz, welche dem Rationa= lismus und bem mustischen Bietismus im Gegensat zur firchlichen Deutung der Rechtfertigung gemeinsam ist, hierin zu einem charakteriftischen Ausdrucke kommt. Und zugleich behaupte ich, daß Diese Umkehrung der Ordnung von Rechtfertigung und Wiedergeburt mit logischer Nothwendigkeit sich aufdrängt, wenn man davon ausgeht, die Rechtfertigung in der Form der Imputation nach lutherischer Vorschrift in der Beziehung auf den einzelnen Gläubigen als solchen verftändlich zu machen. Denn der Einzelne soll freilich in seiner Gigenschaft als Sunder für gerecht geachtet sein, ehe er wirklich gerecht wird, aber unter der Bedingung des Glaubens; der Glaube jedoch ist nur als Anfang der Wiedergeburt, als Probe der effectiven Abkehr von der Sündenmacht denkbar; also sett das göttliche Urtheil der Gerechtsprechung die Wiedergeburt in der Gemeinschaft des Gläubigen mit Gott voraus. Aber wie Schmidt selbst jene Erklärung nur unternimmt, sofern er den Ginfluß der Opferidee auf den streitigen Ausspruch bes Baulus in Zweifel gieht, fo ift durch den Beweis des Gegen= theils (S. 163) festgeftellt, daß ber Gedanke bes Paulus feine Beziehung nicht an dem einzelnen Gläubigen, sondern an den Gläubigen als Gemeinde findet, fofern diese von Gott und von Christus im Voraus beabsichtigt, und darum von Christus vor Gott repräsentirt ift. Dieser Gedanke aber ist unabhängig von den Bedingungen, welche erft in dem Gesichtstreis wirksam werden, ben Paulus vom 6. Capitel des Römerbriefes an einnimmt. Alles nämlich, was er hier entwickelt, ist direct nicht an die objectiven Thatsachen des Todes und der Auferweckung Christi ge= fnüpft, sondern an die Taufe der Einzelnen. Obgleich er nun Diese Bedingung in den beiläufigen Anspielungen auf jenen Bedankengang 2 Kor. 5, 14; Gal. 2, 19 nicht erwähnt, so ist fie doch nicht aleichailtig; denn Gal. 3, 27 und Rol. 2, 11. 12 spricht Baulus sie auch in fehr summarisch gehaltenen Sätzen aus.

<sup>1)</sup> Schmidt a. a. O. S. 89.

Allerdings wird in dem sechsten Capitel des Römerbriefes cine ganz abweichende, ja formell entgegengesetzte Anschauung vom Tode Christi geltend gemacht, als in der Opfervorstellung ausgebrückt ift. In dieser nämlich ift die Anschauung enthalten, daß Christus sein Leben durch den Tod an Gott hingiebt; Leben und Sterben nehmen die Richtung auf Gott ein. Die spätere Erörterung über die Taufe befagt nun, daß die Untertauchung dem Tode und Begräbniß, die Erhebung des Körpers über den Bafferspiegel der Auferweckung Christi aus dem Grabe entspreche, und daß demgemäß die Getauften an dem Tode Chrifti zum Unter= gange ihres alten Menschen, und an seiner Auferweckung zum Leben im Geiste theilnehmen. Diese Behauptungen finden ihre Regel in B. 6. daß das Sterben Christi in der Richtung auf die Sünde stattgefunden, seine Erweckung ihn in die Richtung des Lebens auf Gott hin gebracht hat. Der erste Sat hat, bei der Voraussetzung der perfönlichen Sündlofigkeit Jesu, den Sinn, daß Christus im Sterben aus der Gemeinschaft mit der Sünde entnommen ist, in welche er durch seine Ausstattung mit den Merkmalen der irdischen Menschheit eingetreten war, welche für ihn ein δμοίωμα σαρκός άμαρτίας war (Röm. 8, 3), d. h. in welcher er allen Anderen gleich wurde, nur daß das Fleisch in allen Anderen Träger der Sünde, in ihm aber fündlos war. Man erkennt leicht, daß biefe Beurtheilung bes Sterbens Chrifti ebenso indifferent gegen die Anschauung von seinem Opfertode ist, wie sich das Thema des sechsten Capitels von dem des dritten unterscheidet. Hier handelt es sich barum, daß die Gemeinde der Gläubigen Subject einer von Gott ausgehenden Gerechtigkeit wird, bemaemäß daß Chriftus in seiner doppelten Stellung als Träger der göttlichen Gnadengerechtigkeit und als Opfer für die Gemeinde berselben die Sündenvergebung oder das Urtheil Gottes vermit= telt, daß sie in ihrem Glauben an Christus ihm recht sei. Nach= her handelt es sich darum, daß der einzelne Gläubige wegen der durch seine Taufe vermittelten Wirkung des Todes und der Auferweckung Christi an den Beziehungen theilnimmt, in welchen Chriftus durch diefe Acte steht, daß er nämlich außer Bezichung zur Macht der Sünde und in die Zweckbeziehung zu Gott getreten ist, also aus inneren Gründen nicht mehr fündigt. Ich brauche nicht hervorzuheben, daß diese Argumentation, so bedeutsam sie für Paulus gewesen sein muß, ftarte Ansprüche an unsere Gin=

bildungstraft macht, indem sie uns zumuthet, über die Ungleichseit ideeller und reeller Beziehung, welche die verglichenen und gleichgesetzten Glieder der Anschauung trifft, hinwegzusehen. In der fürzesten Weise kann man sich an dem Schlusse 2 Kor. 5, 14 davon überführen, in welcher Schwebe zwischen eigentlicher und uneigentlicher Auffassung diese Gedankenreihe des Paulus sich hält; und die Anknüpfung der realen Wirkungen des Todes und der Auferweckung Christi an die symbolische Taushandlung macht die Sache nicht leichter verständlich.

Wie frei und ungebunden sich Paulus in diesem Kreise von Anschauungen bewegt, und wie schlecht angebracht an diesem Bunkt die pedantische Voraussetzung wäre, daß Paulus ein Dogma setzen wolle, kann man am folgenden erkennen. Wo die Anschauung vorausgesett wird, daß die jest Gläubigen in den Sünden gelebt haben, da tritt die Rücksicht auf die Theilnahme am Tode und an der Auferweckung Chrifti ein, um die Veränderung zu erklären. Dies ist der Fall in den älteren Briefen. Wo aber der frühere Zustand als der Tod in den Gunden vorgestellt wird (Rol. 2, 13; Eph. 2, 5), kommt es nur auf die Theilnahme an der Auferweckung Christi an. Die Freiheit des Paulus geht aber noch weiter. Dem angeführten Sage des Rolofferbriefes geht unmittelbar ein Paar von Sätzen vorher, welches auf der andern Voraussetzung ruht, und deshalb die Theilnahme am Tode und der Auferweckung Christi berücksichtigt. Dieser rasche Wechsel erflärt sich dadurch, daß nachdem Baulus in B. 11. 12 über die Beidenchriften allein gesprochen hat, er in B. 13 die Beidenchristen und dann die Judenchriften in Betracht zieht, indem er von jenen wiederholt, daß sie durch die Auferweckung Christi zu neuem Leben gelangt find, von den Judenchriften aber hinzufügt, daß im Tode Christi ihnen der Schulderlaß und die Aufhebung des Gesetzes zu Theil geworden ift. Ich hebe diese Sachlage hervor, nicht nur um das Verfahren des Paulus in der Benutung diefer Gedanken zu bezeichnen, sondern auch um jede Berechnung bes Sinnes von B. 11. 12 nach der Rückficht auf B. 13 abzulehnen.

Denn indem jene beiden Sätze scheinbar ganz übereinstimmen mit der aussührlicheren Erörterung im sechsten Capitel des Römerbrieses, so haben sie nicht nur eine davon abweichende pragmatische Beziehung, sondern auch eine veränderte Grundlage. Es kommt im Kolosserbief nicht darauf an, die Unmöglichkeit

bes Sündigens für den Bläubigen zu begründen, sondern darauf, die Ueberflüffigkeit der judischen Beschneidung für die Beidenchriften erkennen zu laffen. Dazu dient der Gedanke, daß fie in dem Tode Christi, mit welchem sie durch die Untertauchung als dem Gegenhilde des Begrähnisses identificirt sind, eine höhere Beschneidung als die judische erfahren haben. Dies soll stattgefunden haben in demjenigen, mas als die Bedeutung des Todes für Christus selbst ausgesprochen ist: ev τη απεκδύσει του σώματος της σαρκός, έν τη περιτομή του Χριστού. 3th beziehe mit Schneckenburger Diefen Genitiv auf beide durch die gleiche Präposition eingeführte Dative, und gewinne den Sinn, indem Chriftus durch die Freiwilligkeit seines Sterbens selbst feinen Fleischesleib ausgezogen hat, er die vollkommene Beschneis dung an sich vollzogen hat, zu welcher sich die jüdische Abziehung der Vorhaut nur wie ein Diminutivum verhält, die also überfluffig für diejenigen wird, welche in der Taufe an jener Erfahrung theilnehmen. Abweichend vom Kömerbrief wird die Theilnahme an der Auferweckung nicht auf das Auftauchen aus dem Waffer, sondern auf den Act des Glaubens an die Auferweckung Christi bezogen, und Baulus ift dabei gegen die zeitliche Reihenfolge der mit einander verglichenen Data gleichgiltig, so wie er unmittelbar darauf die Aufhebung des unbeschnittenen Zustandes der Heidenchristen nicht durch den Tod Christi, soudern durch dessen Auferweckung begründet, um an den Tod die Aufhebung des mosaischen Gesetzes auch für die Judenchriften anguknüpfen. Ist nun durch die Taufe die in Christi Tod erfolgte Ablegung des Fleischesleibes auch für die Gläubigen aus den Beiden wirkiam geworden, so konnte hieran allerdings ebenso wie Röm. 6 ber Gedanke angeknüpft werden, daß die Gläubigen darin die Vernichtung ihres farkischen Lebenszustandes erfahren haben und nicht mehr der Sunde dienen durfen. Das hauptinteresse dieses Ausspruches aber liegt darin, daß das für den Tod Christi gewählte Bild der vollkommenen Beschneidung geeignet ift, die Aluft auszufüllen, welche im Römerbrief zwischen der Beurtheilung des Todes Christi als Opfer und als wirksames Vorbild der ethischen Aufhebung der Sündenmacht im Gläubigen nachgewiesen ift. Denn die Beschneidung ist eine Art des Opfers. Wird die freiwillige Ablegung des irdischen Leibes als die Beschneidung im vollen Sinne vorgestellt, welche Jesus an sich selbst vollzieht, so fällt diese Anschauung nicht unter die Regel: ἀπέθανεν τῆ ἀμαρτία (Köm. 6, 10), und doch würde die ideelle Nachbildung dieses Actes in dem Gläubigen die Trennung desselben von seiner σάρξ άμαρτίας in sich schließen. Zugleich würde die Vermitte- lung dieses Erfolges durch die Taufe, die der Gläubige an sich vornimmt (1 Kor. 6, 11), den Gedanken ausschließen, daß derselbe seinen Sündenleib indirect als Opfer an Gott darbrächte, da derselbe als etwas Unreines dazu nicht geeignet ist. Ist nun durch diese Analyse die Reihe der Variationen der Opfervorstellung vom Tode Christi noch um eine bereichert, so ist zugleich noch deutlicher erwiesen, daß die durch die Deutung der Taufe vermittelte Abspiegelung der Ereignisse des Todes und der Auferweckung Christi im einzelnen Gläubigen zu nichts weniger geeignet ist, als zur Erklärung des Sinnes, der dem Opfer Christi selbst zukommt.

Eine nur von Baulus ausgesprochene Wirkung des Opfers Christi ift die καταλλαγή. Denn dieser Gedante wird nicht blos vom Tode Chrifti (Röm. 5, 10; Rol. 1, 22), sondern speciell von seinem am Kreuze vergoffenen Blute (Rol. 1, 20), endlich von der in Christus vollzogenen göttlichen Nichtanrechnung der Sünden (2 Kor. 5, 19) abhängig gemacht, gemäß der Liebe als dem letten in Gott erkennbaren Motiv (Rom. 5, 8). Demgemäß ist die Verföhnung nicht unmittelbar, sondern durch die bei Paulus bevorzugte Opferwirkung, die Gundenvergebung, an den Opferwerth des Todes Christi angeknüpft. Die Wirkung der karaldarn bringt die Sünder in die Richtung auf Gott (2 Kor. 5, 19; Rom. 5, 10; Eph. 2, 16); derfelbe Gedanke ift Rol. 1, 20 durch eipηνοποιήσας ausgedrückt, wozu sich die Aussage B. 21 als speciellere Ausführung verhält, indem es auf die Berftellung des Kriedens mit Gott ankommt. Uebrigens ordnet sich diese Aussage wieder der Absicht Christi unter, alle Dinge auf sich selbst hin in die richtige Ordnung zu bringen. Denn das Berbum bedeutet eigentlich "in eine andere Richtung bringen, als welche bisher eingehalten wurde". Kommt es also auf καταλλάσσειν τω θεω an, fo erscheint die directe Relation des Begriffes in άπηλλοτριωμένοι τοῦ θεοῦ (Rol. 1, 21). Daß hier zugleich èxθροί hinzugefügt ift, welches auch Rom. 5, 10 bei dem Ber= bum fteht, ergiebt feine Schwierigkeit. Denn wenn auch das active έχθρος τω θεώ als Bradicat des Sunders raumlich betrachtet die Richtung auf Gott einnimmt, so bedeutet es doch

sachlich eine von Gott als dem eigentlichen Zweck und Ziel absgewendete Richtung. Insofern also können die Sünder als Feinde Gottes doch einer Einwirkung unterzogen werden, welche sie in die rechte Richtung auf Gott als ihren Zweck bringt.

Biebei ist vorausgesett, daß die Eigenschaft exopog to θεώ, welche Object des καταλλάσσειν ist, activen Sinn hat. Im classischen Sprachgebrauch ist zwar die ursprüngliche Bedeutung des Wortes passivisch: verhaßt; aber auch dort findet sich die active Bedeutung. Dieselbe ift nun im Neuen Testament in dem Substantiv h exopa unverkennbar ausgeprägt (Röm. 8, 7; Jak. 4, 4). Sie ergiebt sich auch für das Adjectivum in der Berbinδιικα έχθροι τή διανοία έν τοις έργοις τοις πονηροίς (Rol. 1, 21), denn der active Sinn des geiftigen Organs und der äußern Erscheinung von exopóg verbürgt den activen Sinn dieses Wortes. Auch Röm. 11, 28 stellt nicht den passiven Sinn fest, wie man sich vorspiegelt, sondern es ist das Umgekehrte der Fall. Die Juden heißen hier κατά μέν το εθαγγέλιον έχθροί δι' ύμας, κατά δὲ τὴν ἐκλογὴν ἀγαπητοὶ διὰ τοὺς πατέρας. Μαπ argumentirt nun für den passiven Sinn von exopoi aus dem passiven Sinn von aranntoi, also aus der logischen Corresponbeng der parallelen Sattheile. Aber die anderen syntaftisch ein= ander entsprechenden Theile beider Säte sind nicht logisch gleich artig. Δι' ύμας ift Zweck von έχθροί, διά τούς πατέρας Grund υση άγαπητοί. Κατά την έκλογην bezeichnet den geschichtlichen Magstab der Liebe Gottes gegen die Fraeliten; κατά τὸ εὐαγrédiov bezeichnet den äußern Anlah von expool. jenem Worte die amtliche Redethätigkeit der Apostel oder der Heilsinhalt ihrer Rede gemeint sein, so kann selbst Meyer, um ben passiven Sinn von exepos zu gewinnen, nicht umbin, auf eine Action der Juden in Beziehung auf to edagrediov zu reflectiren: "im hinblick auf das von ihnen verworfene Evange= lium hat sich Gott feindlich zu ihnen gestellt." Da dies jedoch eine Eintragung ift, bergleichen das entsprechende Glied κατά την έκλογήν nicht erfährt, so darf man sich auch hieran überzeugen. daß die syntaktische Correspondenz der parallelen Sattheile keine logische in sich schließt, daß also das auf diese Voraussetzung gegründete Argument für den passiven Sinn von exopoi nicht stichhaltig ist. Der active Sinn des Wortes ist aber die einfachste Annahme zum Berftändniß des Sates, der nichts Anderes ift

als eine Resumtion von 10, 21; 11, 11. Die Juden sind nicht als Gegner des Evangeliums, sondern auf Anlag der an fie gerichteten, aber von ihnen abgewiesenen Heilsverfündigung als Gegner Gottes zu denken. Damit jedoch der heidnische Verstand fich nicht zu der Folgerung versteige, daß deshalb auch Gott der Gegner der Juden sei, stellt Paulus dagegen das Zeugniß von der unverbrüchlichen Gnade Gottes gegen das einmal von ihm erwählte Bolf, welche, unter der Bedingung der Bekehrung der Juden, deren Aufnahme in das Gottesreich verbürgt. Es nähert sich freilich dieser vorausgesetzten Probe heidnischen Verstandes, wenn man dem göttlichen Born benfelben Umfang vindicirt, den die menschliche Sunde einnimmt, und deshalb dem Baulus die Behauptung aufdrängen will, "daß die Menschen vermöge ihrer ungetilgten Sunde mit Gottes heiligem Born behaftet, expooi θεοῦ, deo invisi seien" (Meyer zu 2 Kor. 5, 18). Denn daß bie entsprechende Auffassung der Berjöhnung als einer Umftimmung Gottes heidnisch ist, dafür ift selbst Delitich Zeuge (Bebraerbrief, S. 97). Deffenungeachtet behauptet auch diefer Gelehrte (S. 96), "das Werk Chrifti sei wirklich in selbstkräftiger verdienstlicher Weise nicht blos Wandelung des Verhältnisses der Menschheit zu Gott, sondern auch Gottes zur Menschheit, nicht blos Guhnung der Sünde, sondern auch bes wider die sündige Menschheit gur= nenden Gottes". Indem Delitisch hiemit der vollen Orthodoxie genugthun will, ift er fich wohl bewußt, daß in ber Schrift nirgendwo Säte vorkommen, wie Χριστός έξιλάσατο τὸν θεόν oder δ θεός κατηλλάγη. Den Grund, warum er sich dennoch verpflichtet achtet, die von Aposteln ausgesprochene Gedankenreihe durch die "beidnische" Auffassung des Gedankens der Berföhnung ju ergangen, bilben Meugerungen über den Born Gottes wie Cph. 2, 3; Joh. 3, 36, die er unrichtig verfteht, und die Rlage Chrifti am Rreug über Gottverlaffenheit, deren Sinn er übertreibt. Rur die Combination zwischen der vorgeblichen Erfahrung göttlichen Bornes durch Chriftus und der vorgeblichen Correspondenz bes göttlichen Bornes mit der Besammtfünde der Menschen bestimmt Diefen Theologen zu der Annahme, daß die in der Schrift direct nirgendwo ausgesprochene Formel von einer Verföhnung des Bornes Gottes durch das Leiden Chrifti zu Gunften der gesammten Menschheit von den Männern des n. T. gedacht fei und der gottlichen Offenbarung entspreche. Rathselhaft ift es, daß Sofmann sowohl ben activen als den passiven Sinn des Wortes abweist, und dasselbe dahin erklärt, daß wir "in einer Verfassung waren, wo wir Gott wider uns hatten; sonst hieße es auch nicht κατηλλάγημεν, indem damit die Wandelung des Verhältnisses als eine solche bezeichnet wird, durch die wir anders zu stehen kamen und aufshörten ihn wider uns zu haben".). Diese Analyse kommt doch nur auf den passiven Sinn des Wortes hinaus, bewegt sich aber in Anschauungen, die so ungeschickt sind wie möglich. Es handelt sich bei expods τῷ θεῷ um Bewegung und bei καταλλάσσειν um Richtung, nicht um stehen, Verfassung, Verhältniß!

Also einerseits wird die Liebe Gottes als der letzte Grund der Verföhnung der ihm feindlich gefinnten Menschen genannt, andererseits wird der specifische Liebesbeweis, der die Beränderung herbeiführt, in der Nichtanrechnung der Sünden aufgezeigt (Röm. 5, 8; 2 Kor. 5, 19), die, indem sie an Christus geknüpft wird, von dem Opferwerthe seines Todes abhängig ist. Allerdings wird jene Absicht Gottes als erfüllt nur in dem Glaubensentschluß der Einzelnen erkannt werden konnen; deshalb tritt die apostolische Aufforderung, verföhnt zu werden, eine andere Richtung auf Gott anzunehmen, dazwischen. Aber wie überhaupt ein Heilswerth vom Tode Christi nur ausgesprochen wird in der Relation auf den an der bestehenden Gemeinde nachweisbaren Erfolg, so konnte Paulus fagen, daß Gott die Welt in Chriftus mit fich verföhnt hat, indem er ihnen die Sünden nicht anrechnete. Diese Wirkung des Opfers Christi also hat Paulus von der der Sündenvergebung abhängig gemacht; aber sie wird in diesem Berhältniß nicht als eine zufällige Folgerung gedacht, sondern dient wesentlich zur Erganzung des Begriffes der anodútowois ev 'l. Xp. Nämlich als das Correlat der Vergebung werden immer die ein= gelnen Sünden vorgeftellt. Run macht aber Baulus fonft ben Begriff der Sunde in einer einheitlichen Form geltend, namlich als Macht über die Versonen oder als Gesammttrieb in ihnen. Dieser Gedanke kehrt in dem Begriff der Keindschaft gegen Gott wieder (Röm. 8, 7). Soll nun die amodutowois durch Christus vollständig fein, so muß fie die Sunde auch unter diefer Kategorie autheben. Diefes geschieht in der Nachweifung der καταλλαγή, durch welche die der fündigen Feindschaft gegen Gott entgegen-

<sup>1)</sup> Schriftbeweis II, 1. S. 349.

gesetzte Richtung des Willens auf Gott hervorgerufen wird. Indem durch die Sündenvergebung im Opfer Christi das Hinderniß der Gemeinschaft der von ihm vertretenen Menschen mit Gott beseitigt wird, sind dieselben auf Gott hin gerichtet, mit ihm verföhnt. Diefer Beariff also kommt auf daffelbe binaus, was durch άγιάζειν und προςαγωγή bezeichnet wird; und Eph. 2, 16. 18 wird gerade der lettere Begriff zur Erklärung von αποκαταλλάσσειν angewendet. Auf diesem Bunkte ergiebt sich aber eine doppelte Abweichung zwischen Paulus und den übrigen Vertretern der Opferidee. Da die letteren den directen Sinn der Opferwirkung im Sinne des Alten Testaments als das "Nahebringen, zu Gott hinzuführen" kennen, so muß angenommen werden, daß fie die Rückwirkung des Opfers Christi zur Reinigung von den Sünden von jener Bestimmung abhängig denken, wie dieses logische Verhältniß in der Formel der gesetlichen Sündopfer (S. 188) ausgesprochen wird. Paulus hingegen denkt ohne Zweifel die bezeich= neten Wirkungen in umgekehrter Reihenfolge, nicht blos 2 Kor. 5. 19. sondern in anderen Wortausdrücken auch Röm. 5. 1. Ferner ist moogaywyń ein Begriff, der dem cultischen Sprachgebrauch angehört; καταλλαγή hingegen ist ein ethischer Begriff, welcher die Anschauung der menschlichen Selbstthätigkeit einschließt. Nun kann doch auch Baulus nach dem alttestamentlichen Maße der Anschauung, welche ihm zugetraut werden muß, die Recht= fertigung für die Gläubigen von dem Opfer Chrifti nicht anders abgeleitet haben, als so, daß dieselben als Gemeinde Gott nahe gebracht find. Indem er jedoch vorzugsweise auf die Sünden und auf die Sündenvergebung Gewicht gelegt, indem er andererseits die selbstthätige Haltung der Empfänger der Sündenvergebung Gott gegenüber ins Auge faßt, so hat er biese Wirkung bes Opfers Chrifti als die primäre, die Verföhnung als die fecundäre vorstellen können. Aehnlich ift es auch im Hebräerbrief, wo die volle Wirkung des Opfers Chrifti in der activen Ausübung des Priefterrechtes vor Gott in der Art anschaulich gemacht wird, daß die reinigende Wirkung desselben vorausgesett (10, 22; 7, 19; 4, 16). Nach diesen Umständen ist also die Reihenfolge der Begriffe Rechtfertigung (Sundenvergebung) und Berföhnung durch diejenigen neutestamentlichen Auctoritäten begründet, welche bisher in der kirchlichen Lehrbildung am meisten makgebend gewesen sind.

28. Im mosaischen Opferritual wird als eine unumgängliche Bedingung der Wohlgefälligkeit der Opfer für Gott die Rehllofig= feit der Baben geltend gemacht, welche in statutarischen Merkmalen namentlich ber Opferthiere erkannt wird. Indem diese Bedingung auch für das Opfer Christi in Betracht kommt, wird natürlich die sittliche Vollkommenheit, daß er von feiner Gunde in sich Erfahrung gemacht hat, daß er gerecht war, in Anschlag gebracht (1 Betr. 3, 18; 2 Ror. 5, 21). Aber an der Sand Diefer Ana= logie ergiebt sich vielmehr nicht blos die höhere und specifischere Wirkungekraft, welche bem Opfer Chrifti vor den Thieropfern beiwohnt, sondern zugleich ergiebt sich, daß der Vorgang neben der Analogie eine tiefe Verschiedenartigkeit gegen die Vorbilder einnimmt. Das Leiden am Kreuz und was sonst mit demfelben zusammengefaßt wird, um die Vorstellung vom Opfer Chrifti aus-Bufüllen, ift nämlich tein Menschenopfer im Sinne irgend einer rituellen Institution. Sowie das mosaische Ritual die Mög= lichkeit eines solchen Opfergegenstandes ganglich ausschließt, wird sein Gesichtstreis schon badurch überschritten, daß Chriftus als Opfer zugleich Briefter oder zugleich der Träger der das Opfer annehmenden Gnade Gottes ift (Röm. 5, 15). Nach heidnischem Gebrauch von Menschenopfern aber ift sein Leiden und Tod nicht zu beurtheilen, sowohl weil den Menschen, die an ihm die Todesstrafe vollzogen, die Absicht eines Opfers völlig fern lag, als weil gerade der heidnische Vertreter der Gewaltübung gegen Chriftus Beuge seiner Unschuld ift, während im Beidenthum nur solche Menschen zu Opfern bestimmt werben, die als Berbrecher ohnehin den Tod verdient haben. Die chriftliche Borftellung von dem Opfer, das in dem Tode Jesu stattgefunden hat, hängt also an der Fehllofigkeit seines Lebens nur unter den zwei Bedingungen, daß dieselbe sittlicher Art ift, und daß mit ihr die Absicht Jesu zusammentrifft, dieses Leben, der erkannten Fügung Gottes gemäß, zum Vortheile der Menschen dem Bater auch im Leiden und Sterben hinzugeben. Demnach ift der im Bebräer= brief ausgeführte Gedanke von der priesterlichen Function Christi sowohl im Ginklang mit den eigenen Aeußerungen Christi, auch die unumgängliche Bedingung für die vollständige Auffaffung der apostolischen Anerkennung Chrifti als des Opfers zum Besten der Gläubigen. Der Berfasser des Hebraerbriefes ift es nun auch, welcher in voller Absichtlichkeit den Gegenfatz des objectiven Berthes Chrifti und ber Opferthiere an der entgegengesetzten Art der Wirkung der verglichenen Opfer zur Anschauung bringt; aber es ist charakteristisch, daß ihm dies nur gelingt, indem er die Identität des Opfersubjects mit dem Opferobject in der Berson Christi ausspricht. Es ist der Sat Cap. 9, 13. 14: ei rap to αξμα ταύρων καὶ τράγων καὶ σποδὸς δαμάλεως ραντίζουσα τούς κεκοινωμένους άγιάζει πρός την της σαρκός καθαρότητα, πόσω μάλλον τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ, ὃς διὰ πνεύματος αἰωνίου έαυτὸν προσήνεγκεν ἄμωμον τῷ θεῷ, καθαριεῖ τὴν συνείδησιν ύμων ἀπὸ νεκρών ἔργων εἰς τὸ λατρεύειν θεώ ζώντι. Chriftus ift als Opferobject fehllos; dadurch ift seine formelle Gleichartigfeit mit den Opferthieren bezeichnet. Aber die Wirkung des Opfers Christi erstreckt sich auf die Reinigung der Gewissen von den dem lebendigen Gott zuwiderlaufenden, todten, fündhaften Werken, während die Wirkung der gesetzlichen Opfer nur bis zur Berftellung der Reinheit des Fleisches reicht. Hierin hat der Berfasser des Hebräerbriefes den Unterschied des Sündenbewußtseins, welches die mosaische Opferinstitution und dessen, welches die Stiftung des neuen Bundes begleitet, mehr angedeutet, als deut= lich und vollständig bezeichnet. Denn nach dem Unterschied des Sündenbewußtseins allein läßt sich die Abstufung der beiderseitigen Opfer vollständig bemeffen. Nun darf man wohl gewiß sein, daß der Verfasser des Hebräerbriefes gerade für die gesetlichen Sündopfer eine Berührung der mit unfreiwilliger Sünde (5, 2) belafteten Gewissen (10, 2. 3) nicht ausschließt. Aber indem er auf seinem Standpunkte als Chrift ihnen keinen andern eigenthümlichen Erfolg nachsagen kann, als daß durch sie die Sünden immer wieder in Erinnerung gebracht werden, so beschränkt er die Wirfung derfelben auf die rituelle Reinheit, welche in der Absicht bes ihnen relativ gleichartigen Ritus zur Reinigung berjenigen liegt, welche fich durch Berührung einer Leiche befleckt haben. Dem Erfolge nach dienen also die gesetzlichen Opfer auch nur dazu, die Unreinheit des Leibes zu heben, insoweit solche durch das Gesetz constatirt war; der Erfolg des Opfers Christi tritt aber für bas Sündenbewußtsein ein, welchem entgegenzuwirken iene Opfer vergeblich unternommen wurden 1).

<sup>1)</sup> Dieser Gedanke findet auch Act. 14, 38. 39 Ausdruck, ba bem Bussammenhange gemäß das Gesetz als das mosaische Opferinstitut verstanden werden muß.

Nun hängt aber die Wirkung des Opfers Christi nicht sowohl von seiner objectiven Fehllosigkeit, als vielmehr davon ab, daß er durch ewigen Geist sich selbst dargebracht hat. Das Blut der Thieropfer wirkt eine Beiligung zur Reinheit des Fleisches, διά ψυχήν πρόςκαιρον — wie man zur Ausführung der Ba= rallele im Sinne des Rituals zu ergänzen hat — weil die Seele im Blute ift, die vergängliche Geele aber auch nur eine Wirkung auf das Fleisch, als das vergängliche Element am Menschen vermitteln kann. Run heißt es im folgenden Sate nicht, daß bas Blut Christi die Reinigung der Gewissen vermittele dia nveoua aiwyiov, wegen des ewigen Geistes, der in dem Blute wäre. Und zwar wird dies deswegen nicht ausgesprochen, sowohl weil dem Geiste feine nähere Beziehung zum Blute vindicirt werden konnte, als auch weil der Werth dieses Opfers in seiner gegenständlichen Art nur so beruht, daß die perfonliche Freiheit der Selbstdar= bringung mit eingerechnet wird. Christus ist nicht als Sache, sondern als Verson Opfer; als solche ist er aber auch Briefter; das, was er darbringt, wird also vollständig und eigenthümlich dargestellt, indem gesagt wird, wie er sich dargebracht hat. Des= halb wird die hier vorliegende Aussage gebildet; deshalb wird durch dià nveúparos alwiou nicht die Werthbestimmung des Dargebrachten, sondern die Arthestimmung des Darbringens seiner selbst eingeführt; deshalb endlich wird auch an anderen Stellen des Briefes (4, 15; 7, 26. 27) die Sündlosigkeit Chrifti bei der Bezeichnung seiner Hohenpriefterwürde hervorgehoben. Der Ausdruck nveupa bezeichnet das Personleben Christi im Allgemeinen nach seiner Herkunft von Gott, im Besondern als die Kraft zur Ausführung seines eigenthümlichen Berufes 1). Das fo bestimmte Bersonleben ist in Christus alwvior, sofern er vor der Welt von Gott zum Herrn aller Dinge bestimmt (1, 2), und sofern die Erhebung zur Rechten Gottes in diesen Gedanken eingeschlossen ift. Indem diese Art seines Bersonlebens nicht blos das Motiv seiner Selbstdarbringung, sondern den durchgehenden Charatter seines Handelns bildet, so ift eben hiemit auf die sittliche Bermittelung zwischen der Leistung Christi und seiner persönlichen Bestimmung und Anlage, also auf den Berufsgehorsam hinge-

<sup>1)</sup> Bgl. Wendt, Die Begriffe Fleisch und Geist im biblischen Sprachs gebrauch (1878). S. 51.

wiesen, den der Versasser des Hebräerbrieses (5, 8) als die Bedingung der eigenen Bollendung Christi anerkennt. Der Besusseshorsam ist der positive Kern der Anschauung von Christi Fehllosigkeit oder Sündlosigkeit; indem aber Christus durch diese Art seines ganzen Lebens sich zum erhabeneren Gegenbild der rituell sehllosen Opferthiere eignet, wie dies der Versasser 10, 5—10 in Anlehnung an Psalm 40 ausdrücklich erörtert, so ist zene active Function natürlich vor Allem die Bürgschaft dasür, daß er in richtiger Erkenntniß der Fügung Gottes sich selbst als Opfer bestimmt hat, um die Seinigen dadurch zu Gott zu führen.

Die Analyse des Sates aus dem Briefe an die Bebraer hat auf Ideen geführt, welche auch bei Betrus und bei Baulus den Makstab für die Wirkungen des Opfers Chrifti bilden. Denn indem Chriftus (1 Betr. 1, 18-21) als das Mittel ber Erlösung aus dem nichtigen Wandel mit dem Paffahopfer verglichen und indem der Werth feines Blutes zunächst auf seine Vergleich= barkeit mit der Fehllofigkeit des Lammes, also indirect auf seine Sündlosigkeit begründet wird, so erftreckt fich ber Blick bes Betrus zugleich auf den Gegensatz der Berson Christi gegen Bergangliches, welches wie Gold und Silber Mittel einer Erlöfung fein fönnte. Nämlich die Unvergänglichkeit Chrifti, als des von Gott vor Erschaffung der Welt Vorherbestimmten und zu göttlicher Burde Erhobenen, bestimmt den Werth feines Blutes in einer über die Fehllofigfeit hinausgehenden Beife, und giebt den Gesichtspunkt an, welchem gemäß das Opfer dieser Person die constitutive sittliche Wirkung zur Erlösung ber Gläubigen von bem nichtigen Lebenswandel haben konnte.

Paulus hat den Gedanken des Gehorsams Christi zwar nicht in directe Verbindung mit der Anschauung von seinem Opfer gebracht; aber wie er jenen Gedanken in Uebereinstimmung mit dem Versasser des Hebräerbriefcs (5, 8) zur Erklärung der himmlischen Vollendung Christi verwendet (Phil. 2, 8—11), so bezeichnet er den Gehorsam Christi doch auch als das Mittel für die Rechtsertigung der Vielen: dià της ύπακοης τοῦ ένὸς δίκαιοι κατασταθήσονται οἱ πολλοί (Köm. 5, 19), — nennt ihn also in demselben Verhältniß, in welchem sonst das Opfer Christi erwähnt wird. Wie nun aber jener Sat in die Reihe der Antithesen zwischen dem zweiten und dem ersten Adam gehört, so ist es nothswendig, aus den vorhergehenden Säten die Ergänzung für den

angeführten Ausspruch zu ziehen, wenn bessen Inhalt vollständig erhoben werden foll. Der Uebertretung Adams fteht zunächst nicht der Gehorsam Christi gegenüber, sondern das Gnadengeschenk Gottes, welches vermittelt ift durch die Gnade des Menichen Christus (B. 15). Dieses Gnadengeschenk gereicht auf Anlag der vielen Uebertretungen zur Anrechnung von Gerechtigkeit, nämlich an den Gläubigen (B. 16). Aber der Grund hievon ist vielmehr die verfönliche Verwirklichung von Gerechtigkeit in Chriftus, welche der Uebertretung Adams gegenübergestellt und auf die dikaiwois 1) aller Menschen bezogen wird (B. 18). Endlich wird der Gehorsam Christi zum Zweck der Rechtsertigung dem der Uebertretung zu Grunde liegenden Ungehorsam Adams gegenübergestellt (B. 19). Diese Gedankenreihe legt die Elemente auseinander, welche in der von Baulus Röm. 3, 25, 26 vorgezeichneten Anschauung symbolisch zusammengefaßt sind. Der Stellung Christi als ίλαστήριον entspricht die χάρις του ανθρώπου 'l. Xp., dem αίμα entspricht als werthaebender Grund die ύπακοή του ένός. Jedes Sündopfer erftrebt ein göttliches Rechtfertigungsurtheil; aber fofern daffelbe als Folge des Opfers angeeignet wird, können die priefter= lichen Opferhandlungen nur als Bedingung gelten, unter welcher die in der Rapporeth symbolisirte Gnade Gottes zu jenem Zwecke wirksam ist. So haftet auch nach der Anschauung des Baulus das dikaiwua, das Rechtfertigungsurtheil über die Gläubigen, an bem χάρισμα, biefes aber ift ή δωρεά έν χάριτι τη τοῦ άνθρώπου 1. Xp. Also die Ausstattung des Menschen Jesus mit der gött= lichen Gnade ift der wirksame Grund des an ihn geknüpften δικαίωμα - ein neuer Erkenntniggrund für meine Auslegung υση ίλαστήριον —; die Opferqualität Chrifti ift die Beding ung. unter der die Wirksamkeit der göttlichen Gnade in Christus zur Rechtfertigung der Gläubigen gereicht. Die Opferqualität aber. wenn sie auch regelmäßig an ber Blutvergießung am eigenen Leibe wahrgenommen wird, hängt doch im Grunde sowohl davon ab, daß Chriftus freiwillig fich zum Opfer bestimmt hat, als da= von, daß er von Gott dazu bestimmt ift. Das lettere entspricht zunächst dem Umstande, daß auch die Opfer im Alten Testament nur als von Gott geordnete zweckmäßig sind; ferner aber gehört die göttliche Anordnung dazu, damit die Freiwilliakeit Chrifti

<sup>1)</sup> Δικαίωσις ζωής bedeutet die Rechtfertigung, sofern sie das Leben (B. 17) zur Folge hat. Bgl. Köm. 8, 10; 1, 17.

nicht als Billfur, sondern in Congruenz mit göttlichem Berufe erscheine. Der die sittliche Freiheit realisirende Gehorsam gegen den von Gott verliehenen Beruf und in allen Confequenzen besselben qualificirt also Christus zu dem Opfer; die Gigenthümlichfeit seiner Person hingegen, daß er als Mensch Träger der gött= lichen Gnade, als Mensch das volle Chenbild Gottes ift, gewähr= leiftet, unter ber Bedingung seines bis in ben Tod erprobten Gehorsams, die Rechtfertigung der Gläubigen. Indem in Dieser Formel der Gedanke gefunden ift, den Baulus Rom. 3, 25. 26 symbolisch andeutet, so wird hiemit die Opferqualität Chrifti in dieselbe Richtung gestellt, in welcher Jesus bei Johannes (4, 34; ugl. 10, 17. 18) sein ganzes Leben beurtheilt: ἐμὸν βρωμά έστιν, ἵνα ποιῶ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με καὶ τελειώσω αὐτοῦ τὸ ἔργον. Denn in dem Worte θέλημα handelt cs sich nicht um das allgemeine sittliche Gesetz, sondern um die besondere für Chriftus geltende Berufsbestimmung, sowie das Wort im Reuen Testament stets entweder besondere Berfügungen Gottes, oder die im einzelnen Moment geltende Pflichtzumuthung bezeichnet. hierin giebt fich zu erkennen, wie weit doch bie Opfervorstellung hinter dem Reichthum und ber Gigenthumlichkeit ber Lebens= beftimmung Chrifti zurückbleibt, welche gemeint ift, indem fein Sterben unter bas Bild eines Opfers gestellt wirb. Indem Chriftus gemäß feinem erkannten sittlichen Berufe in bem Dienfte Gottes auch sein Leben bereitwillig aufgiebt, so ift er etwas gang anderes als die Sachen, welche man nach statutarischer Symbolik Gott übergiebt, um unter diefer Bedingung fich ber im Bunde garantirten Angehörigkeit zu Gott gewiß zu machen. defto weniger dient gerade die Opferidee bazu, die religioje Beziehung ber sittlichen Berufserfüllung Chrifti einzuprägen. wichtig diese Auffassung der geschichtlichen Erscheinung Christi unter allen Umftänden ift, tann man an der Bergleichung mit der Idee erkennen, welche im sechsten Capitel des Römerbriefes ausgeführt ift. Denn es ift doch nur eine fehr unvollständige und zufällige Betrachtung bes Tobes Chrifti, daß er burch benfelben außer Beziehung zu der ihn berührenden Gunde ber Menschen getreten ift. Sollte die gefammte Anschauung des Paulus an biefem negativen Urtheil hängen, fo wurde fein Gebankenfreis an Werth hinter den anderen Männern des Neuen Testaments zu= rücktreten. Hingegen hat die Wechselbeziehung zwischen bem 3. und dem 5. Capitel des Römerbriefes einen neuen Grund an die Hand gegeben, daß man bei der Erklärung des 3. Capitels das sechste nicht zu Grunde zu legen hat.

Beruht die Opferqualität Christi in seinem Berufsgehorsam, und ift sein bereitwilliges Sterben gemäß ber Fügung und im Dienste Gottes die lette und entscheidendste Brobe für iene Richtung seines persönlichen Lebens, so ruft die Beurtheilung Chrifti als Opfer eine in sich geschlossene ethische Ansicht von seiner Berson hervor. Sofern aber von Christus die Wirkung der Gündenvergebung abgeleitet wird, wird die Sunde keineswegs als die geschlossene Eigenthümlichkeit des menschlichen Geschlechts mit ihm contrastirt. Vielmehr bezieht sich die Vergebung oder die Richt= anrechnung im Sprachgebrauche aller Männer des Neuen Testaments auf die Mehrheit der Berfehlungen und Uebertretungen, welche in der Form der einzelnen Sandlung vor= gestellt werden. Hiefür zeugen 2 Kor. 5, 19; Köm. 4, 7; Kol. 1, 14; 2, 13; Eph. 1, 7; Hebr. 1, 3; 2, 17; 9, 14; 1 Joh. 2, 2; 3, 5; 4, 10; Act. 13, 38. 39. Auch Hebr. 9, 26 ift in der Formel άθέτησις άμαρτίας die Einheit nur im unbestimmten Sinne zu verstehen, alfo ber Mehrheit gleichbedeutend. Diefe Beobachtung trifft auch die Stellen, welche nach dem Thpus des Bassahopfers eine Befreiung von ber Sünde aussagen (Apok. 1, 5; Tit. 2, 14), und 1 Betr. 1, 18 ift die Gunde awar als die Ginheit des nichtigen Lebenswandels, aber doch eben als Zusammenfaffung aller activen Sunden vorgestellt. In der Relation zum Begriff der καταλλαγή ift nun die strengere Auffassung der Sunde als der Feindschaft gegen Gott nachgewiesen worden, aber auch dieser Begriff hat das active Gepräge und ist durch die Anschauung der einzelnen Handlungen ausgefüllt. Sollte also Paulus die Gundhaftigkeit des Menschengeschlechtes direct von dem Stammvater ableiten, so ist hiemit festgestellt, daß er diesen Gedanken nicht in Beziehung zu ber im Opfer Chrifti begründeten Sündenvergebung gesetzt hat. Er hat vielmehr in der Erörterung über die Sunde Adams ausgesprochen, daß die Bielheit der Uebertretungen den Unlaß zum Rechtfertigungsurtheil gegeben habe (Röm. 5, 16).

Endlich ist auch nur eine Collectiveinheit von Sünde gedacht, indem dieselbe mit dem Prädicat ärvoia als solche bezeichnet wird, welche ihrer Art nach überhaupt Bergebung durch Gott sinden kann (1 Petr. 1, 14; Eph. 4, 18; Act. 17, 30;

1 Tim. 1, 13). Diese Bezeichnung der Sünde schließt keineswegs eine ernfte Beurtheilung bes Gefammtzustandes aus; denn im Epheferbrief wird Verstockung des Herzens und Abstumpfung des Gewiffens in die ärvoia direct eingerechnet. Aber indem die Sündhaftigkeit als Unwissenheit beurtheilt wird, wird fie nach der Reael Num. 15, 27-31, welche auch Hebr. 5, 2; 9, 7 anklingt, auf benjenigen Grad tagirt, in welchem die moralische Disposition zum Empfang der Vergebung erhalten ift (S. 38). Dber die Sünde, welche der Sündenvergebung durch Chriftus als correlat gedacht wird, wird nicht befinitiv als zornwürdig geachtet (S. 150). Wenn man meinen follte, daß die wenigen ifolirten Erwähnungen der arvoia eine zu schwache Stüte für diefe Entscheidung abgeben, so will ich zunächst baran erinnern, daß Jefus (Lc. 23, 34) die göttliche Vergebung für die untergeordneten Werkzeuge seiner Kreuzigung damit motivirt, daß sie nicht wissen, was sie thun, und daß Betrus (Act. 3, 17-19) diefen Gefichtspunkt auch Bunften ber ifraclitischen Bolkshäupter geltend macht, Die Jesus getödtet haben, indem er fie jur Sinneganderung auffordert. Ferner darf ich hinzufugen, daß die aus dem mosaischen Gefete angeführte Abstufung in der Beurtheilung der Gunde nicht blos in ben Aussprüchen Jesu (S. 38) gilt, fondern auch bei allen Schriftstellern bes Reuen Testaments fich wiederholt. Den Gunden, welche vergeben werden, sett Jesus die eine Gunde entgegen, welche keine Bergebung findet, die Schmähung des heiligen Beiftes (Mc. 3, 28-30). Wo er Vergebung ausspricht ober erbeten wiffen will, sind es immer Thatfunden in ber Mehrheit (Mc. 2. 5. 10; \( \mathbb{Q} \)c. 7, 47—49; \( \mathbb{M} \)c. 11, 25. 26; \( \mathbb{Q} \)c. 11, 4; \( \mathbb{M} \)t. 6, 12—15), hingegen wo die avousa den Charakter des Handelns bildet, ist sie ohne Weiteres verurtheilt (Mt. 7, 23; 13, 41; 23, 28). Witt den Brädienten άμαρτωλός, νεκρός, απολωλώς beurtheilt Jesus bald einen solchen perfönlichen Sündenstand, bei welchem μετάνοια möalich ift (Mc. 2, 17; Lc. 13, 2-5; 15, 7. 10. 24. 32; 18, 13), bald einen folchen, bei welchem die Erwartung der Bekehrung auß= geschlossen ift, weil das Merkmal des Chebruches, d. h. des Bundbruches und der Zornwürdigkeit dabei obwaltet (Mc. 8, 38; Mt. 8, 22; 12, 39-45; 13, 49; 16, 4). Die Rettung, welche Jesus durch die Berufung in seine Gemeinde ausübt, gilt folchen, welche als zerstreut und verloren vorgestellt werden (Mt. 10, 6; 23, 37; 18, 11-14; Lc. 15, 4-10; 19, 10), nicht solchen, welche als verstockt angeschen werden müssen. In derselben Abftufung wird im Johanneischen Evangelium der Begriff bes κόσμος behandelt. Abgesehen von den indifferenten Stellen (16, 21. 28; 17, 5. 24), welche die Gesammtheit des Geschaffenen bezeichnen, wird die Menschheit so genannt, sofern sie von Jesus gerettet wird (3, 16; 6, 33; 12, 47), andererseits sofern sie sich gegen die höchste Offenbarung des Guten im Ungehorsam und Unglauben verstockt hat (7, 7; 14, 17; 15, 18, 19; 16, 20, 33; 17, 9. 25). Die Herrschaft des Teufels über die Welt darf blos auf dieses lettere Gebiet bezogen werden (12, 31; 14, 30; 16, 11), da die Juden nur deshalb Rinder deffelben find, weil fie Jefus ben Glauben verweigern (8, 38, 44, 45). Wenn die Sünde erst dadurch vollständig wird, daß man wie die Pharifäer mit geöffneten Augen sich gegen Jesus entscheidet (9, 41; 15, 22-24), fo kommt die Mehrheit der Gunden, welche den Juden den Tod zuziehen wird (8, 21. 24), darauf hinaus, daß fie die Sünde ausüben (B. 34), welche ihnen den Charafter des Knechtes verleiht, der im Hause des Baters kein Heimathsrecht hat, einen Charafter, von welchem Jesus vergeblich sucht sie zu befreien, weil sie zugleich Kinder des Teufels sind (B. 35-38). Demgemäß unterliegt man dem Berhängniß des göttlichen Zornes (3, 36) erst dadurch, daß man sich im Ungehorsam gegen Jesus fixirt (S. 152). Bang übereinstimmend bestimmt Betrus die Gunde, von welcher die Gläubigen erlöft sind, zugleich als Unwissenheit und als Umherirren, wie es bei verlorenen Schafen der Fall ift (1, 14; 2, 25), hingegen setzt er den Ungehorsam, welcher die Berbammniß erfährt, lediglich in die entschiedene Nichtanerkennung ber Offenbarung in Chriftus (2, 7. 8; 4, 17). Der Berfaffer bes Hebräerbriefes legt der Sünde, welche Chriftus als Hoherpriefter burch sein Sundopfer beseitigt, dadurch den Charafter der Unwissenheit bei, daß er denselben für die porbildlichen Opfer des Alten Teftaments in Erinnerung bringt (5, 2; 9, 7), indem er zugleich die Unstatthaftigkeit eines Sündopfers für den Kall ausspricht, daß ein Abfall von Christus vollzogen wird, welcher als Bundbruch dem Zorne Gottes unterliegen würde (10, 26. 27; 6, 4-8). Jakobus richtet seine Aufmerksamkeit nicht auf die Erlösung und ihre Bedingungen, sondern beurtheilt bestimmte Buftande in chriftlichen Gemeinden. Aber indem er nun por= schreibt, daß man seine Uebertretungen einem Gemeindegenoffen bekennen foll, um durch deffen Gebet Beilung zu gewinnen (5, 16), fo wird diefer Fall ohne Zweifel durch die folgende Belehrung (B. 19. 20) beleuchtet. Denn fofern Jemand einen Gunder auf den rechten Weg zurückführt, wird deffen Zustand als ein Abirren von der Wahrheit, als ein irriger Beg bezeichnet, d. h. die Sünde wird gemäß dem Erfolge der Bekehrung als die nicht vollständige Sünde beurtheilt. Damit scheint im Widerspruch zu stehen, daß er Cap. 4 wegen der Streitigkeiten, welche unter seinen Lesern herrschen, sie mit dem Titel Chebrecher anredet, also ihnen Bundbruch zuschreibt, und sie doch zur Bekehrung auffordert. Denn jene Unrede richtet fich danach, daß den Lesern die volle Erkenntniß davon imputirt wird, daß die Freundschaft zur Welt Keindschaft gegen Gott sei, weil die Frage ouk odoare hier wie überall (1 Kor. 3. 16: 5. 6: 6. 9. 16. 19) bejahende Antwort erwartet. Allein Jakobus läßt sogleich die mittlere Boraussetzung eintreten, daß die Leser sich die Bedeutung der Schrift nicht klar machen, welche den Neid und den göttlichen Geist für unvereinbar erklärt, und zugleich die göttliche Verwerfung des Uebermuthes wie die gött= liche Billigung des Gemeinfinns bezeugt. Unter dieser Voraus= setzung einer mangelhaften Ueberlegung beffen, daß bas eigen= nükige Treiben von Gott verurtheilt ist, wird die Aufforderung Bum Gehoriam gegen Gott und zur Sinneganderung ausgesprochen; ähnlich wie bei Baulus und im Hebraerbrief (S. 139) Die Scheu obwaltet, den Christen kategorisch eine solche Sündhaftigkeit zu imputiren, welche den rettungslosen Abfall von dem Beile in Chriftus in sich schlöffe. Die gleiche Abstufung wie Sakobus macht Johannes im erften Brief (5, 16) geltend, indem er bie Fürbitte um Vergebung der Gunde eines Andern nur dann eintreten läkt, wenn sie nicht als Todsünde zu achten ist, da für lettere keine Fürbitte unternommen werden soll. Was endlich Paulus betrifft, so ift die Abstufung zwischen ber Gunde ber nachher Erlöften und der gegen Chriftus zu Stande gekommenen απείθεια im Briefe an die Ephefer unverkennbar (4, 18; 2, 2). Die jest Gläubigen haben in ihrem frühern Wandel nach den Begierden des Fleisches, worin sie als Kinder des Zornes nach hppothetischem Urtheil benen gleich waren, welche jett als Sohne des Ungehorsams das Wirken des Teufels in fich erfahren, doch nur in einer äußern Gemeinschaft mit diefer Art von Menschen geftanden, sofern fie jest aus ihrem sündhaften Todeszustand durch ihre Theilnahme an der Auferweckung Christi eximirt sind. Man findet aber eine so deutliche Abgrenzung in den älteren Briefen des Apostels nicht ausgebrückt, und diefer Abstand könnte gur Berftärkung der Grunde dienen, an der Aechtheit des sogenannten Briefes an die Ephefer zu zweifeln. Denn namentlich der Römerbrief enthält verschiedene Data, welche dem allgemeinen Sundenstande, auch sofern er als Object der Erlösung vorgestellt wird, ein viel schwereres Gewicht zu verleihen scheinen, als welches dem Begriff der ärvoia entspricht. Nicht nur die Schilderung des Heidenthums im ersten Cavitel hat ein anderes Ansehen, sondern auch die Beschreibung der die Menschheit umspannenden Gundenmacht im fünften Capitel scheint kaum auf eine Ergänzung durch die Unterscheidung zwischen Unwissenheit und specifischem Ungehorsam angelegt zu sein. Nichts desto weniger darf man diesen Eindrücken nicht Raum geben. Ist doch 1, 21, 22 die Entstehung des Beidenthums auf die Form ziellofer Gedanken, auf die Verfinfterung des Herzens durch Unvernunft, auf die Bethörung durch eingebildete Beisheit, also auf Unwissenheit zuruckgeführt, und das active Hervortreten der Sünde im Leben des Ginzelnen wird ebenfalls einerseits durch die Unkenntniß der bei dem Beginne des fittlichen Bewußtseins vorgefundenen Sündenmacht, dann aber durch die Täuschung erklärt, welche dieselbe auf das Subject ausübt (7. 7—11). Auf diesen zwei Punkten also bezeichnet Baulus doch die Unwissenheit als das Element der Sünde, indem er dabei die Möglichkeit ihrer Bergebung durch Gott als den chriftlichen Gefichts= punkt festhält. Andererseits spricht er auch im Briefe an die Roloffer (3, 5-7) ben Gedanken des Epheferbriefes aus, daß wegen gewiffer Lafter der Zorn Gottes die Sohne des Ungehorsams treffen wird, in deren Mitte die Heidenchriften ge= wandelt haben, als sie in denselben Lastern lebten; d. h. die frühere Gemeinschaft der jett Befehrten und der jett Verstockten in denselben Sünden war nur eine äußerliche, räumliche, nicht eine innerliche Gemeinschaft der Art. Also entzieht sich auch Baulus nicht der Ancrkennung, daß die Sünde, sofern sie Object der Erlösung ist durch Gott, als Unwissenheit von dem formalen Ungehorsam unterschieden wird, zu welchem sich die Sünde theils durch die Entscheidung gegen Christus, theils durch die Ablehnung der Befferung steigert 1). Indem unter dem Gesichtspunkt

<sup>1)</sup> Ich habe diese für die Bersöhnungslehre so wichtige Distinction zu-

der Erlösung die Sünden der Menschen nicht als gleichartige Masse zusammengefaßt, sondern danach unterschieden werden, ob sie Disposition zur Erlösung zulassen oder in dem Widerstand gegen dieselbe ausschließen, nehmen Christus und die Schriftsteller des N. T. eine Haltung ein, welche in der theologischen Ueberlieserung nicht fortgewirkt hat. Indem man gemäß derselben an einem einheitlichen Begriff von der Sünde sesschung der Erlösung durch Christus gewonnen ist, so macht man sich den Gesichtstreis des N. T. unverständlich. Dieses zeigt sich besonders darin, daß man die Deutung der Sünde als Unwissenheit, welche nur in dem Urtheil des sie vergebenden Gottes gegründet ist, dem, welcher diese Darsstellung in den biblischen Büchern nachgewiesen hat, als seine eigene und zwar erschöpfende Ansicht von der Sünde anrechnet. Wogegen ich mich hiemit verwahre.

29. Neben den Aussprüchen über den Beilswerth des Todes Chrifti, welche nach dem Schema der Opfervorstellung bemeffen find, finden sich in den apostolischen Briefen noch einige andere, welche indifferent gegen diese Anschauungsweise sind. Schon die Erwägung bes im fechsten Capitel bes Römerbriefs herrschenden Gesichtspunftes hat ergeben, daß Paulus zur Erklärung der fittlichen Umkehr der einzelnen Gläubigen eine andere Beurthei= lung des Todes Jesu ausüben konnte, als welche in der Anwendung der Opferidee enthalten ift (S. 228). Wieder eine andere Anschauung kommt Gal. 3, 13 zur Geltung, nämlich daß Jesus durch seinen Tod am Kreuze die Juden aus dem Fluche des Gefetes losgekauft habe. Man hat freilich feit Hilarius (I. S. 15) gerade hier ben Schlüffel für die Opfervorstellung ju finden geglaubt; und ber Rritifer Solften (S. 48) verfährt nach demfelben Borurtheile. Aber die Umftande, welche den Sinn des Ausspruches bedingen, erlauben eine solche Annahme durch= aus nicht. Der Sat bezieht sich nämlich nur auf die Juden unter ben Gläubigen, und ift für uns Beidenchriften nur indirect

erst in dem Programm de ira dei (1859), dann in den Jahrbüchern für deutsche Theologic VIII. (1863) S. 510 geltend gemacht. Seitdem hat auch Hermann Plitt, Evangelische Glaubenslehre I. S. 424. 427 die gleiche Beobsachtung ausgesprochen, daß die adamitische Sünde sühnbar ist, weil sie nach der Regel von Num. 15 den relativen Grad der Sünde einnimmt.

bedeutsam, sofern der Tod Christi am Rreuze das Sinderniß un= wirksam gemacht haben soll, welches die Einschiebung des mosai= schen Gesetzes in der Heilsgeschichte der Vollziehung des Abrahamssegens der Rechtfertigung durch den Glauben an den Heiden bereitet hat. Nämlich gemäß V. 6-9 ist die an Abraham bewährte Rechtfertigung durch den Glauben von Gott im Voraus allen Bölkern zugedacht; diese Verheißung, deren Erfüllung gemäß der Vorhersagung an Chriftus geknüpft ift, kann durch das nachträglich eingetretene Gesetz nicht ungiltig gemacht worden sein (B. 15-18); daß dieses Gesetz aber auch nicht dem Zwecke jener Berheißung direct dient, ergiebt sich daraus, daß daffelbe auf Werke, nicht auf Glauben rechnet, und daß die Fraeliten, weil sie die Regel der Werke nicht inne hielten, unter dem Fluche des Gesetzes gestanden haben, einem Zustand, welcher dem Abrahams= segen direct entgegengesett ift (B. 10—12). Nun aber hat Christus durch den Fluchtod, den er erfuhr, ohne ihn durch Uebertretung der Gebote des Gesetzes verdient zu haben, den Fluch des Gesetzes und damit die Geltung des Gesetzes von den Ifraeliten wie durch ein Aequivalent abgelöst, und so bas Hinderniß aufgehoben, welches der Verbreitung des Abrahamssegens auf die Beiden ent= gegenstand (B. 13. 14). Es ist verschwiegen, aber es ift bem Zusammenhang gemäß zu ergänzen, daß auch die Juden, indem fie unter jener Boraussetzung an Christus glauben, den Abrahams= segen empfangen haben; hingegen fehlt jede Andeutung des im Römerbrief ausgesprochenen Gedankens, daß der Segen der Recht= fertigung den Heiden und Juden in der Gemeinde durch den Opferwerth des Todes Chrifti sicher gestellt sei. Denn daß dieser eben nicht in B. 13 ausgedrückt ift, ergiebt sich theils daraus, daß die Beziehung des Ausspruchs auf die Juden beschränkt ift, theils daraus, daß die Sündlosigkeit oder die gesetliche Correctheit Jesu als Bedingung neben der Erfahrung seines Todes, nicht aber sein Berufsgehorsam als das Motiv seines Todes vorgestellt ist, endlich daraus, daß sein Tod in Beziehung nicht auf Gott. sondern auf den Fluch des Gesetzes gesetzt wird.

Diese Distinction jedoch ist der gewöhnlichen Auslegung des Abschnittes nicht geläufig. Man meint berechtigt zu sein, im Sinne des Paulus den Fluch des Gesetzes als den Fluch Gottes zu verstehen, weil Paulus im Kömerbriese das mosaische Gesetz als das Gesetz Gottes, als den entsprechenden Ausdruck seines

Willens, als den Träger seines Geistes anerkennt (7, 14, 22, 25; 8, 7), und weil diese Sate in die herkommliche Dogmatik aufgenommen sind. Demgemäß spinnt man aus dem vorliegenden Ausspruch die Lehre von der Straffatisfaction Christi an Gott heraus. Aber der Brief an die Galater enthält eine andere Borstellung von der Abstammung des mosaischen Gesetze, und diese ift maßgebend für den Ausspruch 3, 13. Zunächst stelle ich fest, daß daselbst in dem Citat Deuteron. 21, 23, welches den Fluchwerth des Kreuzestodes bezeichnet, die Worte und 6600, welche die LXX. bei ἐπικατάρατος haben, ausgelassen sind 1). Mag dieses absichtlich oder zufällig geschehen sein, so liegt an sich tein Grund in der Stelle felbst vor, daß im Sinne des Paulus die Worte erganzt werden müßten; denn er spricht vorher vom Fluche des Gesetzes und nicht vom Fluche Gottes. Beides zu identificiren ist ein dogmatisches, aber kein exegetisches Urtheil. Ferner ift zu beachten, daß das Urtheil, das ganze jüdische Volk sei dem Fluche des Gesetzes verfallen, nach der Regel in B. 10 (Deut. 27, 26. LXX.) erfolgt. Diese aber weicht vom Urtext ab, welcher den Fluch auf den richtet, "welcher nicht (mit seiner Abficht) aufrecht erhält diese Worte des Gesetzes, um sie zu erfüllen". Hiedurch wird die Sünde mit erhobener Hand, nicht aber jede Bersehensjunde dem Fluche unterworfen. In dem Citat aus den LXX, aber ist dieser Vorbehalt verwischt, und jede Art der Uebertretung unter ben Gesetzesfluch gestellt. Wie nun Paulus das mosaische Gesetz angesehen hat, indem er diese ganze Betrachtung niederschrieb, giebt B. 19. 20 zu erkennen. Das mosaische Geset, welches den directen Zweck hat, Uebertretungen hervorzurufen (Rom. 5, 20), ift eine Anordnung der Engel und feine directe Anordnung Gottes. Dazu bient bas richtige Berftandniß ber aphoriftischen Sätze in B. 20, welche allerdings erganzt werden muffen, um überhaupt verstanden zu werden. Das Merkmal der Anordnung durch die Engel wird dem Gesetze beigelegt, indem zugleich Moses als der Mittler dabei genannt wird. B. 20 ent= halt nun den Dberfat und den Unterfat eines Schluffes, welcher durch die bezeichnete Thatsache veranlagt ift, daß Moses bei der Gefetgebung als Mittler wirkfam war. Der Dberfat ift nur in einem negativen Urtheil ausgedrückt, und die Auslegung bewegt

<sup>1)</sup> Diese Beobachtung hat schon Collenbusch (I. S. 611) gemacht.

sich um die Entscheidung zwischen den zwei Möglichkeiten, nach welchen das negative Urtheil zum positiven ergänzt oder umge= bildet wird. Wenn nämlich der Begriff des Mittlers nicht in Relation zu dem Begriff des Ginen steht, so kann positiv entweder die Relation zur Zweiheit oder die zur Bielheit gedacht werden. Die meisten Versuche der Auslegung bewegen sich nun in jener Richtung, geleitet durch die biblischen Erwähnungen (Lev. 26, 46; Deut. 5, 5), daß Moses bei der Gesetzgebung zwischen Gott und den Fraeliten gestanden habe. Hieraus ergiebt sich folgender Schluß: Der Mittler hat seinem Begriffe nach eine Beziehung nicht auf Einen, sondern auf Zwei. - Gott ist unbedingt der Eine, welcher keine Coordination eines Andern zuläßt, - also ist Moses nicht Mittler zwischen Gott und den Ifraeliten. Sedermann sieht, daß dieser Ertrag eines unrichtigen Sates nicht von Paulus beabsichtigt sein kann, und daß er der Mühe nicht werth ift, welche die Ausleger in der Verfolgung dieser Möglichkeit verschwendet haben. Die andere Richtung ist von Schultheß, Schmie= der, Schneckenburger, Hofmann, Bogel1) eingeschlagen worden, freilich ohne daß sie mit Ausnahme des Letten consequent durchgeführt wäre. Ift die Relation des Begriffs des Mittlers die Vielheit, so kann als die dem Mittler Moses entsprechende Vielheit nur die der Engel in Betracht kommen, welche das Gesetz verordnet haben. Der negative Sat in B. 20 wird also verständlich sein als die Kehrseite einer Reflexion, welche die Thatsache des Zusammentreffens der Vielheit der Engel und des Mittlers Moses bei der Gesetzgebung aus der positiven Relation des Begriffs des Mittlers zur Bielheit erflärt. Wo eine Bielheit rechtsgiltig handeln will, bedarf sie eines Mandatars, und wo ein Mandatar wie Moses bei der Gesetzgebung auftritt, paßt dieser Umstand zu der Herkunft des Gesetzes von den Engeln. Ist nun ein Mandatar ein Bedürfniß für eine handelnde Bielheit, so ift er freilich kein Bedürfniß für das rechtsgiltige Handeln eines Einzelnen. Alfo in diefer Beziehung paft ber Mittler seinem Begriff nach nicht zu bem Ginen, - Gott aber ift Giner, also paßt der Mittler nicht zu Gott. Nun aber ist ein Mittler in der Person des Moses bei der Gesetzgebung thätig gewesen, ein Mittler gehört aber nicht zu Gott, da derselbe Einer ist, -

<sup>1)</sup> Stud. und Rritifen 1865. S. 524-538.

alfo schließt bas Eintreten des Mittlers bei der Gefetgebung aus, daß das mosaische Gesetz von Gott her, oder mit ihm solidarisch ift. Bei dieser Erganzung der furzen Andeutungen ift nun die folgernde Frage, ob das mosaische Gesetz im Widerspruch mit der göttlichen Berheißungsordnung sei, durchaus verständlich. wird aber auch nur aufgeworfen, weil hinter bem Gesetze andere Mächte als wirksam gedacht werden, und nicht Gott, welcher die Ordnung der Berheißungen gewährleiftet. Die verneinende Antwort stütt sich nämlich darauf, daß dem Gefet nicht die gleiche Bestimmung wie der Verheißung beiwohnt, Leben zu vermitteln, sondern die B. 19 ausgesprochene Bestimmung, die Uebertretungen zu vermehren. Die Frage also, welche durch dieses Merkmal des Gesetzes verneint wird, war nicht durch die Rücksicht auf dasselbe hervorgerufen worden; fie ift alfo nur durch den Gegensat zwischen den Gesetzengeln und Gott veranlaßt. Das Gesetz der Engel und die Verheifung Gottes würden im Widerspruch zu einander ftehen, wenn jenes ebenfo wie diese auf die Hervorbringung heilsmäßigen Lebens abzweckte. Run zweckt aber das Gefet auf die Unterwerfung der Menschen unter die Sunde ab, die göttliche Berheiffung auf die Verleihung des Lebens. Diefer Gegensat kann also nicht als Widerspruch erscheinen, vielmehr sind seine Glieder in dem Verhältniß der Ueber- und Unterordnung zu benken. fo daß die Vermehrung der Uebertretungen des Gefetes als Borbereitung zur Erfüllung ber Berheifung in Chriftus bient. Nichts desto weniger dient das Gesetz, so lange es besteht, und so lange sein Fluch über die Juden gilt, auch als ein Hinderniß für jenen Amed. Dieses Hindernig aber hat Chriftus durch die Ableitung bes Gesetzesfluches auf sich beseitigt; ein Sat, bei beffen Geltung vorausgesett ift, daß es dem Gesetze nicht darauf ankommt, ob sein Fluch die Schuldigen oder den Unschuldigen trifft, wenn er nur überhaupt an Jemand vollzogen wird.

Man ift gewohnt, die zuerst in den LXX. (Deut. 33, 2; Pf. 67, 18) auftretende apokryphe Einschiedung der Engel als Begleiter Gottes auf dem Sinai, aus welcher hier wie Hebr. 2, 2; Act. 7, 53 die Betheiligung derselben an der Gesetzgebung gefolgert ist, als eine einflußlose Notiz zu betrachten. Ich sehe auch vorauß, daß diese Gewohnheit sich der Anerkennung des oben außegeführten Ergebnisses widersetzen wird. Indessen bewährt sich dasselbe noch durch die Berücksichtigung einer andern Stelle im

Brief an bie Galater. Der Gedanke nämlich, welcher 3, 13 außgesprochen war, kehrt 4, 4. 5 in unbeftimmterer Haltung und in anderer Anwendung wieder. Die Loskaufung ber Juden aus dem Fluche des Gesetzes kam zuerst so in Betracht, daß die Heiden den Abrahamssegen empfangen tonnten. Demnächst hat die Losfaufung der dem Gesetze Unterworfenen den Zweck, daß die jüdischen Christen die Würde als Söhne Gottes, gleich dem Abrahams= segen, empfangen. Natürlich ist die Lostaufung in der zweiten Stelle durch die Beziehungen der ersten zu erganzen. Run folgt aber aus dem Zusammenhang am Anfange des 4. Cap., daß die= jenigen, welche als of ond vouor von Chriftus losgekauft sind. vorher als δεδουλωμένοι ύπο τὰ στοιχεία τοῦ κόσμου bezeichnet werden. Hierin erscheint ein Zustand der Juden, welcher ihrer in Chriftus erreichten Bestimmung zu Göhnen Gottes zuwiderläuft, und nur baraus erflärt wird, daß ein Erbfohn, jo lange er unmündig ist, unter Aufsehern steht, und sich von einem Anechte nicht unterscheidet, obgleich er der Herr ift. Hieraus folgt, daß die Unterordnung der Juden unter das mosaische Gesetz und die Anechtung derselben unter die "Weltelemente" gleichgeltende Bezeichnungen sind. Ferner darf vermuthet werden, daß unter diefer Größe Bersonen zu verstehen sind, weil fie ben im Bilde auftretenden Aufsehern und Berwaltern entspricht. Diefe Bermuthung wird auch Rol. 2, 8 durch die Stellung beffelben Ausdrucks hervorgerufen; dort find die Weltelemente die Auctoritäten der effenischen Partei, welche Beschneidung, judische Feste und Speiseverbote den Beidenchriften auferlegen will. Die gleiche Combination springt Gal. 4, 8-10 in die Augen 1), indem der Anechtsdienst gegen die "Weltelemente" in die Feier judischer

<sup>1)</sup> An dieser Stelle scheint mit den "Weltelementen" eine Auctorität bezeichnet zu sein, welche die Leser als Heiden anerkannt haben, und welcher sie sich durch den drohenden Rücksall ins Judenchristenthum wieder sügen würden. Es scheint also, als ob jener Ausdruck etwas im Heidens und Judenthum Identisches bedeutet. Allein πάλιν έπιστρέφειν heißt nicht "zu früherer Lage zurücksehren", sondern "sich zum zweiten Male bekehren"; und in olg πάλιν άνωθεν δουλεύειν θέλετε, beziehen sich πάλιν άνωθεν "zum zweiten Mal von Neuem" nur auf douλεύειν nicht auf olg. Als Heiden hatten sie den eingebildeten Göttern Knechtsblienst geleistet; durch den lleberzgang zum Judenchristenthum würden sie sich zu einem zweiten, neuen Knechtsblienst bestimmen, nämlich zu dem gegen die "Weltelemente".

Feste gesetzt wird. Ich finde es demnach nicht zweiselhaft, daß mit den "Weltelementen" die Engel bezeichnet sind, welche das Gesetz gegeben haben. Denn daß die Borftellung der Engel die Anschauung meteorologischer Erscheinungen angeknüpft ist. steht fest (Bs. 104, 4); diese Relation scheint auch noch im Neuen Testamente an vielen Stellen durch, unbeschadet dessen, daß die Engel als perfönliche Wesen vorgestellt werden; insbesondere aber find die Gewittererscheinungen, welche die Offenbarung Gottes auf Sinai umgeben, der unverkennbare Anlak zu ber Ginschiebung der Engel in die Gesetzgebung, um die es sich handelt. Die= selben werden nun Hebr. 12, 18. 19 als die Merkmale des fosmischen Charafters des alten Bundes den himmlischen Bertretern des neuen Bundes gegenübergestellt; ebenso ift Rol. 2, 20-3, 4 der Gegensatz zwischen den Weltelementen und Chriftus nach der Anschauung des Gegensates von niedrig und himmlisch berechnet. Man erkennt alfo, daß Paulus die Herkunft des Gesekes von den Engeln so beurtheilt, daß dadurch der kosmische niedrige Charafter der mosaischen Gesetzgebung im Gegensatz zu der göttlichen Herkunft und dem himmlischen Riele der Verheißungsordnung ausgedrückt werden foll. Daß er in letter Instanz die Unterordnung auch des Gesetzes unter Gottes Leitung geleugnet hätte, kann man mit exegetischen Gründen nicht belegen und ist nicht wahrscheinlich: bedeutsam jedoch ist es, daß er diesen Gedanken nirgendwo ausspricht, sondern auch Rom. 5, 20 die Besekaebung in einer neutralen Formel erwähnt. Daß er endlich im Römerbrief keinen Gebrauch von der ganzen Gedankenreihe macht, sondern daselbst das "Geset Gottes" wieder mit Gottes Willen identificirt, tann die Richtigkeit der Beobachtungen nicht schmälern, welche an den Briefen an die Galater und an die Rolosser gemacht werden mußten.

Allein der letztere bietet noch einige Züge dar, welche zur Vervollständigung der vorliegenden Anschauungen, wenn auch nicht zur Lösung aller Käthsel dienen. Die Abtragung des Gesetzesssluches durch den Kreuzestod Jesu hat im Galaterbrief den Sinn der Aufhebung des Gesetzes überhaupt. Paulus denkt nicht, wie die lutherischen und die reformirten Theologen, daß das Gesetz die doppelte Forderung seiner Erfüllung und zugleich der Strafsvollziehung an die ungehorsamen Juden richtet. Die Ausstehung des Gesetzes knüpft er nun auch Kol. 2, 13—15 an die Thats

sache des Todes Jesu. Aber hier beurtheilt er denselben nach der Opferidee, indem er die Erlaffung der Uebertretungen der Suben durch Gott von der Kreuzigung Jesu ableitet. Diefer Act foll aber zugleich der Act der Aufhebung des Gesetzes sein. Denn dieses wird als der von den llebertretern desselben ausge= stellte Schuldbrief vorgestellt, als die gegen sie zeugende eigene Handschrift, welche, indem sie die Gebote als giltig anerkennt, indirect die Schuld der eigenen Uebertretungen bezeugt. Die Erlaffung der Schuld schließt die Auslöschung des Schulddocumentes in sich; ist das Gesetz für die Juden ein solches, so ift die Erlaffung der Schuld im Rreuzesopfer Chrifti die Aufhebung des Gesetzes. Wie nun die Annagelung Christi zu der Blutvergießung dient, welche Kennzeichen seines Opfers ift, so macht Baulus in einer hinzugefügten Erläuterung die Beseitigung des Gesetzes in der Behauptung anschaulich, daß Gott dasselbe zugleich mit Chriftus an das Kreuz genagelt habe. Weiter fügt er hinzu, daß diese mit Schande behaftete Schaustellung bes aufgehobenen Gesetzes zugleich ein Triumph Gottes über die Engelgewalten gewesen sei, die er ihrer Waffenruftung entkleidet hat. Es mag auf sich beruhen, ob dies der Sinn des Sapes anekduσάμενος ift, oder ob mit Hofmann die mediale Form des Par= ticipium zu betonen ist und der Sinn gewonnen werden muß, daß Gott sich der Umgebung der Engel (nach Deut. 33, 2; Pf. 67, 18. LXX.) entzogen hat, welche ihn an seiner freien Bewegung gehindert hätten. Jedenfalls kann man hiebei nur an die στοιχεία του κόσμου denken, an die Engel der Gesetgebung, von welchen gerade die Essener in Kolossä die von ihnen geübte asketische opnoxeia (2, 18. 23) ableiteten. Der Umstand, daß unsere theologische Lehre trot aller absichtlichen Anlehnung an Paulus von diesen Enthüllungen sich Richts aneignen kann. darf nicht darüber täuschen, daß diese Gedanken dem Baulus gerade ebenso nahe gehen, als irgend welche andere Aufstellungen über die Vorbereitung des christlichen Heils. Wenn es aber ein Interesse haben sollte, diese Andeutungen bei einer Lehre von den Engeln zu berücksichtigen, so muß man aus dieser Stelle die Vorstellung von einer Klasse von Engeln gewinnen, welche weder definitiv gut noch definitiv bose sind, welche in relativem Wider= spruch gegen Gott stehen konnten, und welche eine gewaltsame Beugung unter Gottes Macht erfahren mußten. Wenn nun in demselben Brief (1, 20) die Absicht Christi dahin festgestellt wird, nicht blos sündige Menschen sondern das All in die rechte Richstung auf sich und damit auf Gott zu bringen, wenn die Frieden schaffende Birkung seines Opfers auch auf die himmlischen Wesen ausgedehnt wird, so kann der Leser des Briefes einen Erfolg dieser Absicht wohl in den Gesetzengeln sinden, welche, indem ihr Werk durch die Sündenvergebung an die Juden mit Schmach ungiltig gemacht wurde, dadurch aus ihrer angemaßten Selbständigkeit in die Unterordnung unter Gott zurückgebracht worden sind. Die Möglichkeit solcher Abweichung ergiebt sich aber aus dem Ausspruche (Eph. 3, 10), daß die Engel im Himmel erst durch das factische Vestehen der Gemeinde Christi die Einsicht in

den ewigen Beilsplan Gottes gewonnen haben.

Diefer Ercurs, welcher unternommen werden mußte, um die charakteristische Begrenzung des Ausspruches Gal. 3, 13 zu erläutern, dient nebenbei zu der Erkenntniß, daß Baulus zu ver= schiedenen Zeiten über das mosaische Gesetz ungleich geurtheilt hat. So wenig er absichtlich innerhalb deffelben die Unterscheidung zwischen sittlichen und ceremonialen Geboten vorgenom= men hat, welche erft in der heidenchriftlichen Theologie des zweiten Jahrhunderts sich einstellt, so scheint er das mosaische Gesetz als Banges in den Briefen an die Galater und an die Roloffer nach dem vorherrschenden Eindruck der Ceremonialgebote als des dem Chriftenthume incongruenten Stoffes, im Romerbrief nach bem porherrichenden Eindruck des sittlichen Stoffes beurtheilt zu haben 1). Allein in beiden Fällen bezeugt er die Beftimmung des Gefetes zur Hervorrufung oder Vermehrung der Uebertretungen (Röm. 5. 20; Gal. 3, 19) gemäß ber Regel, daß die Gunde ihre eigentliche Form als Uebertretung erft gegenüber bem beftimmten Gefet er= reicht (Röm. 4, 15; 5, 13; 7, 8. 9). Andererseits ergiebt sich die Abweichung zwischen den Briefen an die Galater und die Römer, daß dort am Gefet feine geschichtliche Beschränkung auf die Juden anerkannt, hier das fittliche Bewußtsein der Beiden ihm gleich gesetzt wird. Deshalb aber wird dort das mojaische Gesetz für an sich incongruent mit dem Heilszweck des Lebens (Gal. 3, 21) erklärt, hier wird zugestanden, daß das Gesetz an fich mit diefer Bestimmung verseben ift (Rom. 7, 10), aber hinzugefügt, daß es

<sup>1)</sup> Bgl. Entstehung der altkatholischen Rirche S. 73.

wegen der Uebertretung, die es überall hervorruft, zur Erreichung dieses Zweckes ungeeignet ist, wie es auch formell an seiner Buchstäblichkeit eine eigenthümliche Schranke hat (2 Kor. 3, 6—8). Dem entspricht es endlich, daß in jenen Briefen die Aushebung des Gesetzes direct von dem Tode Christi, wenn auch nach abweichenden Kücksichten abhängig gemacht, hingegen Köm. 7, 4 der Umweg eingeschlagen wird, daß, indem die Gläubigen gemäß dem Tode Christi der Sünde gestorben sind, sie auch außer Verhältsniß zu dem der Sünde correlaten Gesetze getreten sind.

Der Ausspruch Gal. 3, 13 ift also bemessen nach derjenigen Beurtheilung des Gesetzes, welche nur durch einen apokryphischen Zusatz der LXX. hervorgerusen ist; er bezieht sich blos auf die Juden unter den Gläubigen; er führt eine Anschauung von Christus mit sich, in welcher sein gewaltsamer Tod und sein Gesetzgehorsam äußerlich mit einander contrastirt werden, während unter der Opseridee sein freiwilliger Tod in Continuität mit seinem Berussaehorsam dargestellt wird; er ermittelt endlich die den

Juden heilsame Wirkung des Kreuztodes Jesu durch die Vorstellung eines Nequivalentes für den Fluch des Gesetzes, dessen Möglichkeit nach keiner Regel berechnet werden kann. Diese Umstände setzen den religiösen Werth dieser Combination weit unter die Beurtheilung des Todes Christi nach der Opseridee herab. Und dei Paulus steht der Ausspruch so isolirt, daß selbst in dem nächstverwandten Gedankengange des Briefes an die Kolosser eine andere Combination an seine Stelle tritt. Endlich ist der ähnlich kautende Ausspruch: ήγοράσθητε τιμης, welcher im ersten Briefe an die Korinther zweimal (6, 20; 7, 23) vorkommt, von einer ganz andern Beziehung. Allerdings scheint es sich hier sehr direct um Kausen zu handeln, denn das Merkmal des Preises, der Lebensaufopferung Christi, ist hinzugefügt. Hofmann erläutert deshalb diesen Ausspruch, ebenso wie den vom Loskaufen aus dem Gesetzessluche, durch die Formel, daß Christus "es sich etwas habe

kosten laffen", um die bezeichnete Wirkung zu erzielen 1). "Sich

<sup>1)</sup> Die Quelle dieser Erklärung ist der große Katechismus Luthers 2. Hauptst. 2. Art. "das ist, was ihn gestanden und was er daran gewendet und gewagt hat, daß er uns gewinne", worauf der Satz von Justus Gesenius in dem Liede "Wenn meine Sünd' mich kränken" beruht: "Daß mir nicht komme aus dem Sinn, wie viel es dich gekostet, daß ich erlöset bin".

etwas foften laffen" bedeutet die Auftrengung und Ausnutung von Mitteln ober Kräften zur Erwerbung eines Gigenthums ober gur Erreichung eines Zweckes. Begen Diefen Bedanken ift ber Ausspruch im Galaterbrief gang indifferent, in welchem es blos auf die Aequivaleng des Fluchleidens Chrifti mit dem unterbliebenen Fluchleiden der Juden ankommt. In dem andern Ausfpruch aber handelt es sich um die Anschauung des Werthes Chrifti, nicht um die Beurtheilung der Anftrengung ober Ausnugung seiner Kräfte. Der Begriff des άγοράζειν hat hier beide Male seine deutliche Zweckbeziehung auf Gott. Die Christen find nicht in ihrer eigenen Gewalt, benn fie find theuer erkauft, follen also zu Gottes Ehre auch an ihrem Leibe bienen; fie find theuer erkauft, beshalb follen fie nicht Anechte von Menschen werben. Daß die Gläubigen durch die Aufopferung Christi für Gott er= worben find, ift ein Gedanke, der anderwarts unter dem Gefichts= vunkte bes Bundesopfers gewonnen wird (S. 181), und man würde nicht anstehen, diesen Sinn auch hier geltend zu machen, wenn nicht die Relation des Preises den Begriff des Erwerbens ju dem des Raufens schärfte. Allein wenn man das Bild deutlicher zu machen sucht burch Erganzung des frühern Befigers der Gläubigen, der zugleich der Empfänger des Lebens Chrifti, und ber von bem gegenwärtigen Gigenthumer, Gott, verschieden wäre, so bleibt man nicht nur von allen directen Fingerzeigen verlaffen, fondern man geräth auch in die Gefahr, widerfpruchvolle Combinationen zu erfinden, welche dem Baulus ohne allen Zweifel fern liegen. Man kann beshalb nur bei bem Wortlaute ftehen bleiben, und aus ber praftischen Beziehung bes Sates feststellen, daß Baulus fagen will, die Gläubigen seien durch Chriftus Gottes Gigenthum geworden, und daß er biefem Gedanken bie bochfte Aufmerksamkeit gewinnen will, indem er den Werth Chrifti bervorhebt. So kommt das Bild vom Kaufen und vom Kaufpreis Bu Stande, welches aber eben nur als Motiv ber Stimmung und nicht als eine theoretische Austunft aufgefaßt werden foll.

In ein ganz verschiedenes Gebiet der Anschauung weist der Gedanke, daß Christus durch sein Sterben die Macht des Todes vernichtet hat (2 Tim. 1, 10), oder aussührlicher, daß er durch den Tod denseinigen vernichten sollte, der die Gewalt über den Tod hat, nämlich den Teufel, und alle diesenigen befreien, welche durch Furcht vor dem Tode während ihres ganzen Lebens der

Anechtschaft verhaftet waren (Hebr. 2, 14. 15). Auch diese Combination ift gegen die Opferidee indifferent, da der Todesact Christi in der Richtung auf das allgemeine Gesetz des Todes vorgestellt wird. Bleck hat freilich die Stelle des Hebraerbriefes so erklärt, daß, da Chriftus als Sühnopfer zur Tilgung der Sunde gestorben ift, der noch fortdauernde Tod für die Gläubigen nicht mehr als Sold ber Sunden gelten konne, also die Furcht vor demfelben habe aufhören muffen. Siemit ift jedoch nur die zweite Wirkung des Todes Chrifti erklärt, nicht die erste, und jene ift gewiß nicht richtig erklärt, da die Befreiung von der Todesfurcht jedenfalls als die Folge der Bernichtung des Teufels nicht etwa die umgekehrte Reihe der Wirkungen gemeint ist. Es fommt für die Erklärung darauf an, daß man die Grundanschauung von Tod und Teufel gewinne, welche ber Schrift= steller voraussett. Nun darf der Teufel als der Gewalthaber über den Tod deshalb gelten, weil er der beständige Urheber des Sündigens ift, deffen Folge der Tod ift (Weish. Sal. 2, 24; Rom. 5, 21). Die Herrschaft des Teufels und des Todes über die Menschen als Sünder ist sowohl unbeschränkt als gesetzmäßig. Sede Berrichaft besteht aber nur solange ihre Gesetze innerhalb ihres Umfanges ausnahmslos gelten. Jede Feftsetzung einer Ausnahme vom Gefet innerhalb eines Reiches ift bie Berneinung deffelben, nicht blos in der Ibee, sondern in der Wirklichfeit. Run aber ift Chriftus in das Reich des Todes eingetreten, ohne das Gesetz diefes Reiches zu erfüllen, nämlich ohne gefündigt zu haben. Also ift diese Ausnahme in dem Todesreich die wirkliche Berneinung der in demselben gesetzlich herrschenden Macht. Bedeutung dieser Thatsache bewährt fich ferner in der Wirkung auf die bisherigen Unterthanen des Teufels, welche als solche durch die fortwährende Furcht vor dem Tode bezeichnet find. Indem sie sich von demjenigen anziehen laffen, welcher die Ausnahme im Todesreiche bildet und dem Gesete des Todes nicht unterworfen ift, werden fie felbft von der Herrschaft, die fie fürchten, und deren Knechte sie waren, befreit. Demnach ist das Aufhören ber Furcht vor dem Tode in den Gläubigen die Erscheinung, bes Sieges Chrifti über den Teufel. Denn die Auslaffung des Pronomen bei dià toû bavátou muß so verstanden werden, daß Chriftus in seinem Sterben activ war, daß er in ber freiwilligen Absicht des Sterbens ein Mittel gehandhabt hat, über das er

mächtig war. Es ift also eine Eintragung, wenn Hofmann 1) bei dieser Gelegenheit davon schreibt, daß Satan den Tod dem widerfahren ließ, den Gott dazu bestellt hatte. Urheber des Lebens zu fein. Bon dem "Widerfahrniß" des Todes für Chriftus ift hier ebenso wenig die Rede, als von dem Rampfe mit dem Satan oder mit dem Borne Gottes, welchen Delitisch in den bezeichneten Borgang einschiebt. Besteht nun der reelle Erfolg der Bedingungen, unter benen Chriftus freiwillig in den Tod ging, in der Befreiung seiner Anhänger von der Furcht vor dem Tode als dem endgiltigen Verhängniß, so berührt sich der Ausspruch des Hebräerbriefes am nächsten mit Chrifti eigener Rede Mc. 10, 45 (S. 87). Indessen ist der gleiche Erfolg beidemale verschieden motivirt, indem Jesus selbst nur weiß, daß er sein Leben an Gott, als den Herrn über Tod und Leben hingiebt, der Verfasser des Hebraerbriefes dagegen die Selbständigkeit des Todesreiches neben der Herrschaft Gottes annimmt, ohne ein Verhältniß jenes zu dieser anzudeuten. In dieser Beziehung übertrifft, wie so oft, die Geschlossenheit der Weltanschauung Jesu die Borstellungsweise des spätern Gliedes seiner Gemeinde.

Endlich kommen noch die Anklänge an das jesaianische Bild des leidenden Knechtes Gottes in den neutestamentlichen Briefen in Betracht. Daß zu denfelben 1 Joh. 3, 5 zu rechnen ift, ift schon oben (S. 68) zur Sprache gekommen. Indessen kann kaum etwas anderes als dieser Umstand festgestellt werden; benn in dem Rusammenhang der Rede wird nur Gebrauch gemacht von der Erklärung der Unfündlichkeit Chrifti, nicht aber von der Zweckbestimmung, daß er unsere Sunden auf sich genommen hat. Es fehlt jede Andeutung, welche eine Erklärung bes Sates im Sinne bes Schreibers möglich machen fonnte. Auch 1 Betr. 2, 21-25 wird jenes Vorbild Chrifti gur Schilberung seiner Todesleiftung in einer Weise verwendet, welche die im Interesse der chriftlichen Lehre anzuknüpfenden Fragen unbeantwortet läßt. Der Zusammenhang ift der, daß den Sklaven aus dem Beispiele Chrifti ihr Beruf begründet wird, auch unter unverdienten Mighandlungen harter Herren geduldig und pflicht= treu auszuharren. Bu biefem Zweck wird das Borbild bes Gundlosen und im unverdienten Leiden Geduldigen mit Worten des

<sup>1)</sup> Schriftbeweiß II, 1. S. 389.

Jesaia (53, 9) und mit Anspielung auf das Gebot Chrifti bei Mt. 5, 44 beschrieben, dann die zur Nachahmung verpflichtende Bedeutung des Todesleidens Christi wiederum mit den Worten des Jefaia (53, 11. 12. 5) hervorgehoben und die Befähigung der Christen zur Nachahmung des Beispiels Chrifti hinzugefügt, die in Folge seines Todesleidens feststeht. In B. 24 geht nun zu= nächst das Prädicat Christi ανήνεγκε τας αμαρτίας ήμων auf die gleiche Aussage über den leidenden Knecht Gottes zurück. Es ist die Deutung des Leidens dessen, der solches nicht selbst verschuldet hat. Indem nämlich das den Unschuldigen und Gundlosen treffende Uebel die Folge der Sunden derer ift, mit welchen iener in Gemeinschaft steht, träat er die fremden Sünden felbst, wie eine ihm aufgelegte Laft. In Folge beffen, erklärt Betrus mit den Worten des Propheten, find die Sünder geheilt worden. Die besondere Art, wie diese Wirkung von der Uebernahme der fremden Uebel hervorgebracht würde, war beim Propheten unbeftimmt geblieben. Petrus geht also über beffen Gefichtsfreis binaus, indem er die jesaianische Formel in der Anwendung auf Christus erweitert, τας άμαρτίας ήμων ανήνεγκεν έν τω σώματι αύτου έπι το ξύλον, und daran den nächsten Zweck anknüpft ίνα ταις άμαρτίαις απογενόμενοι κτλ. Judem der Berbalbe= griff avapépeir durch das örtliche Ziel bedingt wird, so wird dadurch der mit wir übereinstimmende Sinn nicht verändert. Hat Christus als der Leidende die Sünden der Anderen auf sich ge= nommen, so trägt er sie eben auch an das Kreuz hinauf. Jedenfalls gewinnt avapépeir durch jene Ergänzung nicht den technischen Sinn von היעלה, und das Kreuz nicht die Bedeutung als Opferaltar wie Hebr. 13, 10. Denn Sünden können nicht als Gabe an Gott vorgestellt werden. Also die fremden Sünden, welche er in der Form seines Leidens an das Kreuz hinaufgenommen hat, sind mit dem Leben seines Leibes vernichtet; dadurch sind die Sünder selbst ihrer Sünden ledig geworden, von ihnen geheilt, und können, was ihnen vorher nicht möglich war, die Aufgabe der Gerechtigkeit ergreifen. Demgemäß haben auch die Sklaven unter den Chriften sowohl die Pflicht als die Fähigkeit, unter den besonderen Schwierigkeiten ihres Standes die Gerechtigkeit zu üben. Diese eigenthümliche Combination erreicht ein anderes Ziel als die Opfervorstellung. Sie ist nicht angelegt auf die Auf= hebung der Schuld der Uebertretungen, sondern auf die Trennung der Chriftgläubigen von ihren effectiven Sunden, fo daß in dem frei gemachten Raume die Erfüllung der Gerechtigkeit Blat greifen kann. Zwar berührt sich damit eine Gedankenreihe des Paulus (Röm. 6, 16-20); aber dabei darf der Abstand, welcher obwaltet, nicht unbeachtet bleiben. Die Befreiung von der effectiven Gundenmacht, welche Baulus behauptet, um die Unterwerfung der Gläubigen unter die Aufgabe der Gerechtigkeit zu erklären, leitet er ebenfalls von dem Tode Christi ab, in welchem derselbe außer Beziehung zur Gunde der anderen Menschen getreten ift. Aber dieser Vorgang wird eben nicht so mechanisch vorgestellt wie von Betrus, da er durch die Taufe und durch den zu ihr gehörenden activen Glauben vermittelt wird. Hiedurch ist der Wechsel zwischen Sunde und Gerechtigkeit zwar auf die Borgange bes Todes und der Auferweckung Chrifti objectiv gegründet, aber doch in die Erfahrung des gläubigen und getauften Subjectes verlegt, alfo an den Entschluß des Gläubigen sich taufen zu laffen, als an eine

fittliche Bedingung gefnüpft.

Zulett kommt in Betracht Hebr. 9, 28: Χριστός απαξ προςενεχθείς είς τὸ πολλῶν ἀνενεγκεῖν ἁμαρτίας ἐκ δευτέρου χωρίς άμαρτίας όφθήσεται τοῖς αὐτὸν ἀπεκδεχομένοις εἰς owrnpiav. Delitich hat vollkommen Kecht, indem er es als einen corrupten Gedanken bezeichnet, wenn man mit Kirchenvätern die Angabe des Zweckes von προς ενεχθείς so verstehen wollte, daß die Sünden der Menschen in der Person Chrifti das eigentliche Object der Darbringung an Gott seien. Go vom Berftandnik alttestamentlicher Ordnungen verlaffen, wie die heidenchriftlichen Bäter, ift eben der Verfasser des Briefes an die Hebraer nicht. Mit aleichem Recht lehnt Delitsch die Bedeutung "fortschaffen" von dem Worte aveverkeir ab. Aber indem nur die Bedeutung "tragen" gerechtfertigt ift, so ist dies doch nicht, wie es von Delitsicht geschieht, fogleich mit "bugen" zu vertauschen; benn dies ist nicht anders zu verstehen, als daß die Leiden, welche die Folge fremder Sünden sind, an der Person des Unschuldigen selbst Strafe berselben wären. Diese Wendung ift weder durch das Wort noch durch den Zusammenhang der Schilderung des Bropheten begründet. Bielmehr dient die Formel dazu, um anschaulich zu machen, daß in Chriftus die Bestimmung zum Opfer und bas unverdiente, burch fremde Sünden veranlafte Leiden gufammenfallen. Dafür spricht erstens, daß schon von B. 26 an

der Zusammenhang durch diesen Gedanken geleitet ift, zweitens daß die Formel xwois auaprias, welche den directen Gegensat gegen jene bildet, nur auf die Anschanung der Leidenlosigkeit des als Richter wieder erscheinenden Christus führt, die freilich wiederum nach dem Maßstabe bezeichnet ist, daß dann Chriftus keine fremde Sünde auf sich nimmt. Unter diesen Umständen liegt eine Schwierigkeit nur in der Verknübfung von moocevex beis und ανενεγκείν αμαρτίας durch den Zweckbegriff. In dieser Wendung ist nämlich nicht der eigentliche Zweck, sondern nur ein wesentliches Merkmal des Opfers Chrifti bezeichnet. Demnach sollte man nun erwarten, daß der Verfasser geschrieben hätte: 6 Xpiotòc aveverκών πολλών άμαρτίας έν τη έαυτού προςφορά κτλ. Indem jedoch der Verfasser so geschrieben hat, wie es vorliegt, ift er dem Eindrucke des anal gefolgt, welches in der Vergleichung (B. 27. 28) hervorsticht. "Wie den Menschen bevorsteht, einmal zu sterben. danach das Gericht", so konnte nicht das Sündetragen ober Leiden Chrifti auf einen in sich geschloffenen Zeitmoment reducirt werden, sondern nur das Geopfertsein. War aber wegen des άπαξ das προςενεχθείς zum Hauptbegriff geworden, so konnte das mit der Opferung zusammentreffende Merkmal des Sundetragens oder Leidens sein dem Zusammenhange entsprechendes Gewicht nur gewinnen, indem es als ein unmittelbarer Zweck ber Opferung bezeichnet wurde. Denn an sich ift das Geopfertwerden Chrifti und das Sterben der Menschen nicht ebenso vergleichbar, wie das Gericht über die gestorbenen Menschen und die Wieder= erscheinung Chrifti zusammengehören. Nur indem am Opfer Chrifti das Merkmal hervorgehoben wird, daß er in seiner Opfe= rung seine Bestimmung zu leiden erfüllt hat, freilich unschuldig durch Ertragung der Folgen fremder Sünde, kann dieses in das einmalige Opfer eingeschloffene Leiden dem bei jedem Menschen einmal eintretenden Tode gegenüber gestellt werden. Diese Anspielung auf das Leiden des Knechtes Gottes schmiegt sich also an die Vorstellung vom Opfertode Christi an, ohne daß badurch ein charakteriftischer Ginfluß auf beren Sinn gusgeübt würde. Demnach ift nur in der Art, wie Petrus das jesaianische Bild verwendet hat, ein eigenthumlicher Gedankenzusammenhang gewonnen worden, über deffen Brauchbarkeit für die chriftliche Lehre später geurtheilt werden foll.

Es giebt im N. T. keinen auf den Tod Christi bezüglichen

Sat mehr, der nicht in der jett geschloffenen Erörterung vor= tame. Es ift jedoch noch nothwendig zu erklaren, daß Baulus Rom. 8, 3 nicht vom Tode Chrifti redet; und daraus wird folgen. daß diese Stelle nicht den Schlüffel dafür darbietet, was Baulus überhaupt gemeint hat, wenn er den Tod Christi in den Mittel= punkt seiner Berkundigung gestellt hat. Rämlich nach dem Borgange von Dippel und Menken verstehen Solften, Richard Schmidt, Lüdemann, Pfleiderer, auch hermann Schult (Lehre von der Gott= heit Chrifti S. 409) die Stelle fo: Indem Jesus in seinem Da= sein als Mensch an dem allgemeinen Zustande theilgenommen hat, zu deffen Wesen die Sunde gehört, hat er freilich dieselbe an sich nicht activ werden laffen; aber wegen diefer Ungleichheit und jener Gleichheit mit der fündigen Menschheit ift sein Tod der Act, in welchem sowohl Gott die Sunde in der Menschheit verurtheilt und vernichtet, als auch Chriftus die fleischliche Richtung der Menschheit als Opfer zur Ertödtung derfelben an Gott bingegeben hat. Die lette Behauptung verftößt zu fehr gegen die alttestamentliche Vorstellung vom Opfer, als daß man dem Baulus folchen Gedanken zutrauen könnte. Ueberdies ift der Gedanke, daß in dem Tode Chrifti die allgemeine Sunde vernichtet sei, ohne daß jedem Einzelnen Sündhaftigkeit an sich zu erleben erspart würde, von so platonischem Gepräge, daß Paulus ihn schwerlich gedacht haben wird. Endlich hat er gar nicht ausge= fprochen, daß die Verurtheilung der Gunde in der gesammten Menschheit durch Gott gerade in dem Tode Christi erfolgt sei, wozu sich der Satz néuwas plusquamperfectisch verhalten würde. Wie der Sat vorliegt, erweckt er vielmehr den Gindruck, daß κατέκρινε und πέμψας sachlich zusammenfallen 1). Ferner findet die Qualität Chrifti, in welcher er hier dargestellt wird, er duoiwματι σαρκός άμαρτίας, ihre Erklärung nicht aus der Vorausfetung, daß die Gunde als Wefensbestimmung der Menschen, also im analytischen Verhältniß zum menschlichen Wesen gedacht wäre. Die Combination kann hier wie 7, 5. 14 gewiß eben= so aut synthetisch gemeint sein. Diese Combination aber ist dem Paulus mehr zuzutrauen als die andere, weil er keine

<sup>1)</sup> Ich komme im Folgenden überein mit Bendt, Fleisch und Geist im bibl. Sprachgebrauch S. 182 ff. und Bernh. Beiß im Commentar zum Römerbrief.

wissenschaftliche Lehrweise befolgt, und weil er er dapki auap-Tias geschrieben haben würde, wenn er der Meinung war, daß Christus persönlich in irgend einem Mage mit Sunde behaftet gewesen sei. Aber indem er Christus en δμοιώματι σαρκός άμαρ-Tias gesendet sein ließ, muß er gerade ausdrücken wollen, daß beffen persönliches Menschendasein nicht mit der Sunde verflochten war, wie dieses in allen anderen Menschen der Kall war. saat Baulus, daß diese Ausnahmestellung, welche der von Gott Gesendete unter den übrigen Menschen einnahm, die Verurtheilung der Sünde in der Menschheit durch Gott einschließt, und daß in Folge dessen die Möglichkeit eröffnet ist, in der Gemeinde Christi werde das Geset zur Erfüllung kommen, worauf es abgesehen ift. Es handelt sich in dem Ausspruch des Paulus um die Ber= urtheilung der Sünde in der Menschheit, um die Aberkennung der bisher stattfindenden Herrschaftsstellung der Sünde (5, 21), nicht um directe allseitige Execution dieses Urtheils. Zu diesem Erfolg murde weder die Eremtion Chrifti felbst von der Sunde, noch das ausreichen, was die anderen Ausleger bei diefer Ge= legenheit von dem Tode Christi gesagt sein lassen. Also darf man weder das eine noch das andere falsche Urtheil dem Paulus imputiren. Bielmehr meint Paulus daffelbe, was in dem analvaen Ausspruch Hebr. 2, 14 ausgedrückt ift, nämlich, daß die Ausnahme, welche der Sohn Gottes als fündlofer Mensch in dem Herrschaftsgebiete der Sünde macht, die Allgemeinheit dieser Herr= schaft über die Menschen durchkreuzt, also thatfächlich als ungiltig erweist, zu dem Zweck, daß durch den göttlichen Geift und die Erfüllung des Gesetzes dem Herrschaftsgebiete der Sunde immer mehr Menschen entzogen werden. Zu dieser thatsächlichen Berurtheilung der Herrschaft der Sünde über die Menschheit war aber das Gesetz nicht fräftig, obgleich es in seiner Art auch die Sünde verurtheilte. Denn die Schwäche der Menschen, an die es fich wendet, läßt für das Urtheil des Gefetes über die Sünde nur die Bedeutung der Anklage gegen die Sünde, oder auch des Eingeständniffes der Schuld der Sunder übrig (Rol. 2, 14), bringt es aber nicht zu einer eigentlichen Verurtheilung berselben, welche die Ueberwindung der Sünde in Aussicht stellt.

## Viertes Capitel.

## Die Gerechtigkeit als Attribut der Gläubigen.

30. Als die Aufgabe seiner Jüngergemeinde, deren Lösung mit der Bollziehung der Gottesherrschaft in derfelben identisch ift, stellt Jesus die Gerechtigkeit auf (Mt. 6, 33; 5, 20). Es ist die dem Motive der Liebe zu Gott und zum Nächsten entsprechende Handlungsweise auf die Menschen hin, welche mit dem leitenden Willen Gottes übereinkommt (Mc. 3, 35), und welche die von den Pharifaern ausgeübte Gerechtigkeit in dem Mage überbietet, als sie ihr geradezu entgegengesett ift. Nämlich die schwereren Forderungen des Gesetzes, welche die Phärifäer außer Acht laffen (Mt. 23, 23), find im Sinne Jesu die rechten Merkmale der Gerechtigkeit, das Streben, dem Andern zu feinem Rechte zu verhelfen, das thatkräftige Erbarmen mit feiner Roth, die Treue und die Wahrhaftigkeit in der gesammten Handlungsweise. Hierin faßt aber Jefus nur jusammen, was in der gemeinnütigen Seite der Gerechtigkeit ausgedrückt ist, welche die Dichter und Propheten des Alten Testaments vorstellen. Denn in deren Anschauungs= freise ift die Borstellung von der menschlichen Gerechtigkeit ebenso heimisch wie die von der göttlichen; die Dichter erft haben sie auch mit dem statutarischen Gesetze verknüpft 1). Indem Jesus in jenen Leistungen die eigentlichen Aufgaben des Gesetzes erkennt, so hat er dabei wie Mt. 5, 17; 7, 12 das von den Propheten fortgebildete Gefet im Sinne. Denn die Gesetzgebung, welche in den drei mittleren Büchern des Pentateuchs enthalten ift, welche

<sup>1)</sup> Bgl. die oben S. 103 angeführte Abhandlung von Diestel, die Jdee der Gerechtigkeit vorzüglich im Alten Testamente. Jahrb. für deutsche Theol. V. (1860) H. 2. S. 204—239.

für Jesus als das Werk des Moses, als die Grundlage der gleich= artigen Borschriften der Propheten gilt, rechnet bei ihrer Erfüllung im Ganzen nicht auf die Gerechtigkeit, sondern auf die Beiligkeit der Ffraeliten (Lev. 19). Wie nämlich das mosaische Gesetz ceremonielle und sittliche Vorschriften auf Einer Linie darbietet, wie die letteren meist negativ gehalten, also als rechtliche Ordnungen ausgeprägt find, und wie alles dieses in bem Gedanken wurzelt, daß das ifraelitische Bolk sich als Gigenthum des heiligen Gottes zu bewähren habe, so liegt der Gesichtspunkt der Gerechtig= keit insofern darüber hinaus, als derselbe gerade auf den Unterschied des Werthes des gemeinnützigen Handelns von der ceremoniellen Sitte und auf die Schätzung der einzelnen Person als eines felbständigen Ganzen gerichtet ift. Wo deshalb im mosaiichen Geset Rücksicht auf die Gerechtigkeit genommen wird, handelt es sich nicht um den sittlichen Inhalt des Lebens, sondern entweder um Recht und Unschuld im gerichtlichen Streit (Erod. 23, 7. 8) oder um den Gebrauch von richtigem Maß und Gewicht (Lev. 19, 36).

Bei diesem rechtlichen Sinne des Wortes fest die Umbildung des Begriffes durch die Propheten ein. Sie verwenden denselben zur Beurtheilung der allgemeinen Zuftände des Volks. Gegensatz zu den Gottlosen, welche durch offene oder hinterlistige Störung des öffentlichen Rechtes den göttlichen Zweck des Bolkes beeinträchtigen, kommt es den Propheten auf die Gerechtigkeit als die Ordnung des staatlichen Gemeinwesens an. Sofern mit der Rüge der eingeriffenen Uebel die Aussicht auf göttliche Hilfe verbunden wird, läßt Jesaig erwarten, daß Gott Richter wie früher verleihen, daß dann Jerufalem Stätte ber Gerechtigkeit beißen werde; in dieser Beziehung auf sichere Uebung der Gerichtsbarkeit wird hinzugefügt, daß Zion durch Recht erloset werde, und die daselbst fich bekehren, durch Gerechtigkeit (Ses. 1, 26. 27). man erkennt aus der Schilderung, welche derfelbe Prophet von dem königlichen und richterlichen Walten des erwarteten Davididen entwirft (Cap. 11. 12), sowie aus der analogen Darstellung in Serem. 33, 15-17; Ezech. 37, 24; Sach. 9, 9. 10; Ph. 72, daß diese Thätigkeit ihren Werth in der gefinnungsmäßigen, fittlichen Haltung des Volkes hat, welche das Gegentheil des bisher üblichen Frevels ift, welche auf ber Erkenntniß Gottes, insbesondere auf dem festen Bertrauen zu ihm beruht und den Frieden in dem Umfang verbürgt, daß er auch in der Natur zur Geltung kommt

(Jef. 32, 15-17). In derfelben Zusammenfassung gerechter Gerichtsübung und herstellung der öffentlichen Sittlichfeit wird Amos 5, 24 zu verstehen sein, wo dem mit Ungerechtigkeit verbundenen Gifer für Cultushandlungen die Forderung entgegentritt: Es wälze sich Recht daher wie Wasser und Gerechtigkeit wie ein unversiegbarer Bach. Endlich bezieht fich der Rame für Ferusalem: "Gott unsere Gerechtigkeit" (Jer. 33, 16) barauf, daß die von Gott zu begründende Ausübung des Gerichtes durch den Davididen die fittliche Rechtschaffenheit der Bewohner der Stadt sicher stellen wird. Es wird auch von Propheten als Thatfache anerkannt, daß es Gerechte im Bolke giebt, daß fie in ihrem Gegensatz zu den Uebelthätern den Rern der Bolfsgemeinde bilden (Sof. 14, 10: Amos 2, 6; 5, 12; Micha 7, 2). Aber indem die Bedrückung derfelben im Bangen überwiegt, so richtet sich die Hoffnung darauf, daß durch Eingreifen Gottes sowohl die Frevler vernichtet werden, als auch eben die Gerechtigkeit als Gesammtrichtung des befreiten Voltes eintritt.

So wenig diefer Begriff der Gerechtigkeit nach einem Magstabe positiver Gesetzgebung ausgeprägt ist, so beutlich tritt hervor, daß dieses handeln nach der Gefinnung für die Ordnung des gemeinsamen Lebens (Jef. 51, 7; 58, 6-8; 60, 20. 21) sich aus dem erfolgreichen Suchen nach Gott ergeben oder aus der Aufmerksamkeit auf Gottes Gerichte gelernt wird (Hof. 10, 12; Jef. 26, 7-10; 33, 14. 15; Jerem. 31, 23; Jef. 51, 1). Hier ift direct auf die sittliche Ueberlegung gerechnet; dieselbe ist jedoch schwerlich ausgeschlossen, indem die Mittheilung des Geistes Gottes als Grund der sittlichen Umgestaltung des Volkes in Anspruch genommen oder verkündet wird (Jef. 32, 15-17; Jerem. 31, 33; Ezech. 11, 19. 20; 36, 26. 27; Sef. 44, 3). Freilich ergab fich diefer Anspruch an die Neuschöpfung der sittlichen Kräfte durch eine besondere Offenbarung Gottes, wenn das Ganze des Volles seiner Bestimmung entgegengeführt werden sollte. In dem gleichen Gefichtsfreis ftellt der zweite Jefaia die Erganzung der activen Gerechtigkeit des erlöften Volkes durch Gott in Aussicht, einmal fo, daß durch Gottes Schut alle Anklagen gegen die Gerechtigkeit der Kinder Gottes unwirksam gemacht, und dieselbe zur Anerkennung gebracht werden foll (54, 14-17), dann so, daß er dem Bolk Aleider des Heils und den Mantel der Gerechtigkeit angezogen hat, wie ein Bräutigam sich mit dem Kranze schmückt (61, 10).

II.

Man barf biefe Aussprüche nicht mit bem Gingeständniß bes Propheten combiniren, daß die guten Werke des Bolfes wie ein beflecktes Gewand gewesen seien (64,5). In dieser Formel räumen der heilige Bernhard und andere katholische Theologen (I. S. 113. 137) die Mangelhaftigkeit aller Verdienste der Gläubigen und die Nothwendigkeit der göttlichen Sündenvergebung auch für die Gerechten ein. Diese Anwendung entspricht aber nicht ber Stellung des Sates in feinem Zusammenhange. Denn er bezieht fich auf den frühern Zuftand des ifraelitischen Bolfes, in welchem Niemand den Ramen Gottes anrief oder fich bestrebte, an ihm festzuhalten; die "Gerechtigkeiten" also, welche in dieser Lage bezeugt und mit dem befleckten Gewande verglichen werden, find nothwendig ironisch zu verstehen. Die beiden anderen Sätze hingegen beziehen sich auf die active Gerechtigkeit des hergestellten Bolkes, welche in ihrem Willen vollständig ift, jedoch Gottes Silfe insofern bedarf, als fie zur vollständigen Erscheinung und Anerkennung gebracht werden muß, so wie ein Bräutigam als folcher durch ben Kranz sich kund giebt. Ein anderer Gebrauch des Bildes würde sich von dem Texte des Propheten entfernen.

Den Ertrag dieser Entwickelung des Begriffes der Gerechtig= feit in dem individuellen Leben läßt die Pfalmbichtung erfennen. Die religiöse Lyrik ist dasjenige Gebiet des Alten Testaments, in welchem die Reflexion der einzelnen bundestreuen Ifraeliten unter dem Gesammttitel der Gerechtigkeit die Beziehungen individueller Glaubensgewißheit und gefinnungsmäßiger wie gemeinnütiger Lebensführung ben entgegengesetten Merkmalen ber Gottlofigkeit gegenüberftellt. Die statutarischen Bedingungen ber Bundesgemeinschaft des Volkes werden durch die Darstellung jenes erfahrungs= mäßigen religiösen Erwerbes der Dichter nicht verneint, aber in den Hintergrund gerudt. Das Attribut der Gerechtigkeit, unter welchem die Dichter ihre Hoffnung auf Gott und ihre Gefinnung gegen die Menschen bei allen noch so mannigfachen Wendungen übereinstimmend entfalten, ift von allem Geschmack der Legalität entfernt. Dieser Begriff ber Gerechtigkeit steht in gar feiner Beziehung auf das Gefet als einen Coder einzelner Gebote; und zugleich widerlegt die Behauptung der Gerechtigkeit als einer wirklichen Eigenschaft ber Dichter Die aus gewiffen Bekenntniffen des Apostels Baulus abgeleitete Einbildung der alten theologischen Schule, als ob die Geltung des Gefetes im Alten Teftament

immer entweder pharifäische Selbstgerechtigkeit oder Berzweifelung am Heile hervorgerufen habe. Was Baulus unter gang individuellen Bedingungen in einer fehr complicirten Berührung mit dem mosaischen Gesetze erfahren hat, ist im Sinne der alttestament= lichen Heilsordnung nicht giltig. Denn insbesondere ift das aus den Pfalmen zu schöpfende Bild menschlicher Gerechtiakeit aar nicht in erster Linie an dem mosaischen Gesetze orientirt, und soweit eine Beziehung der Gerechtigkeit zu dem Gesetze aufgefaßt wird, kommt daffelbe nicht in der pharifäischen Vorstellung eines Coder von Rechtspflichten in Betracht. Bielmehr wie die Gerechtigkeit Gottes das normale oder folgerichtige Verfahren Gottes zum Beile seiner Getreuen bedeutet, fo beweift die ftehende Abwechselung zwischen den Ausdrücken: Gerecht und Geradherzia (ישרילב), daß die religiöse Gerechtigkeit der Menschen ihren Magstab an der Stetigkeit der Gesinnung in der Richtung auf den Gott hat, dessen Gnade das Heil verbürgt (Pf. 7, 10. 11; 11, 2, 3; 32, 11; 33, 1; 64, 11; 97, 11; 125, 3, 4; 140, 14).

Den Kern der Gerechtigkeit bildet eben das stetige und trot aller Sindernisse aufrecht erhaltene Vertrauen auf den gnädigen, gerechten, treuen Gott, in welchem die Gewisheit feiner Hilfe gegen die Hemmungen durch die Gottlosen und seiner Leitung auf den Cottes Heilszweck entsprechenden Wegen vergegenwärtigt wird. Die Gerechten aber heißen auch die Beiligen, weil fie durch ihre religiöse und sittliche Richtung die Angehörigkeit zu Gott in speci= fischer Weise bethätigen. Die feste Gesinnung des Herzens ift die Bedingung des Betens und Dankens, welches die durchgreifende Form aller dieser Lieder bildet, und ift die Kraft der Stimmung, welche auch durch die Bekenntnisse der Niedergeschlagenheit und Bekümmerniß hindurch sich Bahn bricht. Das bestimmt ausgesprochene Vertrauen auf Gott unterscheidet zunächst die Gerechten von den Gottlosen, welche entweder direct Gott leugnen, d. h. seine Geneigtheit zu helfen, oder indirect, indem fie die Gerechten verspotten, welche ihre Hoffnung auf Gott seten. Es sind überwiegend individuelle Situationen, aus welchen die Bitten der bedrängten Gerechten hervorgegangen sind, und aus welchen bie Gebetsftimmung ihre Innigkeit und leberzeugungstraft gewonnen hat: aber wie die Gottlosen nicht blos als die individuellen Feinde der Gerechten, sondern zugleich als die Gegner des göttlichen Bundeszweckes vorgestellt werden, so nimmt die in den Dankliedern

ausgesprochene Bewährung des Vertrauens auf Gottes Hilfe eine unmittelbare Beziehung auf die Oeffentlichkeit, auf die Befruchtung und Idealisirung des religiösen Gemeinsinnes, der in den regelsmäßigen Cultusversammlungen sich bethätigt. So wirken diese Früchte der individuellen Frömmigkeit in dem Maße auf die Hebung der gemeinsamen Uedung der Religion, als sie an dem öffentlichen Bestande derselben ihre stets bewußte Voraussehung haben.

Deshalb schließt auch die Gerechtigkeit außer dem Bertrauen auf Gottes Silfe die Beziehungen des fittlichen Gemeinfinnes in sich. Man wird nicht nachweisen können, daß sich derselbe über die Grenze der Volksgemeinschaft erhebt, obgleich dieselbe niemals jo als die Grenze der sittlichen Berpflichtung erwähnt wird, wie im Gefet (Lev. 19, 18). Aber ber Schauplat der in ben Pfalmen dargestellten Erlebnisse ist doch ohne Zweifel das israelitische Gemeinwesen, und der Gegensatz ber Gerechten und der Gottlosen fällt in das ifraelitische Bolk binein. Also ift fein Grund bentbar, warum die sittliche Gesinnung, welche sich in den Psalmen ausspricht, über bas Gebiet der alltäglichen Erfahrung, nämlich das gemeinsame Leben des Bolkes hinausgreifen follte. Mag also die Anwendung dieser Gerechtigkeit einer möglichen Erweiterung unterliegen; an Intensität kann sie kaum übertroffen werden. Indem die Dichter fich von den Gottlosen unterscheiden, enthalten fie fich in ihrer Gerechtigkeit alles des Unrechtes, welches jene begehen: sie üben keine Unterdrückung der Armen und Ohnmächtigen, stören nicht den Frieden durch offene oder hinterliftige Zufügung von Bösem, sie nehmen nicht Geschenke, um im Gericht die Unschuldigen in Nachtheil zu feten, fie borgen nicht Geld, um es nicht wieder= zugeben. Indem sie die Gemeinschaft mit Solchen meiden, ja in= dem fie in Saft fich von Solchen abwenden, welche Gott haffen (Bf. 26, 4. 5; 31, 7; 139, 21. 22), so vergelten fie nicht Gutes mit Bofem (7, 5; 38, 21), so nehmen sie sich mit Borliebe der Dürftigen an (37, 21; 41, 2), so erstreben sie durch ihr gesammtes Berhalten den Zweck des Friedens (34, 15; 122, 6-9). Dazu gehört insbesondere auch die Uebung der Gerechtigkeit im Worte, daß man Wahrheit redet, und der Lüge und Verleumdung sich enthält (15, 2, 3; 50, 19, 20; 52, 4-6; 62, 5; 101, 5); daß man sich durch die Erfahrung des Glückes der Frevler weder zu Grimm noch zu Reid bestimmen läßt (37, 1. 7. 8), ja daß man in großmüthigem Mitgefühl das Leid des Gegners sich zu Herzen zu ziehen vermag (35, 12—14), obgleich sonst der Wunsch vorwaltet, daß die Fredler vertilgt werden mögen (101, 8). Dieses Handeln gelingt aber eben nur in dem Maße, als das Herz, die Gesinnung darauf gerichtet ist, wie es der Titel "die Geraden im Herzen" ausdrückt, insbesondere sosen man die Wahrheit redet auch im Herzen (15, 2), sosen man sich keine nichtswürdige Sache vorsetz, sondern den Uebermuth verbannt (101, 2—5). Dazu gehört endlich, daß man diese Gesinnung stärkt, indem man die Gemeinsschaft mit den Treuen wahrnimmt (101, 6), und daß man durch die öffentliche Verkündigung göttlicher Gnadenthaten auf die Beskehrung der Uebertreter hinwirkt (51, 15—17).

Diese Vertiefung der religiös-sittlichen Bildung, welche uriprünglich kein directes Verhältniß zu einem statutarischen Gesetz hat, gründet sich auf den Antrieb des sittlichen Ideals, welches die Vorstellung des gerechten Gottes nach sich zieht, und knüpft sich deutlich an die Gewifiheit der besondern Vorsehung, welche die Gerechten sowohl ihrer persönlichen Vollendung entgegenführt, als auch ihre Seligkeit in der Nähe und Gemeinschaft bei Gott verbürgt. Gott ift bei dem gerechten Geschlechte (14, 5); die Augen bes Herrn schauen auf die Gerechten in einem andern Sinne, nämlich dem der Hilfsbereitschaft, als auf die übrigen Menschen= kinder (34, 16-23; 14, 2). Indem Gott die Gerechten auf seinen Wegen leitet (73, 24; 139, 24; 143, 8; 16, 11) und sie trok aller Hemmungen und Leiden nie verläßt (37, 25. 39. 40), so giebt er ihnen einen immer sich erneuernden Bestand (1, 3; 52, 10; 92, 13-16), welcher ben Freblern nicht zu Theil wird. Die Gerechten werden den Erbbesitz des Landes erreichen (37, 29); mit ihrer Befreiung von den hemmungen der Gegner wird überhaupt die Erlösung bes Bolkes auch von dem Druck durch fremde Bölfer zusammentreffen. In biefer Richtung dient die Betrachtung der frühern Leitung des Bolkes durch Gott, seine Bunder an ben Batern zum Wegweiser und zur Probe dafür, daß die immer wiederkehrenden Leiden zur Läuterung verhängt find (66, 5-12; 68, 2-15; 77, 11-21; 78). Wie die Andacht überhaupt die allgemeinen Normen der Leitung der Welt durch Gott in dem Spiegel der besonderen Borsehung vergegenwärtigt, so ift es folgerecht, daß die Dichter, so oft sie ihre Gerechtigkeit an das mosaische Befet anknupfen, daffelbe ebenfalls in dem Rahmen ihrer befondern

fittlichen Lage betrachten. Da sie sich in ihrer Gesinnung mit dem allmächtigen und gnädigen Gott verbunden miffen, fo übersehen sie an dem Gesetze die statutarischen Merkmale, welche die Schranke des Rechtes für den Ungehorsam bezeichnen, und faffen vielmehr die Satungen Gottes als willtommene Anleitung zu ihrem speciellen sittlichen Verhalten auf, durch welche sie gefördert werden in demfelben Maße als sie ihre Luft daran haben, und sich die Rechte Gottes stets gern vergegenwärtigen (1, 2; 18, 23; 19, 8-11; 37, 30, 31; 40, 9; 111, 10; 112, 1). Insbesondere ift der ganze Pfalm 119 in allen möglichen Wendungen diefer Beurtheilung des Gesetzes gewidmet. Endlich reproducirt das Deuteronomium den Stoff des Gesetzes unter dem Gesichtspunkt, daß wie Gott die Erwählung des Bolfes zum Bunde aus Liebe (S. 94) vorgenommen hat, so dasselbe von ganzem Herzen ihn lieben, und seinen Geboten gehorchen soll (Deut. 6, 5; 26, 16). Unter dieser Bedingung aber tritt die Folgerung ein, daß die fo beschaffene Erfüllung des Gesetzes den Charafter der Gerechtigkeit an sich tragen wird (6, 25). Da diese active Gerechtigkeit aus dem specifischen Glauben an den Gott der Gnade und der Hilfe entsprungen ist, so ift sie auch nicht in Gefahr, in Selbstgerechtig= feit umzuschlagen, so lange ihr religiöser Grundzug nicht durch die Auffassung rechtlicher Gegenseitigkeit zwischen Mensch und Gott verschoben wird. Daß diese Beränderung schon in irgend einem Pfalm eingewirkt hätte, läßt sich nicht beweisen. Vielmehr wenn in einigen Liedern die Gewißheit der Gerechtigkeit, der Unsträflichkeit, der Unschuld sehr stark ausgesprochen ist (7, 9; 17, 3-5; 18, 21-25; 25, 21; 26, 1. 6. 11), so dient dieses un= mittelbar nur dazu, um den Unterschied von den Gottlosen zu bezeichnen, welchen Gott um der Wahrheit willen anerkennen muß. Reineswegs foll dadurch eine Coordination mit Gott durch einen Rechtsanspruch auf Lohn behauptet werden. Denn in denselben Liedern wird zugleich ausgesprochen, daß die sittliche Kraft von Gott verliehen ift (18, 33-37), daß Gott der Uebertretungen nicht gedenken möge (25, 7), daß seine Gnade den Gerechten leitet (26, 3.11). Daneben aber wird sowohl anerkannt, daß wenn Gott alle Sünden zurechnen würde, Niemand vor ihm bestehen könne (130, 3. 4), als auch wird mit der Verheißung großen Lohnes für die Beobachtung der Gebote unmittelbar die Bitte verbunden, daß Gott die verborgenen Verfehlungen verzeihen möge (19, 12. 13).

Bu den Cultushandlungen nimmt der Gedanke der Gerech= tigfeit eine wechselnde Stellung ein. So wie diese fittliche Aufgabe ursprünglich aufgefaßt wird, ohne eine Rücksicht auf statuta= risches Geset, und wie die Kraft ber gemeinnützigen Gesinnung die Norm aller gerechten Bestrebungen bildet, verrathen manche Dichter eine theilweise sehr ftark ausgeprägte Gleichgiltigkeit gegen Opferhandlungen, für welche fie einen werthvolleren Erfat in der Reue und im sittlichen Gehorsam finden (Bf. 40, 5-7; 50, 8-14; 51, 18. 19). Indem hier die Erklärung eintritt, daß Gott die Opfer nicht begehre, fo wird diefer Gedanke von manchen Propheten noch verschärft (Amos 5, 21. 23; Hof. 6, 6; Micha 6, 6-8; Jef. 1, 11-17; Jer. 7, 21-23; Jef. 58, 3-7), und es wird die Uebung der Gerechtigkeit an der Stelle aller Arten von Cultusgebräuchen vorgeschrieben. Es bleibt hier dahingestellt, wie diese Aussprüche in die Untersuchung des Bestandes und des Alters der mosaischen Gesetzgebung eingreifen; mehrere derselben richten sich ohne Zweifel nur gegen den abergläubischen Migbrauch freiwilliger Cultushandlungen, welche eben als freiwillige in die Concurreng mit ber Uebung ber sittlichen Gerechtigkeit eintreten. Im Allgemeinen jedoch leiften andere Aussprüche der Psalmisten bafür Gemähr, baß bas Streben nach der Gerechtigfeit keinen Bruch mit ber Cultussitte bes Bolkes in sich schließt. Nur wird der Werth derselben nach Maggabe der sittlichen Anforderungen bestimmt. Denn "wer darf hinaufgeben auf des herrn Berg und wer darf stehen auf seiner heiligen Stätte? Der unschuldige Banbe hat und reines Herzens ist" (Pf. 24, 3. 4; 25, 1-5; 26, 6). Deshalb werden Opfer der Gerechtigkeit wiederum gefordert, b. h. folche, bei welchen die fittliche Gefinnung begleitend hinzutritt (4, 6; 51, 21). Denn wenn auch ber Segen ber Gottesnähe eben der Gerechtigkeit als solcher zu Theil wird (11, 7; 17, 15), so tonnen die Gerechten, Die ein gesteigertes Gemeingefühl für ihr Bolf haben, nicht verkennen, daß Gott von seinem Tempel aus das Flehen erhört (18, 7); und deshalb wünscht man im Tempel Gottes zu wohnen sein Leben lang (27, 4-6), schätzt Einen Tag in seinen Borhöfen höher als sonft taufend (84, 11), und erwartet erhalten zu werden, wie ein grünender Delbaum im Saufe Gottes (52, 10). Auf diesem Motive beruht es, daß der Prophet Czechiel mit der Hoffnung auf die Herstellung des Bolles durch den Geift Gottes, also auf die Berrichaft der gerechten Gefinnung, das Interesse an der Aufrichtung des gesetzlichen Cultus verbinden konnte; und auch der zweite Jesaia hat das Zukunftsbild nicht so ausgeprägt, daß nicht eine regelmäßige Ordnung des Gottesdienstes nach den Anhaltspunkten des mosaischen Gesetzes darin aufgesnommen wäre (66, 20—24).

31. Da die Neugestaltung des Volkes unter der endlich durchzuführenden Herrschaft Gottes, welche die Propheten in Folge des Gerichtes in Aussicht stellen, in der Gerechtigkeit, d. h. in dem sittlichen Gehorsam gegen Gottes Willen, in der Erfüllung der Pflichten, welche wir auf den Charafter der humanität deuten, in der daran gefnüpften Erzielung des öffentlichen Friedens unter den Menschen besteht, so ist es durchaus folgerecht, daß Jesus, indem er die vorausgesagte Gründung der Herrschaft Got= tes von sich behauptet, die Gerechtigkeit als die correlate Leistung seiner Jünger in Anspruch nimmt. Sie sollen bor aller Sorge um die finnlichen Lebensbedürfniffe nach dem Reiche Gottes und nach der Gerechtigkeit Gottes streben (Mt. 6, 33). Der Text lautet: ζητείτε πρώτον την βασιλείαν τοῦ θεοῦ καὶ την δικαιοσύνην αὐτοῦ. Man übersieht aber gewöhnlich die Beziehung biefes Pronomen auf Gott, und folgt bem Gindruck der deutschen Uebersetzung, als ob die Gerechtigkeit ihre Artbeftimmung nach dem Reiche Gottes erfahre. Bei der "Gerechtig= keit Gottes" ift jedoch die Rücksicht maggebend, daß diejenigen, welche gerecht handeln, erst in der Anerkennung durch Gott, indem Gott ihnen ihr Recht in der sittlichen Gemeinschaft mit den Anderen verschafft, das Werthprädicat, gerecht zu fein, zu erwarten haben. Insofern hängt die Gerechtigkeit berer, welche gut handeln, welche dem Amede des Gottesreiches nachstreben, wie im A. T. von dem Urtheil Gottes ab, daß sie gerecht find. In diesem Sinne ift auch ber Sunger und Durst nach Gerechtigkeit zu verstehen (Mt. 5, 6). Unter der Frucht, welche daraus hervorgehen wird, daß man Christi Berfündigung vom Reiche Gottes sich aneignet, muffen die Leiftungen der Gerechtigkeit nach dem Willen Gottes und die durch sie hervorgebrachte Vollkommenheit der sittlichen Gemeinschaft verstanden werden (Mc. 4, 20). Für das Gottesreich in seiner zukunftigen Boll= ftändigfeit ift die Gerechtigfeit, welche sich von der pharifäischen unterscheidet, oder vielmehr entgegengesetter Art, als diese ift, als die Bedingung ausgesprochen, durch welche man jenes Ziel

erreicht (Mt. 5, 20). Genoffen dieser Gemeinschaft heißen gerecht (13, 43. 49), auch indem sie erst in dem letten Gerichte als solche declarirt werden (25, 37. 46). Es entspricht dem Zusammenhange zwischen der Stiftung Chrifti und der gleichartigen Richtung unter dem alten Bunde, daß die Gerechtigkeit auch bei folchen anerkannt wird, welche der Vorzeit des ifraelitischen Volkes angehören (13, 17: 23, 29. 35; val. 1 Joh. 3, 12), und welche in die Gegenwart hineinreichen (21, 32; 5, 45; 10, 41; 5, 3-10). Die universelle Bedeutung aber, welche der Aufgabe Christi eignet, erprobt sich zugleich daran, daß auch den Genoffen anderer Bölker die Berwirklichung der Gerechtigkeit, welche zum Gottesreich gehört, zugestanden wird (25, 37; val. Act. 10, 35). Indem dieselbe in jedem Kalle in das von Chriftus gegründete Gottesreich ein= mundet, fo wird zugleich der specifische Werth der Stiftung Chrifti für die Aufgabe der Gerechtigkeit aufrecht erhalten. Dieselbe liegt endlich in der Richtung des durch die Propheten (und Psalmisten) fortentwickelten Gesetzes, welches Jesus zu vollenden und auf seinen adaquaten Ausdruck zu bringen verheift, indem er die Gebote ber Liebe zu Gott und zum Nächsten als die leitenden und Alles zusammenfassenden Grundsätze des Sandelns hervorhebt (Mt. 5, 17; Mc. 12, 28-31).

Die Gerechtigkeit ist der gemeinsame Begriff, um welchen sich der Gegensatz zwischen der Aufgabe Jesu und dem Pharifais= mus dreht. Diefe Geftalt des Judenthums hatte ein fo großes Uebergewicht der Zahl der Anhänger über die gewöhnlich daneben genannten Parteien voraus, daß man die große Maffe der Juden in der Zeit Jesu als pharifäisch betrachten muß. Die Urtheile Jesu über diese Richtung gelten aber den Charakterfiguren derfelben, den Schriftgelehrten, welche sich ihrer Grundsätze klar bewußt waren, und deshalb auch des grundfätlichen Widerspruches, welcher zwischen Jesu und ihnen obwaltete. Die große Masse des Bolkes folgte diesen Leitern in der politischen Stimmung, d. h. in der Forderung der Befreiung des Bolkes Gottes von der Fremdherrschaft, und in dem Beftreben, durch die peinliche Beobachtung der Cultussitte sich von den Beiden zu unterscheiden. Der Pharijäismus als Schule nämlich erhielt den prophetischen Unfpruch auf die Befreiung des erwählten Volkes und auf die ihm bestimmte Herrschaft über die anderen Bölker aufrecht; er hatte aber die Bflege der Cultussitte, welche die Pfalmisten mit dem Streben nach Gerechtigkeit nur verbanden, in die Aufgabe derfelben aufgenommen. Und zwar steigerten die Pharifäer das Interesse am Cultus zu der peinlichen Sorge, allen den casuiftischen Rufätzen zum Gesetze nachzukommen, welche die schriftgelehrten Gesetzausleger als nothwendig zur levitischen Reinerhaltung des täglichen Lebens geltend machten. Die Berschiebung bes alt= testamentlichen Beariffes der Gerechtigkeit im Pharisäismus ift aber durch die Bevorzugung des ceremoniellen Inhaltes und die gesetzliche Form des Handelns noch nicht erschöpft. Indem viel= mehr der Anspruch auf göttliche Vergeltung des gesetgemäßen Sandelns hinzukommt, wird die religiöse Unterordnung der Menschen unter Gottes Auctorität zwar im Allgemeinen nicht aufgehoben, aber doch in jedem einzelnen Falle der Selbstbeurtheilung auf die Borspiegelung eines Rechtsverhältniffes hingelenkt, in welchem sich der gesetztreue Fraelit mit Gott coordinirt (Lc. 18, 11. 12). Die älteste Spur dieser Combination findet sich in einer Gruppe von Sprüchen des Siraciden (32, 4-11). Hier tritt sowohl der Gedanke auf, daß man aus der Rücksicht auf das Gefet opfern foll, als auch, daß man in diefer Gefetbeobachtung gerecht ist, endlich daß Gott die Opfergaben siebenfach vergelten wird 1).

Es gereicht zu genauerer Erkenntniß des zwischen Jesus und dem Pharisäismus obwaltenden Gegensates, daß auch der regelsmäßige Vorwurf der Heuchelei in Betracht gezogen werde, welchen Jesus gegen die Pharisäererhebt. Man kann sich nicht verhehlen, daß der gewöhnliche Sinn dieses Wortes an den Pharisäern nicht zur Geltung gebracht werden kann. Der sittliche Fehler, welcher durch dieses Wort bezeichnet wird, besteht darin, daß ein besonderer Siser in sittlicher Pflichterfüllung in der Abssicht entwickelt wird, um die Anderen über die widersittlichen Abssichten zu täuschen, welche daneben obwalten. Diesen Fehler kann Jesus den Pharisäern nicht vorrücken. Sinmal rügt er unter der Bezeichnung όποκριταί nur den Siser in der Erfüllung ceremonieller Pflichten, neben welchem er die Fürsorge für das Recht

<sup>1)</sup> Wie treffend die Charakteriftik des schulmäßigen Pharisäsmus durch Jesus ist, sowohl was die Grundsäße, als was die begleitende sittliche Praxis betrifft, wird bewiesen durch die Abh. von Paret, über den Pharisäsmus des Josephus. Stud. u. Krit. 1856. S. 809 s.

Anderer, die Barmherzigkeit und die Treue vermißt (Mt. 23, 23). Dann macht er zwar auf den Widerspruch aufmerksam, daß die Pharifäer ben Menschen gerecht erscheinen, und doch voll bofer Gefinnung sind (B. 27. 28); aber weder ist angedeutet, daß jener Schein durch eigentlich fittliche Handlungen hervorgebracht wird, noch daß die bose Gesinnung absichtlich verborgen wird. Es ist aber auch aus allgemeinen Gründen nicht wahrscheinlich, daß Jesus die Heuchelei in dem bezeichneten Sinne als durchgehendes Merkmal der pharifäischen Gesellschaft nennt. Denn dieser Kehler ift feiner Art nach nur dazu geeignet, einen Menschen von allen anderen zu isoliren, nicht aber dazu, als gemeinsame Sache unter= nommen zu werden. Also wird Jesus mit jenem Prädicat einen andern Widerspruch in der Haltung der Pharifäer bemerklich machen. Nämlich das Wort omokoith's muß in der Anwendung auf die Pharifäer in der Bedeutung von Schauspieler verstanden werden (I. S. 323). Wenn der Anspruch auf Gerechtigkeit, d. h. felbständige Charakterbildung an lauter ceremonielle Leistungen geknüpft wird, welche nur eine formale Aufmerksamkeit erfordern, so kann eine äußere Gravität angeeignet werden, welche Anderen imponirt, und in gewiffen Beziehungen bem Gindruck eines fittlich gereiften Charafters ähnlich ift. Allein die Gefinnung, welche in dem ursprünglichen Begriff der Gerechtigkeit eingeschloffen ift, wird weder durch diese Haltung vorausgesett, noch durch fie befruchtet. Im Bergleich mit ihr ift die ceremonielle Correctheit nur eine Rolle oder Maste, wie der Schauspieler sie gebraucht, um eine seiner eigenen Perfönlichkeit fremde Erscheinung hervorzubringen. Nun ift es die Regel des menschlichen Lebens, daß wenn nur das sittlich Indifferente die Aufgabe des Willens bildet, derfelbe bose wird. Deshalb ist es verständlich, daß Jesus bei den Pharisäern gerade die Tugenden der Barmherzigkeit, Treue, Silfsbereitschaft vermißt. Aber indem die Pharifäer gerade um ihrer besondern Gottesdienst= lichkeit willen in den sittlichen Tugenden nichts leisten, verrathen sie den klaffenden Widerspruch zwischen den Beziehungen des Lebens, welche in der alttestamentlichen Religion nothwendig mit einander verknüpft sein sollen.

Jesus hat in seinem Begriff von der Gerechtigkeit den ursprünglichen sittlichen Gehalt der Aufgabe erneuert, welche von den Propheten und Psalmisten in jenem Worte bezeichnet worden war. Singegen die Cultuspflichten, welche er für sich und seine

Jünger als verbindlich anerkannte, hat er deutlich aus der Rücksicht ausgeübt, um die Gemeinschaft mit seinem Bolte, als bem Bolfe Gottes zu behaupten. Indessen wird der Unterscheidung zwischen seiner und der pharifäischen Auffassung der Gerechtigkeit, welche er durch den Vorwurf der Heuchelei feststellt, noch ein umfaffenderer Werth beigelegt werden dürfen. Ift es nämlich ficher, daß die Heuchelei in dieser Anwendung nicht das besondere Lafter bezeichnet, sondern die allgemeine Verschiebung der sittlichen und der gottesdienstlichen Functionen der alttestamentlichen Religion, so kommt in Betracht, daß dieser Fehler auch in der Geschichte der christlichen Kirche wiedergekehrt ift. Die Auctorität Jesu berechtigt also dazu, in dem von ihm ausgeprägten Begriff der Supofrisis den Ranon für eine große Reihe verwandter Erscheinungen in der christlichen Kirche zu erkennen. Es giebt nämlich zwei mögliche Verfälschungen ber ethischen Religion. Die eine geht daraus hervor, daß die Grenze zwischen der ethischen und der Natur-Religion nicht innegehalten wird. Diesen Fehler vergegenwärtigt die frühere Geschichte der Ifraeliten, so oft die Borstellung von dem einen Gott, der als der Schöpfer des Himmels und der Erde doch der Gott des besondern Volkes ist, aus der lettern Rücksicht von den Göttern anderer Bölker nicht specifisch unterschieden, und dadurch die Theilnahme an heidnischem Cultus möglich gemacht wird. Diesem Fehler hat gerade der Pharifäis= mus die stärkfte und unübersteigliche Schranke entgegengesett. Aber eine andere Verfälschung der ethischen Religion knüpft sich baran, daß gerade die specifischen Beziehungen, die zusammenfassenden und die unterscheidenden, die in ihrem Begriff enthalten find, verkehrt und verwirrt werden; dieser Fall ist in den Grundfäken des Pharifäismus eingetreten. Die ethische Religion begründet sowohl das System der sittlichen gemeinnützigen Pflichten als auch eine Ordnung des gemeinsamen Cultus; die ethische Religion beruht ferner auf der Vorstellung eines gegenseitigen Verhältniffes von göttlichem und menschlichem Willen, welches seiner Art nach von dem Beariffe eines Rechtsverhältnisses am weitesten entfernt ist. In beiden Beziehungen übt der Pharifais= mus die fehlerhafte Verschiebung aus, daß er den Cultuspflichten den Werth der sittlichen Pflichten zuschreibt, durch deren Uebung allein der sittliche Charafter sich gestaltet, und daß er die Gegenseitigkeit zwischen Gott und Mensch in der Religion zu dem Ber= hältniß gegenseitiger Rechte ausprägt. Das Christenthum unterscheidet sich nun von der alttestamentlichen Religion dadurch, daß es ursprünglich keine directen Anlässe zu dieser Verzerrung darbietet. Da jedoch jener Religionssehler auch in der christlichen Kirche bald mehr bald weniger vollständig, bald direct bald indirect reproducirt worden ist, so ist es geboten, daß man in dem Begriff der Hypokrisss die Formel der charakteristischen Versälschung der religiös begründeten Gerechtigkeit sich gegenwärtig halte.

Sämmtliche Schriftsteller des Neuen Testaments setzen die Borstellung Christi von der Gerechtigkeit als der Aufgabe ber driftlichen Gemeindegenoffen fort, indem jene Eigenschaft im voraus an Chriftus selbst zur Erscheinung kommt (1 Betr. 3, 18; Act. 3, 14; 7, 52; 22, 14; 1 Joh. 2, 1; 3, 7). In zwei charakteristischen Wendungen tritt dieses im ersten Brief des Petrus hervor. Einmal soll unsere Befreiung von den Sunden, die Chriftus am Rreuze vernichtet hat, darauf abzwecken, daß wir der Gerechtigkeit leben (2, 24). Ferner wird die sittliche Ermahnung, welche querft an die verschiedenen Stände in den Gemeinden erging, burch eine summarische Schilberung ber chriftlichen Tugenden, einschließlich der Feindesliebe, abgeschloffen, welche durch den Gebrauch von Bf. 34, 13-16 ausgedrückt und unter bem Titel der Gerechtigkeit zusammengefaßt wird (3, 8-17). Hier also wird in der Aneignung des Pfalms die Gleichartigkeit der chrift= lichen Lebensaufgabe mit dem alttestamentlichen Borbilde bezeugt. Im erften Briefe bes Johannes wird der zweite Theil (2, 29-4, 6) durch ben Gedanken beherricht, daß Gott gerecht ift, daß also jeder, welcher die Gerechtigkeit ausübt, von ihm abstammt, und sich so als Rind Gottes bewährt. Die Gerechtigkeit wird nun nicht blos antithetisch dadurch erläutert, daß wer die Gunde vollbringt, Kind des Teufels ift, das Kind Gottes aber nicht fündigt; sondern sie wird weiterhin so bestimmt, daß sie in der thätigen Bruderliebe bis zur Aufopferung des eigenen Lebens für die Brüder nach dem Borbilde Chrifti besteht. Zugleich aber darf ein Gedanke hervorgehoben werden, welcher diesen Erläuterungen vorantritt, und die Vorstellung von der Gerechtigkeit eigenthümlich erganzt (3, 2. 3). Beil nämlich die Gotteskindschaft, welche dem gerecht Handelnden beiwohnt, ihre Vollendung erft findet, wenn man im Jenfeits Gott schauen wird, wie er ift, so folgt aus dieser Soffnung für den Gerechten der Antrieb, sich zu reinigen, so wie Christus rein ist. Enthält also die Gerechtigkeit direct den Begriff der Erstüllung der Liebespflichten, so wird sie in diesem Satz durch die Aufgabe der Tugendbildung ergänzt. Dieser Umstand wird auch von Petrus im ersten Brief in Berbindung mit der Neuschöpfung durch das Wort Gottes und mit der Pflicht der Bruderliebe gesbracht, und zwar in die engere Verbindung, daß die Tugendbildung als die Kraft der Pflichterfüllung aufgefaßt wird (1, 22. 23). "Als Neugezeugte durch das lebendige Wort Gottes, nachdem ihr eure Seelen in dem Gehorsam gegen die Offenbarungswahrheit zum Zwecke ungeheuchelter Bruderliebe gereinigt habet, liebet einsander von Herzen anhaltend."

Der Verfasser des Sebräerbriefes stellt die Gerechtigkeit als den eigentlichen Inhalt des Christenthums dar, indem er seinen Lesern zum Vorwurfe macht, daß sie durch Fahrlässigkeit hinter der Entwickelungsstufe zurückgeblieben sind, auf der sie Lehrer des Christenthums werden mußten; wie sie jett beschaffen sind, gleichen sie Unmundigen, die als solche unfähig zur Rede von der Gerechtigkeit sind (5, 13). Wie er nun die Sinnes= änderung in der Entfernung von den Gunden und den Glauben an Gott als einen Elementargrundsat in der "Rede von der Gerechtiakeit" eingeschlossen denkt (6, 1), so nimmt er von dem Ausipruch des Propheten Habakuk (2, 4) Anlaß, die Berbindung Awischen Glauben und activer Gerechtigkeit zu betonen (10, 36-39; 11, 4-7), welche ebenso im Christenthume gilt, wie für die Männer der Urgeschichte des alten Bundes. Der Sat des Bropheten, welcher durch den Gebrauch des Paulus berühmt geworden ift, kommt hier in seinem unveränderten Wortsinn in Betracht: "Siehe, in wem die Seele hochmüthig ist. dem wird es nicht glücklich gehen; aber der Gerechte wird durch seine Treue leben." Die Treue gegen Gott ist nur eine Modification des religiösen Glaubens im vollen Sinne; dieser also, wie er der Grund der activen sittlichen Gerechtigkeit ist, bestimmt auch den Werth derselben für Gott in Beziehung auf die Erwartung, daß Gott dem Gerechten zum glücklichen Leben verhelfen, sein Recht gegen die hochmüthigen Berächter Gottes durchseten wird. Inbem ferner von dem Verfasser des Hebraerbriefes an Abel, Benoch. Noah hervorgehoben wird, daß fie durch ihren Glauben das Wohlgefallen Gottes sich erworben, daß insbesondere Noah die

dem Glauben gemäße Gerechtigkeit gewonnen hat, so erklärt sich der Sinn dieses Gedankens durch die richtige Erganzung des Gegensates, welcher abgewiesen wird. Als möglich gedacht ist nämlich eine Gerechtigfeit, welche in allen empirischen Merkmalen der Gerechtigkeit Noahs gleichkommt, welche aber nicht in dem bestimmten Glauben an Gott wurzelt; Diese aber wird als unailtig für Gott zurückgewiesen. Die Geister der vollendeten Ge= rechten (12, 23) werden also nicht ohne das Merkmal des voran= gehenden Glaubens vorgestellt. Dem Ziele der Vollendung ent= spricht die Gerechtigkeit, als die Ausführung des speciellen Willens Gottes, dieser aber schreibt die Pflichten der Bruderliebe vor auch unter den Schwierigkeiten, welche durch Berfolgungen hervorge= rufen werden (10, 32-36). Denn diese Leiden sind zugleich als göttliche Erziehungsmittel aufzunehmen; der Erfolg diefer Erziehung an denen, welche durch sie wie im Ringkampfe geübt sind, wird bestehen in dem καρπός είρηνικός δικαιοσύνης (12, 11). Die active Gerechtigkeit nämlich ist der Erfolg an den von Gott Erzogenen, welcher der Frucht vergleichbar ist; und indem sie bei Bielen zugleich eintritt, so ist mit ihr nothwendig ber Zuftand des Friedens zwischen denselben verbunden, welcher als das Gegentheil der vorangegangenen Betrübung durch die Erziehungsleiden dem Merkmal des Wohlgeschmackes entspricht, durch welches der Werth einer Frucht ausgedrückt wird. Dieses Berftandniß der Berfolgungsleiden als göttlicher Erziehungsmittel begründet nun die Ermahnung, daß man anstatt der Erschlaffung durch den ersten Eindruck der Leiden den durch Gottes Erziehung gewiesenen geraden Weg innehalten foll (12, 12, 13). Als fachlicher Inhalt dieses Bildes ist ohne Zweifel im folgenden B. 14 die Aufforderung zu verstehen, daß man dem Frieden nachstreben folle; benn dieses geschieht durch die Uebung der Gerechtigkeit. Unmittelbar damit verbunden ist aber die Aufforderung, die Heiligung zu erstreben, ohne welche niemand Gott schauen wird. Dieses bedeutet nun wieder die Tugendbildung, welche Johannes unter demfelben ausgesprochenen Motiv neben der Gerechtigkeit, Betrus als die Voraussetzung ber thätigen Bruderliebe vorgeschrieben haben. Menn nun der Schluswunsch des Briefes dahin lautet, daß der Gott des Friedens euch in jedem guten Werk, um seinen Willen zu erfüllen, fertig machen möge (13, 20. 21), so bezeichnet bie Hinweisung auf bas Streben nach gemeinsamem Frieden durch Gerechtigkeit und nach Selbstheiligung zum Zweck der Seligkeit die Zusammenfassung der christlichen Aufgabe. Denn die guten Werke gemäß dem Willen Gottes sind doch nur als die Erscheinungen der Gerechtigkeit und als die Mittel des gemeinsamen Friedens, vielleicht auch als die Mittel der Selbstheiligung in Betracht zu

ziehen.

In dem Briefe des Jakobus ift die Praxis des Chriftenthums in dem Schema des alttestamentlichen Begriffs der Beis= heit ausgedrückt: dieser Begriff tritt deshalb an die Stelle des Beariffs der Gerechtigkeit. Die wahre Weisheit, welche in den Christen waltet, ift von oben, von Gott her; denn sie sind durch das Wort der Wahrheit, welches das vollkommene Gesets der Freiheit ift, zur Bürde der vornehmsten Geschöpfe (in Analogie zu dem Brädicate Fraels Erod. 4, 22) neu gezeugt. So wie Diefes in den Gemuthern eingewurzelte Wort die Seelen jum Beile führt, erfordert es freilich seine Erfüllung durch Thaten. Allein auch dieser Schriftsteller überbietet diese Anschauung durch eine tiefere Beurtheilung der sittlichen Entwickelung (3, 13-18). "Wer wirklich weise ist, soll aus seiner guten Lebensführung die Werke zeigen in der Sanftmuth, welche der Weisheit eigen ift." handelt sich hier um die Feststellung der Weisheit für das mensch= liche Urtheil: die Erkenntnißgründe sind allerdings die einzelnen Handlungen, aber nur, sofern sie aus dem Ganzen der guten Handlungsweise sich abheben, und sofern sie die Sanftmuth des Handelnden, seinen auf Frieden gerichteten Charafter verrathen. Diese Regel schließt sich der alttestamentlichen Darstellung der Gerechtigkeit an, welche ihren Magstab in sich trägt, und sofern derfelbe im Gefete ausgedrückt ift, das Gefet durch freie Rustimmung sich zu eigen gemacht hat. Der Begriff ber Weisheit gewährt aber den Vortheil, daß in ihr das Moment des tugend= haften Charafters vor der gerechten und friedevollen Handlungs= weise hervortritt und diese als nothwendige Folge erwarten läßt. Dies bewährt Jakobus in der hinzugefügten Gegenüberstellung der falschen und der mahren Weisheit. Streitsucht und Parteisucht, deren Erfolg die Unordnung und jede werthlose Handlung ist, wurde teuflische Weisheit sein. "Die Weisheit von oben ist hingegen erstens rein (vgl. 1 Joh. 3, 3; 1 Petr. 1, 22; Hebr. 12, 14), dann friedfertig, billig, nachgiebig, voll von Erbarmen und auten Früchten, voll von Zutrauen und Aufrichtigkeit." So wie

die lette Gruppe der Prädicate auf das Handeln in der Ge= meinschaft bezogen ift und die das richtige Sandeln begleitende Sanftmuth begründet, fo ift das Bradicat der Reinheit Ausdruck der Art des Charafters in der Beziehung auf sich selbst; die erworbene Reinheit von der Sunde als der negative Ausdruck für die Selbständigkeit des auten Charafters verbürgt nun die der sittlichen Gemeinschaft oder dem Frieden dienende gerechte Sand= lungsweise. Aber zugleich ist als der Erwerb der friedfertigen Handlungsweise die Gerechtigkeit hinzugefügt. "Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden gefäet von denjenigen, welche Frieden wirken." Die Gerechtigkeit ift als Frucht dargestellt: sofern eine Frucht Wirkung ausgestreuten Samens ift, ift der Act des Saens in dem friedfertigen Handeln zu erkennen, welches, wenn es gemeinsam ift, immer schon von dem Frieden bealeitet ift. den es hervorbringt. Wenn also vorher angedeutet ift, daß das friedfertige Handeln dem lautern Charafter, der durch Tugendbildung gereinigt ift, seinen Ursprung verdankt, so wird hinzugefügt, daß das friedfertige Sandeln für den Charafter auch die Gerechtigkeit erwirbt. Und zwar die Gerechtigkeit, die zu Gott in Beziehung steht (1, 20), welche, wenn fie aus bem friedfertigen Sandeln gewonnen wird, nicht aus dem feindseligen Uffect des Bornes hervorgehen kann. Wie viel die Gerechtigkeit auf Gott vermag (vgl. Act 4, 19), bezeugt Jakobus, indem er das Gebet der Gerechten wirksam achtet zur Gewinnung der Sündenvergebung für einen in Sunde gefallenen Bruder (5, 16), was sich allerdings auf's Nächste an Prov. 15, 29; Pf. 106, 23 anschließt (S. 55). Jedenfalls wird durch diese Erörterung fest= gestellt, daß die Vorstellung des Jakobus von der activen Gerechtigkeit keinesweges erschöpft wird durch die Bestimmungen über Glauben und Werke, welche er einer irrigen Ansicht über den Werth des Glaubens entgegensett, und auf welche man stets fast allein achtet.

Wenn man nicht von der lutherischen Dogmatik her, sondern, wie es sich für den Exegeten ziemt, vom Alten Testamente und von den Schriften der älteren Apostel her sich an die Briefe bes Baulus begabe, fo wurde man auch mit größerer Sicherheit erkennen, wie start der bisher verfolgte Begriff der menschlichen Gerechtigkeit durch den Heibenapostel vertreten ift. Die herrschende Eregese ist jedoch bei den Paulinischen Briefen so eingenommen II.

durch das dogmatische Broblem von der Rechtfertigung durch den Glauben, daß fie höchstens an wenigen Stellen zugesteht, daß Paulus dem überlieferten Gedanken von der activen sittlichen Gerechtigkeit Ausdruck verleiht. Allerdings giebt es keinen Brief, in welchem nicht die ältere gemeinsame Gedankenbildung und die abweichende Ausprägung des Begriffs, welche dem Paulus eigenthümlich ist, neben einander vorkommen. Allein nicht nur führt in jedem Falle die Beachtung des Zusammenhanges zu einer fehr fichern Entscheidung über ben speciellen Ginn, welchen das Wort dikaioovn hat; sondern man hat im Boraus darauf zu achten, daß die von Paulus ausgeübte Modification bes Begriffs ber Gerechtigkeit mit wenigen Ausnahmen immer in den Formeln δικαιοσύνη θεού und δικαιοσύνη έκ πίστεως ausgedrückt ift. Die Gemeinschaft des Baulus mit den übrigen Bertretern des Urchristenthums begründet also die Vermuthung, daß er das fragliche Wort, wo es ohne jene Bestimmungen auftritt, im gewöhnlichen Sinne gebraucht.

Allerdings wenn man im Briefe an die Galater die Erörterung im 3. Capitel beherzigt hat, ift man darauf gefaßt, auch Cap. 5, 4-6 auf den Gegenfat zwischen Rechtfertigung im Gefetze und Rechtfertigung aus dem Glauben zu ftogen. Ausgang der Rede in B. 6 burgt jedoch dafür, daß B. 5 der concrete Begriff der activen sittlichen Gerechtigkeit gedacht ift. Der Rusammenhang der Rede ift badurch bedingt, daß der Sat 2. 5 nach der antithetischen Beziehung auf της χάριτος έξεπέσατε ge= bildet ift, ber Sat B. 6 nach ber antithetischen Beziehung auf κατηργήθητε από του Χριστου. Diejenigen Gläubigen, welche jum Zweck der Gerechtigkeit die Beschneidung an sich vollziehen laffen, und welche nach dem Urtheile des Paulus fich dadurch auf die Erfüllung des ganzen mosaischen Gesetes verpflichten, bezeichnet er als solche, welche (nach ihrer Meinung) in dem Ge= setze gerecht werden unter dem Merkmal der eigenen Kraft. Sie find, wie er urtheilt, eben in dieser Absicht außer Verhältniß zur Gnade getreten. Den Erkenntnifgrund für diesen Sat bietet die Angabe über die Beziehung, in welcher die Chriftgläubigen ihre Unterordnung unter die Gnade innehalten. Das fonnte nun fo geschehen, daß der Gedanke von Röm. 3, 24 angedeutet würde. Allein Baulus stellt die Gerechtigkeit in die Bukunft als einen Gegenstand ber Hoffnung, welche die Christen in der Rraft des

Beiftes und auf Grund bes Glaubens hegen. Und fofern es babei auf das Berhältniß zu Christus ankommt, welches die Anhänger bes Gefetes nach bem Urtheil des Baulus aufgeben, fo wird jene Hoffnung ber Chriften auf die Regel begründet, daß in der Gemeinschaft mit Jesus Chriftus der durch die Liebe thätige Glaube etwas vermag. Diefe Antithesen find nur unter der Bedingung gedacht, daß Baulus in die von ben pharifaifchen Gegnern erstrebte Gerechtigkeit des Gesetzes, welche er zugleich in Congruenz mit der mosaischen Gesetzgebung findet, das Moment des Glaubens nicht einrechnet. Seine Beurtheilung des gegnerischen Standpunttes ift immer auf feine Annahme gegründet, bag Gefet= beobachtung und Glaube fich ausschließen. Wenn er aber den Glauben für das Chriftenthum als wesentliches Merkmal in Anspruch nimmt, so bezieht er sich badurch eo ipso auf den leitenden Gedanken der göttlichen Gnade (Rom. 4, 16), welche die Begner durch die falfche Selbständigkeit ihrer Besetzgerechtigkeit ausschließen. Also die Gnade, gegen welche die Gegner verstoßen, wird von ihm anerkannt, indem er behauptet, daß die Chriften aus dem Glauben auf Gerechtigkeit hoffen. Aber der folgende Sat fügt nun hinzu, daß der Gott, welcher in der Zufunft die Gerechtigfeit benen verleihen wird, die gemäß Glauben auf die Gerechtigkeit hoffen, eine eigenthümliche Macht des Glaubens. nämlich deffen Wirksamkeit durch die Liebe voraussett. Die Wirksamkeit des Glaubens an Gott durch die Liebe gegen die Menschen ist also eingeschlossen, indem die Glaubenden sicher hoffen, daß das Urtheil Gottes in der Zukunft ihnen die Gerechtigkeit zuerkennen wird. Bon dem bisher bargeftellten Gebrauche des Begriffs der Gerechtigkeit unterscheidet fich diese Erklärung darin, daß die sitt= liche gemeinnützige Handlungsweise, welche aus dem Glauben an Gott und in der Gemeinschaft mit Chriftus möglich ift, den Begriff der Gerechtigkeit erft erfüllt, wenn fie durch das gerichtliche Urtheil Gottes als folche anerkannt wird (nach Röm. 2, 13). Den Unlaß zu dieser auch von Jesus angedeuteten Unsicht (S. 274) bietet aber gerade die durchgebende Erwartung der alttestament= lichen Zeugen, daß Gott durch folches Gericht seiner Gerechtigkeit, gleich Gnabe, die Gerechtigkeit feiner Gläubigen zur Geltung bringen werde (S. 106). Ohne diefen Ausgang find die Frommen des Werthes ihrer prattischen Lebensleistung nicht sicher; in dieser Hoffnung aber erkennen fie die Bedingtheit ihrer Leiftungen

durch Gottes Heilsgerechtigkeit und die Bewährung der göttslichen Weltordnung an. Dieser Gedanke der Gerechtsprechung durch Gott, welcher auch Jak. 1, 20 angedeutet ist, folgt auch für die Männer des Neuen Testaments aus der göttlichen Gigenschaft der Gerechtigkeit, welche sie in alttestamentlicher Weise verstehen (S. 113—119).

Im zweiten Brief an Die Rorinther, welcher an Giner Stelle (5, 21) bie Gottesgerechtigkeit erwähnt, die an den Opfertod Christi geknüpft ift, sind alle übrigen Sinweisungen auf Die Gerechtigkeit im Sinne ber sittlichen Activität gemeint. Bunächst ist bieses über allen Zweifel erhaben Cap. 9, 8-10. Denn hier wird mit Anführung von Bf. 112, 9 die Wohlthätigkeit als bie specifische Probe ber Gerechtigkeit hervorgehoben; zugleich wird die reiche Thätigkeit in guten Werken nur gemäß der reichen Wirksamkeit der göttlichen Gnade erwartet. Indem ferner Die active Gerechtigkeit als die bestimmungsmäßige Haltung Chriftgläubigen vorausgesett, und die Gesetlosigkeit als ber Charafter der Ungläubigen bezeichnet wird, warnt Paulus (6, 14) vor der Gemeinschaft mit denselben, welche eine halb christliche halb heidnische Praxis nach sich ziehen würde. Aus demselben Grunde bezeichnet Paulus seinen Brief als diakovia the dikaioσύνης (3, 9), so wie er von seinen perfonlichen Gegnern in Korinth, die er als falsche Apostel und als Diener des Satans beurtheilt, saat, daß fie sich in Diener der Gerechtigkeit verstellen (11, 15), Denn da sie das Merkmal der Hinterlift an sich tragen (11, 13), so gehören sie in Wahrheit zu den Gottlosen. Wenn man gegen die bezeichnete Deutung von 3, 9 Zweifel erhoben hat, und dagegen durch Combination mit 5, 18-20 feststellen will, Paulus sich als den Berkundiger der Rechtfertigung durch den Glauben zu erkennen gebe, so ift dafür der Umstand indifferent, daß der Beruf des Gesetzgebers Moses als ή διακονία της κατακρίσεως gegenübergestellt wird; denn nach Gal. 5, 5 wird auch die Gerechtigkeit als active Vollkommenheit der Gläubigen von göttlichem Urtheil abhängig gemacht. Aber ή διακονία της δικαιοσύνης ift nicht gleich διακονία της δικαιοσύνης θεού. Ferner tritt jener Ausdruck an die Stelle von ή διακονία τοῦ πνεύματος. Die Frucht des Geiftes aber sind nach Gal. 5, 22. 23 alle die Thätigkeiten, welche in der activen Gerechtigkeit zusammentreffen, und die Regel des Geiftes und des Lebens in Chriftus hat nach Röm. 8, 2-4 ihre Zweckbeziehung barauf, daß die Satung bes göttlichen Gefetes in den Wiedergeborenen zur Erfüllung fomme. Wird also bas Chriftenthum vollständig nur aufgefaßt in seiner Abaweckung auf die active Gerechtigkeit (val. auch Eph. 2, 10; Hebr. 5, 13), so muß man des exegetischen Tattes entbehren, wenn man bei den Waffen der Gerechtigkeit, durch welche Baulus Siege gewinnt und Angriffe abwehrt (6, 7), an etwas anderes benken kann, als an die unmittelbar vorher genannten Eigenschaften ber Lanamuth und Güte, des heiligen Geistes und der ungeheuchelten Liebe, der Wahrheitsrede und Gottestraft, welche alle dazu ge= hören, um die active Gerechtigfeit zu üben, und feindliche Menschen theils zu gewinnen theils abzuwehren. Bedeutsam aber ift es im Bergleich mit den Stellen, welche aus den Briefen der anderen Apostel hervorgehoben worden sind (Jak. 3, 17; 1 Joh. 3, 3; 1 Betr. 1, 22; Bebr. 12, 14), daß die Tugenden der Gerechtigkeit, welche Baulus zum Beweise seiner Dienstftellung gegen Gott für sich in Ansbruch nimmt, eingeleitet sind durch ev άγνότητι, ev rywoei. Jenes bezeichnet wieder die Reinheit von der Gunde als den allgemeinen Erwerb der auf die eigene Person reflectirten Tugendbildung; biefes wird feine Erklärung finden als die in dem fittlichen Charafter enthaltene Fertigkeit der Erkenntniß der Pflicht in jedem einzelnen Falle nothwendigen Sandelns, eine Fertigkeit, welche nicht schon von selbst mit der allgemeinen guten Gefinnung perbunden ift.

Im Brief an die Kömer tritt der Begriff der activen Gerechtigkeit im 6. Capitel auf, in der Erörterung darüber, daß die Kücksicht auf die Gnade Gottes keine Fahrlässigkeit zum Sündigen gestatte, sondern die sittliche Thätigkeit im Dienste Gottes erfordere. Die erste Keihe dieser Darstellung, welche davon ausgeht, daß der Gläubige durch die Tause außer Beziehung zur Sünde gesetzt ist, mündet in die Regel aus, daß die Christen sich selbst Gott zum Dienst stellen sollen, als solche, welche zu neuem Leben erhoben sind, und ihre Glieder als Wassen der Gerechtigsteit (6, 13). Dieses Bild hat hier eine andere Beziehung als 2 Kor. 6, 7. Die leiblichen Glieder, durch welche man aus sich heraus handelt, sollen nicht Mittel zur Vollziehung von Ungerechtigkeit sein, sondern sie sollen als Mittel zur Ausübung der Gerechtigkeit gebraucht werden, welche nicht minder im Interesse Gottes liegt, als sie zum Bortheil der Menschen gereicht, und

welche in Consequenz zu dem neuen Leben steht, das das Gegentheil zum Leben in der Gunde bildet. In der zweiten Reihe der Widerlegung der Frage, ob die Gnade das Sündigen erlaube (6, 15 ff.), tritt nun die Abzweckung des driftlichen Lebens auf die active Gerechtigkeit als der entscheidende Grund in Geltung. Indem die Gläubigen von der Knechtschaft gegen die Gunde befreit wurden, wurden fie, parador ausgedrückt, unter die Aufgabe ber Gerechtigkeit geknechtet, und durfen nicht mehr fündigen. Bedeutsam ift in diesem Zusammenhang wieder die Vorschrift, daß man die Glieder in den Knechtsdienft gegen die Gerechtigkeit jum Erfolge ber Beiligung stellen folle (B. 19), und daß man jest in dem Ancchtsverhältniß gegen Gott feinen Erfolg auf die Beiligung hin habe, als das Ende aber das ewige Leben (B. 22). άγιασμός, deffen Subjecte Diejenigen find, welche die Gerechtigkeit üben, hat hier nothwendig eine reflexive Bedeutung. Wenn aber beide Begriffe nicht blos verschieden, sondern so zu einander gestellt find, daß die Selbftheiligung ein bestimmungsmäßiger Erfolg der gerechten Handlungsweise gegen die Anderen ift, deffen Ziel das ewige Leben sein wird, so ift für das lettere zunächst zu vergleichen 1 Joh. 3, 3; Hobr. 12, 14, daß ohne die Selbst= heiligung Niemand Gott schauen wird. Ferner ergiebt sich, daß Gerechtigkeit und Selbstheiligung bier in der umgekehrten Reihenfolge auftreten, wie 1 Betr. 1, 22; Jak. 3, 17; 2 Kor. 7, 6. 7, während sie 1 Joh. 3, 2. 3; Hebr. 12, 14 nur neben einander geftellt werden. Dort nämlich wird die Beiligung der Uebung der Bruderliebe und der Friedfertigkeit deshalb vorangeschickt, weil der sittliche Charakter als vorhanden vorgestellt wird; hier handelt es fich um die Anschauung der Art, wie er als Aufgabe geftellt ift, und wie er zu Stande fommt, nämlich nicht durch asketische Bearbeitung der sündigen Reigungen, die man in fich wahrnimmt, sondern durch die Ausübung der fittlichen Pflich= ten, beren Rückwirkung auf das handelnde Subject den Charafter in sich vollendet, also auch die fündigen Antriebe ausscheidet.

Bon hier aus gewinnt man zunächst der Stelle 1 Kor. 1, 30 den richtigen Sinn ab. Die vier Prädicate, nach welchen der Werth Christi für diejenigen bestimmt wird, welche durch Gott in Christus Jesus sind, also von ihm ausschließlich geleitet werden, könen freilich so geordnet sein, daß die drei letzten, Gerechtigkeit, Heisligung, Erlösung, welche durch zwei kad verbunden sind, durch τε

ber vorher genannten Weisheit angeschloffen werden. Dann wären die drei letten so gut wie synonym, indem sie die constitutive Bedeutung des Opfertodes Christi für die Gemeinde bezeichnen. Aber diese Verbindung ist nicht nothwendig; re kai kann auch die Begriffe Gerechtigkeit und Heiligung zu einer Gruppe verbinden, und dieselben einerseits gegen Weisheit, andererseits gegen Erlösung abgrenzen. Diese Eintheilung ift aber wahrscheinlicher, als jene von Hofmann behauptete, weil die rhetorische Stellung der Wörter den Gindruck macht, daß zwischen dem ersten und dem zweiten Brädicat ein Usundeton beabsichtigt ift, weil ferner die Bergleichung von Rom. 6, 19 eine nähere Berbindung von Gerechtigkeit und Beiligung nabe legt, weil endlich der Abstand zwischen ber Begründung unserer Beisheit burch Chriftus und ber Erlösung burch feinen Tod eine Ausfüllung erfordert, wie fie geleistet wird, wenn Christus auch als der Antrieb zu activer Gerechtigfeit und Selbstheiligung gedacht wird. Und wenn Paulus unmittelbar barauf erklärt, daß er Weisheit in der Mitte ber vollkommenen Gemeindeglieder zu reden pflege (2, 6), so find biefe eben burch Gerechtigkeit und Beiligung befähigt, die auf Chriftus begründete Weisheit anzucignen und wieder auszuüben. Die vier Werthprädicate Chrifti, von denen das zweite und dritte eine Gruppe bilden, find alfo in der Weise geordnet, daß von der wegen des Zusammenhangs mit der frühern Rebe vorangeftellten Weisheit auf die nächste praktische Bedingung, nämlich bie durch Chriftus angeregte Berechtigfeit und Selbstheiligung und bann auf die religiöse Grundbedingung, nömlich die von ihm verbürgte Erlöfung zurückgegangen wird.

Die Aufgabe der Selbstheiligung ist auch der Inhalt der Ermahnung, mit welcher Paulus den paränetischen Theil des Kömerbrieses eröffnet (12, 1. 2). Das Bild vom Opfer des eigenen Leibes, welches doch den geistigen Dienst Gottes bildet, richtet sich nicht nach der allgemeinen Rücksicht, daß die Menschen zu anderen Menschen durch den Leib in Beziehung stehen, sondern nach der in alttestamentlichen Andeutungen begründeten Ansicht des Paulus<sup>1</sup>), daß der Leib als Organ des Handelns durch die Art und Richtung des Willens afficirt wird im Guten (1 Kor. 7, 34) wie im Bösen (Köm. 6, 12; 8, 13). Wenn also

<sup>1)</sup> Bgl. Wendt, a. a. D. S. 117.

die Chriften den eigenen Leib als heiliges und Gott gefälliges Opfer berwenden follen, fo muß beffen Beziehung gur Gunde aufgehoben werben; und wenn diefer Dienft bem geiftigen Wefen bes Menschen entspricht, so kommt er auf die sittliche Arbeit des Menschen an sich selbst hinaus (2 Kor. 7, 1). Nun kann man diefe Aufaabe fo verstehen dag fie im negativen asketischen Sinne gemeint fei. Allein diefe Bermuthung ift durch die entgegengesetzte Erklärung des Paulus (Rom. 6, 19) beseitigt, daß die Uebung der Gerechtigkeit, die Erfüllung der gemeinschaftlichen Pflichten die Selbst= heiligung vermittelt. Dadurch wird nothwendig gemacht, die Unweifung, welche auf das Bild des Opfers folgt, in gleichem Sinne zu verstehen, wie dieses. Denn die Selbstheiligung, welche fo lange stattfinden muß, als ein Organ der Gunde im Wieber= geborenen bemerkt wird, ift eine Umgeftaltung feiner felbft; und diefelbe ift so gewiß auf das Subject als solches bezogen, als die Erneuerung der fittlichen Gefinnung eine innere Selbftthätigfeit bezeichnet. Es ist ja nicht unverständlich, daß auch die Erneuerung der Gesinnung ohne Unterlaß geboten wird, fo lange ber alte Sündenzuftand im Gläubigen nachwirft. Die Richtung aber, in welcher die sittliche Gefinnung immer erneuert, in welcher ein stets fortschreitender Erwerb gesucht werden foll, ist die Fertigkeit, in jedem einzelnen Falle nothwendigen Sandelns die Brüfung zu vollziehen, was Pflicht und bemgemäß Gottes Wille ift. Ohne Zweifel ift der Werth dieser Fertigkeit von Paulus an dieser Stelle nicht gedacht, ohne daß er zugleich die Unwendung dieser Ginsicht in der That erwartet. In dieser Sinficht wird also auch hier die Regel vorausgesett, daß die Erfüllung der Gerechtigkeit zur Selbstheiligung gereicht. Allein diefes eben vorausgesett, fo gewährt die Sicherheit in der Beurtheilung der Pflicht in jedem einzelnen gegebenen Fall sowohl die Probe der in stetem Fortschritt begriffenen Gesinnung, als auch bas Mittel zur Befeftigung bes Charafters in seiner gottgemäßen Gigenthümlichkeit. Endlich aber barf baran erinnert werden, daß wenn ohne die Beiligung Riemand Gott schaut. bieselbe dem Bilde der Selbstdarbringung an Gott auch insofern entspricht, als man burch bas Opfer überhaupt beffen Angeficht fucht und findet.

Bur Bestätigung wie zur Erganzung biefer Gedankenreihe bient ber Inhalt ber Fürbitten, welche Paulus in ben Briefen

an die Philipper (1, 9-11) und an die Rolosser (1, 9-13) ausspricht. Die Fürbitte für die Chriften in Philippi richtet sich darauf, daß "eure Liebe mehr und mehr sich wirksam erweise in Erkenntnig und jeder Wahrnehmung darauf hin, daß ihr das Unterschiedene 1) prufet zu dem Zweck, damit ihr lauter und un= anstößig seid auf den Tag Christi, erfüllt mit der Gerechtigkeit als dem Erfolge, der durch Jesus Chriftus hervorgerufen wird zu Ehre und Lob Gottes." Für die Roloffer erbittet Baulus, daß "ihr erfüllet werdet mit der Erkenntniß des göttlichen Willens in jeder aus dem Geifte stammenden Weisheit und Ginficht, um des Herrn würdig zu jeder Genüge zu handeln, indem ihr in jedem auten Werke fruchtbar feit und zunehmet auf die Erkenntniß Gottes bin, indem ihr gemäß seiner Gnadenmacht in jeder Kraft euch stärket auf alle Ausdauer und Langmuth hin, indem ihr mit Freude dem Vater danket, welcher uns geschickt gemacht hat zum Antheil am Besitz der Heiligen in dem Licht, welcher uns aus der Gewalt der Kinfterniß gerettet und in das Reich seines geliebten Sohnes versetzt hat." In beiden Fürbitten wird die Fertigkeit der Erkenntniß des göttlichen Willens ober der Prüfung des Unterschiedenen, d. h. die Sicherheit in der Bildung des im einzelnen Falle nothwendigen Pflichturtheils hervorgehoben; die Ausdrücke find so gewählt, daß nicht blos die allgemeine Thätig= feit der έπίγνωσις, oder mit dem Object έπίγνωσις του θελήματος θεού, sondern auch deren einzelne Acte in πάσα αἴσθησις, πασα σοφία και σύνεσις bezeichnet werden, da die sittliche Ur= theilstraft zur Feststellung der Pflichten theils durch einzelne Wahrnehmungen und Einsichten, theils durch wiederholte Erprobung von gewonnenen Grundfäten (maga gowia) sich ausbildet. Diese Ausbildung der sittlichen Urtheilskraft wird beidemale auf den Amed der sittlichen Handlungsweise bezogen, daß man des Herrn würdig wandele und daß man den Erfolg der Gerechtigkeit an fich zu Stande bringe; zugleich wird die Fertigkeit der Beurtheis lung des jedes Mal Pflichtmäßigen wieder abhängig gemacht von der Bewährung der Liebe im Handeln und von der Fruchtbarkeit in jedem guten Werke: denn jene Erkenntniß ift praktisch, gebunden an ihre Erprobung durch die That. Die Fürbitte für

<sup>1)</sup> Τὰ διαφέροντα auch Röm. 2, 18 nach Theophylakt τί δεῖ πρᾶξαι και τί δεῖ μὴ πρᾶξαι.

die Philipper hat nur den Zug noch voraus, der sich mit den Andeutungen im Römerbrief berührt, nämlich daß ber Erwerb des sittlichen Urtheils und Taktes (πασα αίσθησις) zugleich mit der Gerechtigkeit auch die Lauterkeit des Charafters zum Zweck haben foll. Denn wie die sittliche Urtheilskraft die Ausübung der Gerechtigkeit im Verkehr mit den Anderen sicher und richtig leitet, so bient ihre richtige und immer feinere Ausbildung bazu, als sittliches Zartgefühl die Länterung des Charafters in Bexiehung auf fich felbst, b. h. die allgemeine Idealifirung beffelben herbeizuführen. Daß diese Lauterkeit am Gerichtstage Chrifti feft= gestellt werden soll, erinnert wieder daran, daß die Beiligung gum Schauen Gottes befähigt, ober ihr Ziel im ewigen Leben findet (Hebr. 12, 14; Röm. 6, 22). Endlich erledigt sich wohl burch diese Analysen jeder etwa erhobene Zweifel baran, daß die Erfenntniß, welche Baulus, in der Schilberung feines dem Dienste Gottes gewidmeten Charakters, unmittelbar mit der Reinheit 3usammenstellt und den Tugenden der sittlichen Gerechtigkeit voranschickt (2 Kor. 6, 6), jene sittliche Urtheilskraft bezeichnet, ohne welche weder die Heiligung des Charafters, noch die Gerechtigkeit in der Pflichterfüllung zu Stande tommen 1).

Paulus benkt die Gerechtigkeit auch in der Beziehung auf das Gefet Christi (Gal. 6, 2), nämlich auf das Gebot der Liebe, welches den Dekalog in sich schließt (Röm. 13, 9. 10). Desphalb erkennt er als den Zweck der Erscheinung und Wirksamkeit Christi, daß in dessem Gemeinde die bis dahin nicht erfüllte Satung des mosaischen Gesetzes zur Verwirklichung komme (8, 4). Deshalb alterniren mit einander der Glaube, der durch die Liebe thätig ist, und die Ersüllung der Gebote (Gal. 5, 6; 1 Kor. 7, 19). Dennoch tritt der Titel der guten Werke auch bei Paulus sehr in den Hintergrund. Er erkennt zwar in einer blos dialektisschen Erörterung die gemein jüdische und hellenische Vorstellung an, daß Gott einem jeden nach seinen Werken vergelten werde (Röm. 2, 6); aber in seinen eigenen gleichartigen Aeußerungen über das Endgericht Gottes (2 Kor. 5, 10; Gal. 6, 7—9) kehrt die pluralische disstributive Form jener Vorstellung nicht wieder; das Gute

<sup>1)</sup> Die übrigen Stellen paulinischer Briefe, in welchen ber Begriff ber Gerechtigkeit im activen Sinne angewendet wird (Eph. 4, 24; 6, 14; 2 Tim. 2, 22; 3, 16; 4, 8), geben keinen Anlaß zu speciellerer Erörterung.

wird vielmehr als ein heitliches Lebenswert vorgestellt (Gal. 6, 4; 1 Kor. 3, 13—15; 1 Thess. 5, 13; 1 Ketr. 1, 17; Jak. 1, 4. 25; Hebr. 6, 10). Sonst kommt in den Briefen des Paulus der Ausdruck kopa äyadá nur 2 Kor. 9, 8; Kol. 1, 10, und zwar in Berbindungen vor, welche in ihm nicht den Hauptbegriff erstennen lassen. Es steht also in Abweichung von Paulus, daß im Briefe an die Epheser (2, 10) gute Berke als die Zwecksbestimmung des Christenthums bezeichnet werden. Diese Vorstellung nimmt endlich in den Pastoralbriesen einen breiten Raum ein.

Hält man sich jedoch an die ächten Briefe des Baulus, fo beweisen die oben ausgeführten Erörterungen, daß Paulus ebenfo wie die Anderen die Gerechtigkeit und die Selbstheiligung unterscheidet. Die Beobachtung, welche diese beiden Seiten der sitt= lichen Leistung zu unterscheiden vermag, ist als übereinstimmender Gebante ber neutestamentlichen Schriftsteller nicht hoch genug ju schätzen. Sie beweift eine besondere Kraft der Anregung durch Jesus, da die Apostel auf diesem Punkte die Linie der Selbst= beobachtung der alttestamentlichen Gerechten ebenso überschreiten, wie den Sprachgebrauch Jesu selbst. Ferner darf die nachgewiesene Uebereinstimmung der Apostel in einer jo specifischen Borftellungs= reihe neben der üblichen Erörterung der einzelnen apostolischen Lehrbegriffe wohl in Anschlag gebracht werden. Dabei wird nicht verhehlt werden können, daß Baulus die Wechselbeziehung zwischen den unterschiedenen Seiten der chriftlichen Charafterbildung am schärfsten ins Auge gefaßt und dieselbe richtig begründet hat auf die Entwickelung von sittlicher Urtheilskraft zu sittlichem Takte und Zartgefühl, welche durch die thätige Uebung von Gerechtigkeit und Liebe getragen, ebenso auf die Steigerung und Ausbreitung derselben, wie auf die Reinigung des Charafters von fündigen Neigungen hinwirkt.

33. Die Gerechtigkeit ist bie gemeinschaftliche Thätigkeit berer, welche zum Reiche Gottes gehören; sie ist berjenige Geshorsam, an welchem sich die durch Christus ausgeübte Herrschaft Gottes als wirksam erprobt. Der gemeinnützige Gehorsam gegen Gottes Willen ist die Pflanze, welche aus der antreibenden Kraft der Verkündigung des Reiches Gottes als dem Samen hervorsgeht; und die allgemeine wie die besondere sittliche Ordnung, der Friede, ist die Frucht, zu welcher die Einzelnen, welche gerecht

handeln, einen Beitrag von verschiedenem Umfange leiften, ber je nach seinem Mage Mehreren oder Wenigeren zu Gute kommt, und dem sittlichen Gemeinwesen entweder seine regelmäßige Fortsekung vermittelt oder einen fräftigen Schwung verleiht. Da der fittliche Werth des Handelns von der leitenden Absicht, von ihrer Reinheit und stetigen Wirkung bedingt ift, hingegen ber Erfolg besselben von Umständen abhängt, welche sich der Absicht bes Handelnden nicht fügen, so hat das Reich Gottes nicht eher eine seinem Wesen entsprechende Erscheinung, als bis es vollendet, und durch das göttliche Endgericht, insbesondere durch das Wieder= erscheinen Christi von der Verflechtung mit den Merkmalen der vergänglichen Welt und der wieder eingetretenen Verflechtung mit bem Gemeinwesen ber Sunde frei gestellt sein wird. Sowie es seit der erfolgreichen Einwirkung Christi seine gegenwärtige Laufbahn in der irdischen Menschheit nimmt, kann es nicht an congruenten finnlichen Merkmalen nachgewiesen, noch sein Dasein im Raume speciell festgestellt werden; es ift aber da für ben Glauben berjenigen, welche gemäß bem von Chriftus empfangenen Antriebe nach dem Gesetze der Liebe gegen Gott und gegen ben Nächsten handeln, oder welche die Gerechtigkeit in der Richtung auf ben allgemeinen Frieden üben (Lc. 17, 20. 21). Denn insbesondere ist die Jüngergemeinde, welche Jesus um sich gesammelt und zur Erfenntniß davon geführt hat, daß er der Chriftus, d. h. der Träger der Gottesherrschaft zur sittlichen Organisation des Menschengeschlechtes ift, als Subject dieser Thätigkeit bestimmt. Die ganze Lebensabsicht Christi hat ihren Sinn nur unter biefer Bedingung, die er felbst ins Werk gesetzt hat, indem er seinen Jüngern die Geheimnisse des Gottesreiches eröffnete, welche er den anderen Buhörern durch die parabolische Form der Rede verhüllte (Mc. 4, 11, 12).

Deshalb behauptet der Verfasser der Apostelgeschichte die sicherste Fühlung mit der Absicht Christi, indem er wiederholt die Rede, welche die Ausbreitung der Gemeinde erstrebt, als die frohe Botschaft vom Reiche Gottes (19, 8; 20, 25; 28, 23; vgl. 1, 3), zweimal als die Botschaft vom Reiche Gottes und dem Namen oder der Herrschaft Christi (8, 12; 28, 31) bezeichnet. Dem schließen sich einige Aeußerungen des Paulus in gleichem Sinne an. Er nennt im Briefe an die Rolosser mehrere Gehilfen seiner Thätigkeit in Rom Mitarbeiter in der Richtung auf das Reich

Gottes (4, 11). Chendaselbst (1, 13) bezeichnet er die That Got= tes, durch welche er die Gemeinde zum Antheil an dem Besitz der Beiligen im Licht, d. h. in der Erweckung der richtigen Erfenntniß Gottes befähigt hat, fo, daß Gott uns aus der Gewalt der Kinsterniß errettet und in das Reich (unter die Herrschaft) seines geliebten Sohnes gestellt hat. So wie das Gegentheil der mahren Gotteserkenntniß im Beidenthum, nämlich die Finsterniß, die Macht zum Sündigen ausgeübt hat, so burgt die Verfetzung unter die Herrschaft Christi dafür, daß die Gemeinde durch die Erkenntniß des wirklichen Willens Gottes und die Anleitung zur Gerechtigkeit und zu dem des Herrn würdigen Wandel zum Untheil an dem Seligkeitsbesitz gefchickt gemacht worden ift. Durch diesen Abschluß der oben (S. 291) theilweise erörterten Fürbitte wird dargethan, daß Paulus den des Herrn würdigen Wandel, zu welchem die Entwickelung der sittlichen Urtheilskraft dienen foll, und welcher in der Fruchtbarkeit an guten Werken, in der Stärfung der Ausdauer und Langmuth gegen Bedränger und in der freudigen Danksagung für die wirksame Bestimmung Seligkeit besteht, in der Vorstellung von der Herrschaft Chrifti eingeschlossen benkt, welcher die Gemeinde gegenwärtig unterstellt ift. Noch zweimal hat er diese Anschauung geltend gemacht. Den forinthischen Christen, welche sich durch die Erklärungen ihrer Angehörigkeit zu ben verschiedenen Aposteln überboten, als ob einer derfelben eine sicherere Bürgschaft des Chriftenthums als der andere leiftete, ftellt er den Sat entgegen, daß das Reich Gottes nicht in Rede, sondern in Kraft besteht (1 Kor. 4, 20), nicht im Bekenntniß des Glaubens mit dem Munde und dem Streite darüber, sondern im gerechten und langmüthigen Sandeln gemäß der durch die Gnade verliehenen Kraft (val. 2 Kor. 6. 6. 7: Rol. 1, 11). Die römischen Christen, welche rücksichtslos gegen diejenigen verfuhren, die es als religiose Aflicht achteten, sich des Genuffes von Fleisch und Wein zu enthalten, belehrt Paulus (Röm. 14, 17. 18), daß das Reich Gottes nicht in Effen und Trinken oder in der Enthaltung davon besteht, sondern in Gerechtigkeit und Friede und aus dem heiligen Geifte entspringender Freude, und daß wer hierin Chriftus dient, für Gott wohlgefällig und für die Menschen erprobt ist. Diefer Ausspruch stellt die Gerechtigkeit als die zum Reiche Gottes gehörende Thätigkeit, und den Frieden als das gemeinsame Gut zusammen, das durch die Gerechtigkeit hervorgebracht wird und dieselbe wieder anregt; die Freude ist der dieses Gut begleitende Genuß, welcher seine Weihe daran hat, daß dieses Gefühl dem gemeinsamen göttlichen Antriebe des Gerechthandelns entspricht. Es ist falsch, die Gerechtigkeit hier als die Rechtfertigung aus dem Glauben und den Frieden nach 5, 1 zu deuten. Denn die Fortsetzung in V. 18 bezeichnet mit dem Worte doudeverv eine Thätigkeit und nicht eine Ersahrung.

Diese Hinweisungen auf die Gegenwart des Gottesreiches find aber bei Baulus selbst seltener, als der Gebrauch der Bor= stellung in der Projection auf die Zukunft, zur Bezeichnung des vollendeten gemeinsamen Seiles. Dieses ift bei Baulus der Fall nicht nur in solchen Sätzen, welche den lafterhaften Mitgliedern der chriftlichen Gemeinden klar machen sollen, daß fie schon gegen= wärtig sich mit der Bestimmung in Widerspruch versetzen, welche die Seligkeit der chriftlichen Gemeinde ausmacht (Gal. 5, 21; 1 Ror. 6, 9, 10; Eph. 5, 5); sondern auch ganz im Allgemeinen wird die Vorstellung vom Reiche Gottes auf die Anschauung seiner zufünftigen Vollendung beschränkt (1 Theff. 2, 12; 2 Theff. 1, 5; 1 Ror. 15, 50; 2 Tim. 4, 1. 18; vgl. Act. 14, 22; 2 Betr. 1. 11). In dem ersten Briefe des Vetrus und dem ersten des Johannes aber fehlt die Formel überhaupt, und im vierten Evangelium verrathen nur gang vereinzelte Andeutungen (3, 3, 5; 18, 36), daß der Begriff der Herrschaft Gottes in dem Ge= dankenkreise Jesu die herrschende Stellung eingenommen hat. Gine genguere Beobachtung des ersten Briefes des Petrus ergiebt es. daß dieser Apostel mit dem Gedanken vertrauter geblieben ift als Johannes. So ftark eschatologisch seine Auffassung der chriftlichen Religion normirt ift, so stellt er die Gegenwart der chriftlichen Gemeinde unter den Gesichtspunkt, daß sie durch die Befreiung von der Sunde darauf hingewiesen ift, der Gerechtigkeit zu leben, und daß ihre Glieder aus dem frühern Frregehen sich zu dem Hirten und Aufseher ihrer Seelen gewendet haben (2, 24. 25). Daß aber Gott als Hirt bezeichnet wird, ift Bild feiner Königs= herrschaft. Wenn nun dieser Gesichtspunkt in dem Briefe nicht weiter durchschlägt, so erflärt es sich daraus, daß Betrus die Bestimmung der christlichen Gemeinde nach der Vergleichung mit den mosaischen Brädicaten der ifraelitischen Gemeinde, als Object göttlicher Erwählung und als Subject specifischen Cultus beurtheilt (2, 5, 9), nicht nach der entwickelteren prophetischen Auffassuna

derselben. Aber in das Bild des Hauses Gottes, welches der Borftellung von seinem Reiche beshalb analog ift, weil Gott indirect als der Hausherr über seine Familie bezeichnet ift, schliekt doch Betrus die Aufgabe der Gerechtigkeit ein, in deren Erfüllung seine Leser thätig sind (4, 17. 18). Indirect aber wirkt gerade die Vorstellung vom Reiche Gottes, welche in der Parabel Jesu vom Saemann durchgeführt ift, in dem Bilde der Frucht, welches mehrere Schriftsteller für die Gerechtigkeit gebrauchen (Jak. 3, 18; Sebr. 12, 11; Gal. 5, 22; Rom. 6, 22; Phil. 1, 11). Denn im Alten Testament ist dieser Sprachgebrauch nicht begründet, während die Vorstellung bei Jesus sehr geläufig ist. Ferner wirkt die Vorstellung von der Herrschaft Gottes in der regelmäßigen Bezeich= nung δούλος θεού oder Χριστού, welche die Apostel auf sich und auf die übrigen Chriften anwenden (Röm. 14, 18; 1 Theff. 1, 9). Endlich schlägt der fehr häufige Ausdruck: Gott des Friedens. und Anwunschung des Friedens von Gott ber, welche nicht blos in den Briefen des Paulus üblich ist, durchaus in die Borstellung vom Reiche Gottes ein, beffen Gerechtigkeit eben auf den Frieden unter den von Gott erwählten Menschen abzielt.

Aber alle diese Nachweisungen dienen nur zu geringer Ginschräntung der Beobachtung, daß der leitende Gedanke Jesu in den Briefen des Neuen Testaments nicht vorherrscht. wird diese Thatsache verschieden deuten können. hat sie den Sinn, daß die Aufmerksamkeit der Apostel überhaupt von diesem Haupt= gesichtspunkte abgelenkt worden ist, so daß sie benselben nur noch in gebrochener Gestalt, in vereinzelten Merkmalen, oder gelegentlich sich vergegenwärtigt haben? Oder ist anzunehmen, daß sie in der mündlichen Verkündigung zur Gründung der Gemeinden die leitende Idee im Sinne Jesu geltend gemacht, und nur in dem brieflichen Verkehre mit den bestehenden Gemeinden andere Gründe zur Belehrung und Ermahnung verwendet haben? Oder sind Unterschiede zwischen den einzelnen Avosteln wahrzunehmen. denen gemäß die bezeichneten Möglichkeiten und besonderen Er= flärungsgründe je bei dem einen oder bei dem andern obwalten? Um diese Vermuthungen zu begrenzen, muß daran erinnert werden, daß der Verfasser der Apostelgeschichte im Allgemeinen und in Beziehung auf Paulus befonders bezeugt, daß die Verfundigung sich auf das Reich Gottes bezogen hat. Während aber dieser Mann der zweiten Generation mit dem ursprünglichen

Gesichtspunkte noch vertraut ist, formulirt der ihm gleich stehende Berfaffer bes Sebräerbriefes den Inhalt der Rede Jesu und der Apostel in dem unbestimmteren Begriff der owrnpia, stellt den Gedanken der Herrschaft Jesu in die Projection der Zukunft (2, 3-5), und führt benselben nicht unter den elementaren Gegen= ständen des christlichen Unterrichts auf (6, 1. 2). In diesen letzteren Thatsachen erscheint also eine Zersetzung der ursprünglichen Idee vom Reiche Gottes, und sie findet ihre mahrscheinliche Er= flärung aus ber vorherrschenden Erwartung der Wiederfunft Chrifti, welche, indem sie die Gesammtanschauung des ersten Briefes des Betrus leitet, daselbst auch nur indirecte Spuren der Idee der gegenwärtigen Herrschaft Gottes übrig gelaffen hat. Für den Bedankentreis des Sakobus kommt ber Umftand in Betracht, daß derfelbe den sittlichen Inhalt des chriftlichen Gesetzes in dem Begriff der Weisheit, nach dem Vorbild der moralischen Reflexion in den Proverbien und den verwandten Schriften aufgefaßt hat. So ftark nun der sittliche Gemeinfinn in diesem Briefe hervorgehoben wird, so unterscheiden sich doch der Begriff der Beisheit und der der Berechtiakeit dadurch, daß der beiden gemeinsame Stoff als Beisheit unter der Form der individuellen Charafterbildung und der individuellen Berantwortlichkeit gegen Gott als Richter gesammelt wird, während die Gerechtigkeit die Richtigkeit der individuellen Gefinnung und Handlungsweise direct auf das Product des geordneten Rustandes der menschlichen Gemeinschaft bezieht. Wurde das Christenthum als Weisheitslehre aufgefaßt, so wurde begreiflicherweise die Bedeutung des Reiches Gottes als des sittlichen Productes bei Seite geschoben. Johannes endlich ift in einer ähnlichen individualistischen sittlichen Auffassung begriffen; auch er motivirt die Nothwendigkeit der Bruderliebe aus der Berantwortlich= feit des Einzelnen vor dem göttlichen Gericht (1 Joh. 4, 17. 18); übrigens unterscheidet er sich von Jakobus dadurch, daß er die Aufgabe des christlichen Lebens überwiegend unter den religiösen Gesichtspunkt der göttlichen Causalität, sowie der Einwirkung des Borbildes Christi und des Antriebes seiner Gebote stellt. Bei dieser Anschauungsweise also war er nicht besonders zur Aneig= nung bes Gedankens Christi vom Reiche Gottes disponirt; darum weicht auch seine Darstellung der Reden Christi von dem authenti= schen Bilde der übrigen Evangelien ab. Indeffen wird fich ergeben,

wie nahe er bem leitenden Gesichtspunkte Christi von einer andern Seite her kommt.

Wenn hingegen die Apostelgeschichte bezeugt, daß Paulus in der mundlichen Verkundigung den authentischen Begriff vom Reiche Gottes als der gegenwärtigen Aufgabe aufrecht erhalten hat, fo bient zu einer gewiffen Bestätigung einmal ber Umstand, daß nur in Stellen seiner Briefe, nicht in benen ber anderen Apostel, jener Beariff wieder auftritt, insbesondere daß er Rol. 4, 11 seine be= rufsmäßige Thätigkeit indirect als ein Wirken auf das Reich Got= tes hin bezeichnet, ferner daß er seinen Berufsdienst 2 Kor. 3, 9 den Dienst an der Gerechtiakeit nur nennen konnte, wenn er da= bei die Relation zwischen Gerechtigkeit und Reich Gottes dachte. Uebrigens berührt Paulus diesen Gedanken in seinen Briefen des= halb so selten, weil dieselben den verschiedenartigen Angelegenheiten der gottesdienstlichen Gemeinden gewidmet sind. Es ist nämlich nothwendig, zwischen der Bestimmung der von Christus erwählten Jünger zur Vollziehung des Gottesreiches als ihrer specifisch sittlichen Aufgabe und ihrer Bestimmung als erkanoia zu unterscheiden. Denn dieses Wort (Mt. 16, 18; 18, 17) ent= spricht dem hebräischen 3mp; basselbe bezeichnet das Bundesvolf in seiner technischen Gottesverehrung, nicht aber fofern es beftimmt ift, die Herrschaft Gottes an sich zu erfahren und seiner Leitung durch den sittlichen und rechtlichen Gehorsam gegen sein Gesetz sich unterzuordnen. Ferner weist der zweimalige Gebrauch dieses Wortes im Matthäusevangelium darauf hin, daß in der Berbindung der Jünger als Efflesia rechtliche Ordnungen eintreten werden 1); hingegen die Verbindung berfelben Versonen zum Gottesreich hat ihr wesentliches Merkmal darin, daß die Liebe die Rechtsordnung ungiltig macht (Mt. 5, 38-42; 1 Kor. 6, 6-8). Endlich ift die Verbindung der Menschen zum Gottesreich, wie schon bemerkt wurde (S. 294), zwar darauf berechnet, in die Erscheinung zu treten, aber beffen Berwirklichung wird immer nur durch die Ahnung des Glaubens, niemals durch die directe Conarnens der sinnenfälligen Erscheinung mit der Werth gebenden Absicht des gerechten Handelns constatirt werden können. Hingegen ift die Berbindung der Junger Jesu als Ekklefia insofern

<sup>1)</sup> Bgl. Steit, der neutestamentliche Begriff der Schlüffelgewalt. Stud. u. Krit. 1866. S. 435-483.

für jeden sinnenfällig, als jeder den Artunterschied ihres gemeinssamen Betens und ihrer sacramentalen Handlungen von den übrisgen Culten nach Inhalt und Form erkennen kann, auch wenn das mit eine abweichende Beurtheilung des Werthes dieser Gottess

verehrung zusammengeht.

Run steht die objective wie die subjective Richtigkeit der chriftlichen Gottesverehrung unter Bedingungen nicht nur der Er= fenntniß ber religiösen Wahrheit, sondern auch der gegenseitigen fittlichen Gefinnung der Gemeindeglieder. Die Gottesverehrung in ben Gemeinden mußte nicht blos richtig abgegrenzt sein gegen die Bermischung mit der Theilnahme an judischem und heidnischem Cultus, sondern ihre Gesundheit erforderte auch die Aufrichtigkeit der zu ihr verbundenen Menschen gegen einander. Unter diesen Gesichtspunkt treten nun die mannigfachen sittlichen Belehrungen und Rügen, welche die neutestamentlichen Briefe theils bestimmten Frethumern und Mängeln entgegenseten, theils zur Bervollftandigung allgemeiner Belehrungen über die Ordnung des Glaubens hinzufügen. Warum finden nun dieselben niemals eine directe Begründung in dem oberften fittlichen Gedanken des Gottesreiches? warum hat sogar Paulus benselben fast nur wie in einer Interjection berührt? Man kann zunächst diesen Fragen durch die Bemerkungen begegnen, daß eine Bollftandigkeit der fittlichen Beleh= rung im wissenschaftlichen Sinne, welche die Analyse jenes Begriffes erfordern würde, nicht im Gesichtstreis der Briefschreiber lag: ferner daß, je sicherer Giner in den Brincipien ift, und je mehr er voraussett, daß die Anderen dieselben nicht verwerfen, er um so weniger direct auf dieselben zu verweisen braucht. Man darf auch behaupten, daß gerade der chriftliche Begriff vom Reiche Gottes es erlaubt, den sittlichen Unterricht an Gedanken anzufnüpfen, welche in jenem Gangen eine untergeordnete Stellung einnehmen. Denn jedes Glied der sittlichen Totalität hat den Werth des Ganzen. Nicht blos das Gottesreich in dem Sinne der sittlichen Organisation des ganzen Menschengeschlechtes ist der Bwed an fich; sondern jede einzelne Seite, welche dazu gehört, die individuelle Tugend, wie die Reinheit der Familie oder eines andern engern Lebenstreises kann als Zweck an sich geltend gemacht werden, denn jeder Zweck ist eben darin als sittlicher Zweck gesett, daß er zugleich wieder Mittel zu anderen Zwecken ift, und alle anderen Zwecke als Mittel für sich in Anspruch nehmen darf.

Indeffen liegt einmal die Thatfache vor, daß Jakobus, Johannes und der Berfaffer des Hebraerbriefes den sittlichen Gedanken des Gottesreiches überhaupt aus den Augen gesetzt haben. Hierin fann man nicht umhin einen Abftand ihres Gefichtsfreises von bem burch Sejus vertretenen zu erkennen, ber einen Berluft bezeichnet. Boburch also kann geschichtlich dieses Herabsteigen von der Sohe der Anschauung Jesu erklärt werden? Ich meine, durch die vorherrschende Beachtung des Bedürfnisses der gottesdienst= lichen Gemeinden, welches durch ihre geschichtliche Lage in der Umgebung einer feindseligen Culturwelt angezeigt ift. In der von Jesus verkündeten Aufgabe des Gottesreiches ist die Universalität derfelben bekanntlich durch das Gebot der Feindesliebe ausgedrückt, und daffelbe wird birect dadurch hervorgehoben, daß die Liebe gu den Brudern, blos für sich betrachtet, feine Gewähr der übernatürlichen Sittlichkeit leiften foll, da ja auch die natürlichen Menschen sich zu ihr fähig zeigen (Mt. 5, 43-48). Run aber waren die von den Aposteln gegrundeten Gemeinden, welche in dem Bekenntniß Gottes als des Baters und Jesu als des Chriftus 3usammengetreten waren, zunächst darauf hingewiesen, daß ihre Glieder sich auch in sittlicher Beziehung mit einander einlebten. die religiöse Begeisterung, welche die Chriften an den verschiedenen Orten zusammengeführt hatte, noch so groß fein, so ergab die Erfahrung, daß der Entschluß zur gottesdienstlichen Gemeinschaft feinesweges von der zureichenden natürlichen Fertigkeit der Liebe ju den Brüdern begleitet war, sondern bis jur Erreichung der Harmonie mit denselben einen weiten Weg der fittlichen Erziehung vor sich hatte. Mochte die Bereitschaft zur Liebe gegen die Feinde und Berfolger noch fo entwickelt fein, fo war die Berbreitung bes Christenthums über die Bolfer darauf angewiesen, daß möglichft Biele in die gottesbienftlichen Gemeinden eintraten, um dort qu= gleich auch in der Gerechtigkeit Gottes geübt zu werden. Mio indem die Bildung und Entwickelung der gottesdienstlichen Gemeinden als das unumgängliche Mittel für die Entwickelung des Reiches Gottes erscheinen mußte, so bot sich die Sorge für ihre normale Ausgestaltung als die nächste Aufgabe ber Chriften bar. Und indem diese Gemeinden, schon lediglich um ihren gemeinsamen Gottesdienst richtig und aufrichtig auszuüben, der Erziehung in der übernatürlichen Gerechtigfeit bedurften, fo trat wiederum diefe Aufgabe in die Stelle des Mittels jur Geftaltung ber gottesdienstlichen Gemeinden. Indem die beiden Functionen der Gemeinde Christi, die sittliche Hervorbringung des Gottesreiches und die technische sinnenfällige Gottesverehrung unterschieden sind, so ergiebt sich an diesen geschichtlichen Umständen, daß jene Functionen auf eine Wechselwirkung angewiesen sind, daß sie abwechselnd als Mittel und Zweck erscheinen.

Aber indem in den apostolischen Briefen zur Erziehung der Gemeinden der Unterricht in der Gerechtigkeit, Die gum Reiche Gottes gehört, als das Mittel jum Zwed ihrer gottesdienstlichen Eintracht in Bewegung gesetzt wird, so erfolgt eine durchgängige Berengerung des Gefichtsfreises im Bergleich mit dem, welchen Jesus innehielt. Dieselbe tritt darin hervor, daß burchgangig bie Liebe gu ben Brüdern als die oberfte Aufgabe, als die fpeci= fische Probe des Christenthums vorgeschrieben wird. Dieses gilt von allen neutestamentlichen Schriftstellern (Jak. 2, 8. 9. 14-16; 4, 11; 5, 9; 1 Betr. 1, 22; 2, 17; 3, 8; 4, 8; 1 Joh. 2, 9-11; 3, 14-18; 4, 20. 21; Hebr. 6, 10; 10, 32-34; 13, 1; 1 Theff. 4, 9; Gal. 6, 10; 1 Kor. 6, 6-8; 8, 11-13; 11, 33; Köm. 12, 10; 14, 10. 15). Insbesondere gelten die Ermahnungen bes Paulus zum Frieden, zum Gemeinfinn und zur Unterordnung des Einzelnen unter das Interesse der Gesammtheit (1 Theff. 5, 13; 2 Kor. 13, 11; Köm. 12, 3; Phil. 2, 2-4; Eph. 4, 2, 3), dem sittlichen Bestande der Gemeinden zum Zweck ihrer gottesdienstlichen Gemeinschaft. Auch das organische Zusammenwirken der Gemeindeglieder zu dem Ganzen, welches er in dem Bilde des Leibes Christi ausdrückt (Röm. 12, 4. 5; 1 Kor. 12, 12), ist von ihm nur auf das Zustandekommen der gottesbienftlichen Bestimmung ber Gemeinden berechnet, und das Befenntnig Seju als des Herrn (1 Kor. 12, 3; Röm. 10, 9) hat sichtlich keine ausschließliche Beziehung auf deffen Herrschaft über die sittliche Gemeinschaft, sondern zunächst auf die Anbetung, welche ihm in der chriftlichen Gemeinde zu Theil wird (Phil. 2, 10. 11). Auch sofern ber Herr Chriftus als die Urfache ber verschiedenen Gnadengaben oder Dienste in der Gemeinde (1 Kor. 12, 5) bezeichnet wird, halt Baulus ben Gefichtspunkt ihrer gottesdienstlichen Beftimmung inne; und sofern die sittliche Thätigkeit auf das Leben Chrifti in den Gläubigen (Gal. 2, 20; 2 Kor. 13, 5) zuruckgeführt wird, bilbet die sittliche Gesundheit der bestehenden gottesdienftlichen Gemeinden den Gesichtsfreis. Die Modification des Bilbes des Leibes Christi durch die Vorstellung von Christus als dem Haupte der Gemeinde. in den Briefen an die Rolosser und an die Epheser, reicht über diese Anschauung nicht wesentlich hinaus, obgleich dazu ein specieller Anlaß sich darbietet. Denn die Gedanken, daß Christus als das Haupt der Gemeinde der Grund und Zweck der Weltschöpfung ift, daß er die Versöhnung des All über sich genommen hat, weil er wollte, daß die Fülle der Dinge in ihm ihre Ruhe finde (Rol. 1, 15-20), daß der Borfat Gottes dahin geht, alle Dinge in Christus als ihrem Zwecke zusammenzufassen (Eph. 1, 9. 10), daß die Gemeinde von ihrem Haupte Chriftus erfüllt ist, der sich felbst mit allen Dingen in allen Beziehungen erfüllt (1, 22. 23), finden ihr Verständniß nur dann, wenn die von ihm geleitete Gemeinde als der Rahmen für die zum sittlichen Reiche Gottes verbundene Menschheit erkannt wird. Nichts desto weniger fehlen in diesen Aussprüchen die Merkmale davon, daß diese Ergänzung beabsichtigt ist; vielmehr ist gerade im Briefe an die Epheser (1. 4-6) die Bestimmung der in Chriftus ewig erwählten Gemeinde direct auf das Lob der Erscheinung der göttlichen Gnade, also gerade auf ihre gottesdienstliche Qualität hinausgeführt.

Thatsache also ift, daß die Verfasser der Briefe des Neuen Testaments, indem sie für die sittliche Gesundheit der Gemeinden der chriftlichen Gottesverehrung Sorge tragen, hiezu alle möglichen Beziehungen der Idee des sittlichen Reiche Gottes gebrauchen, jedoch die principale Beftimmung der gottesdienstlichen Gemeinden zur Bollziehung des sittlichen Reiches Gottes nicht im Auge behalten haben, und in diefer hinficht hinter ber Sobenlage bes Gedankenkreifes Chrifti zuruckbleiben. Singegen ftimmen die Briefe mit den Andeutungen, welche an den zweimaligen Gebrauch des Wortes erkangia im Matthäusevangelium geknüpft ift, insofern überein, als sie die ersten Ansähe von Rechtsordnungen vergegen= wärtigen, welche in den Gemeinden nothwendig wurden. Den Anlaß dazu bietet nicht blos das Bedürfniß nach Ordnung der gottesdienstlichen Berfammlungen, sondern auch der Umftand, daß alle möglichen socialen Beziehungen der Chriften innerhalb des Gemeindeverbandes geordnet werden mußten, weil dieselben nicht mehr nach den Mafstäben der nicht chriftlichen Gesellschaft beurtheilt werden konnten 1). In dieser Sinsicht sind die Gemeinden

<sup>1)</sup> Bgl. meine Abh. über Die Begründung des Rirchenrechtes im

ber christlichen Gottesverehrung oder die Kirche, welche ihr Dasein burch die Folge der Zeiten fortgesetzt hat, ein Glied der geschichtslichen Bewegung der irdischen Menschheit. Sosern jedoch diese Gemeinschaft zugleich ein Interesse des christlichen Glaubens bezeichnet, wird sie gemäß der Anleitung im ersten Brief an die Korinther und dem an die Epheser als der Organismus der Menschen aus der Gnade Gottes geschätzt.

34. Die Sorge um die unverfälschte Haltung der gottesdienstlichen Gemeinden ist auch der Grund, warum Baulus seine Berkündigung der guten Botschaft Gottes, wie er sie im Eingang des Briefes an die Römer bezeichnet, auf einen andern directen Inhalt bestimmt, als auf den des Gottesreiches. Die Zweckbestimmung des lettern ift freilich darin aufrecht erhalten, daß seine Botschaft Gotteskraft zur owrnpia für jeden Gläubigen enthält und auf die Gläubigen überträgt (Röm. 1, 16); denn dieses Ret= tungsheil ift nur in dem vollendeten Reiche Gottes und dem= gemäß zu erwarten, daß die Gottestraft oder der Beist sich in jedem Gläubigen zur activen Gerechtigkeit und Selbstheiligung bewährt (Gal. 5, 5. 6; 2 Kor. 6, 6. 7). Allein Paulus stellt als das Mittel zur Erreichung dieses Zieles die Enthüllung der Gottesgerechtigkeit aus dem Glauben voran, und benkt hierin die nächste Wirkung der Offenbarung Gottes in Christus. welche die Gemeinden zum Zweck ihrer Selbstunterscheidung bom Judenthum als den maggebenden Grund ihrer gottes= dienstlichen Existenz richtig verstehen muffen. Die Gerechtigkeit von Gott her aus dem Glauben oder unter der Bedingung bes Glaubens erweist sich nun, bei der nähern Beobachtung der Zeug= nisse in den paulinischen Briefen, als ein Begriff, welcher von dem bisher erörterten gemeinsamen Begriff der activen sittlichen Gerechtiakeit abweicht. Allein diese Abweichung knüpft sich an ein eigen= thümliches Merkmal dieses vom Alten Testamente her überlieferten Beariffs; von der andern Seite her ift fie bedingt durch eine Rücksichtnahme auf den pharifaischen Sprachaebrauch, welchen Baulus gelten läßt, indem er dem besondern Grundsat der Gegner um so schärfer entgegen treten will. Dieser Umstand ist einer ber-

evangelischen Begriff von der Kirche, in der Zeitschr. f. Kirchenrecht VIII. (1869) und über Die Gründe der Politisirung der Kirche in Gelzer's Prostestantischen Monatscheften 1858. Band 2.

vorragenden Beachtung bedürftig, da erst hienach erkannt werden kann, in wie weit die Gedankenbildung des Paulus auf diesem Punkte sich von den anders lautenden Gedanken der anderen Schriftsteller des Neuen Testaments entsernt.

Der eigenthümliche Begriff von dikaioovn beoû als Bräbicat ber Gläubigen (Röm. 1, 17; 3, 21. 22; 5, 17. 21; 8, 10; 9, 30; 10, 3. 4. 6. 10; 2 Kor. 5, 21; Gal. 3, 21; Phil. 3, 9) wird zunächst formell dadurch erläutert, daß das Berbum dikaiouv als die Handlung Gottes, welche jene Gottesgerechtigkeit am Menschen hervorbringt, mit dieser Borstellung parallel geht. Das Berbum hat aber in den LXX. als Erfat für העדיק, und in Beziehung auf ben gerichtlichen Streit die Bedeutung: gerecht fprechen, von Untlagen frei fprechen. Beiter tommt in Betracht, daß die Bitte ber Gerechten in ben Pfalmen regelmäßig dahin geht, daß Gott ihr Recht, ihre Geltung gegenüber ihren gottlosen Bedrückern wie in einem Gerichtshandel burchführen moge. Der Sinn dieser Bitte wird nicht erschöpft durch das Interesse der persönlichen Selbsterhaltung, sondern richtet sich da= nach, daß der Werth der Gerechtigfeit erft durch öffentliche Uns erkennung vollendet wird, daß es also im Interesse der sittlichen Beltordnung ift, die vorhandene sittliche Leistung zu Ehren zu bringen. Deshalb ift auch bas Bericht, welches bie Gerechten von Gott begehren, ein Gericht göttlicher Gerechtigkeit; b. h. ber Act der öffentlichen Feftstellung der Gerechtigkeit der Menschen durch Gott bemahrt die Buverläffigkeit Gottes felbit, beffen Gerechtigfeit felbst nicht offenbar wurde, wenn er nicht bie Gerechten unter den Menschen gegen die Gottlosen zu Ehren brächte. In dem Gefichtstreis des Baulus ift diefes Biel, welches die Bfalmiften in jenem Augenblicke für jeden einzelnen Fall in Aussicht nehmen, für Alle an bas allgemeine Endgericht Gottes gefnüpft. In der gemein judischen Ueberzeugung, welche Baulus im Gingang des Römerbriefes adoptirt, lautet ber Grundfat, daß die Erfüller des Gesetzes gerecht gesprochen werden (2, 13). Der Ausspruch würde unverständlich sein, wenn der Begriff der Gerechtigkeit schon durch die Bollftändigkeit der gesetymäßigen Sandlungsweise gedeckt würde; es gehört aber dazu, daß der Werth derselben auch in der Belt ordnungsmäßig durch Gott zur Anerkennung gebracht werde. Daß Baulus auch in der speciell chriftlichen Beurtheilung ber fittlichen Gerechtigkeit auf Grund des Glaubens, ber burch bie

Liebe wirksam ift, diese Rücksicht auf das zukunftige göttliche Gericht einschließt, ift bei der Erklärung von Gal. 5, 5. 6 (S. 285) dargelegt worden. Nach diesem Umstande richtet sich auch die dem Betrus und dem Paulus gemeinsame Borftellung, daß die Beilsvollendung in der Ertheilung von Lob und Ehre von Gott her bestehen werde (1 Betr. 1, 7; 2, 7; Röm. 5, 2; 8, 18; 9, 23; 1 Kor. 2, 7), wie dieses schon als gemein jüdische Erwartung feststeht (Röm. 2, 7, 10). Die Relation des Begriffs dikaios auf göttliches Urtheil, welche in den unbestimmteren Formeln δίκαιον παρά τῷ θεῷ, ἐνώπιον τοῦ θεοῦ (2 Theff. 1, 6; Act. 4, 19) auftritt, wirft auch im Gebrauch von δικαιούσθαι (Gal. 3, 11; Rom. 3, 20) fo, daß es unnöthig erscheint, auszudrücken, daß Gott selbst das Subject des Urtheils ift, welches zu empfangen die Menschen vor ihm auftreten. Rach demfelben Maßstabe entbehren die Sünder der Ehre, welche von Gott zu verleihen ware (Rom. 3, 23). Endlich scheint die Stellung biefer Combination in der Anschauungsweise der Psalmisten auch burch, indem Baulus in ber Schilderung feiner perfonlichen Lebensführung (2 Kor. 6, 3-10), an die Beziehungen, welche sein Bewußtsein fitt= licher Gerechtigkeit ausdrücken, die Worte dia dogne kai atiuias anknüpft (B. 8), weil die Gerechtigkeit an sich nicht gleichgiltig ist gegen ihre Anerkennung oder Verunehrung. Rur ist es der christ= liche Grundsat, in der Erwartung des göttlichen Urtheils sich über die Anerkennung oder Nichtanerkennung von Menschen binwegzusegen (1 Kor. 4, 3, 4).

Steht also vom Alten Testamente her sest, daß das Verbum dikaioûv, auch unter Boraussetzung einer vollständigen werkthätigen Erfüllung des Gesetzes, welche der Pharisäismus für sich in Anspruch nahm (Phil. 3, 6), den göttlichen Act des anerkennens den Urtheils bedeutet, so wird dieses Ergebniß in allen Fällen des paulinischen Sprachgebrauchs erprobt werden müssen. Aber zugleich ist von vorn herein sicher, daß auch die pharisäische Anssicht, deren Geltung in der christlichen Gemeinde Paulus bekämpst, und deren Unwahrheit er behauptet, nämlich daß die Menschen dikaiwθωσι èx έργων νόμου (Gal. 2, 16; 3, 11; Köm. 3, 20; 4, 2), den Werth der Werke des Gesetzes zum Zwecke der Gerechtigkeit von dem anerkennenden Urtheile Gottes abhängig macht. Wenn es etwa Gal. 5, 4 so erscheint, als ob dikaioûσθαι èv νόμω "gerecht werden" bedeutet, so ist diese Formel vielmehr entweder

zu dem vollständigen Ausdruck in 3, 11 zu erganzen, oder wenn das Verbum medial und reflexiv zu verstehen ift, so ist in dem Anspruch, sich innerhalb des Gesetzes durch dessen Erfüllung zu rechtfertigen, das entsprechende Urtheil Gottes vorweggenommen. Es fommt aber vor Allem darauf an, den Grundsat, welchen Paulus seinen Gegnern in den galatischen Gemeinden imputirt, auch im Sinne dieser letteren selbst festzustellen. Denn indem Paulus denfelben Grundsatz auch in dem nach Rom gerichteten Briefe bestreitet, so ift sein bier eingeschlagenes Beweisverfahren schwerlich durch örtliche Erscheinungen gleicher Art hervorgerufen, fondern durch die Rücksicht auf die Opposition, die er in Jerusalem und in Galatien, vielleicht auch sonst erfahren hat, bedingt. Nun ergiebt fich aus dem Briefe an die Galater (4, 10; 5, 2), daß diese Beidenchriften im Begriffe waren, sich der Beschneidung und der Feier der Feste zu unterziehen, welche im mosaischen Gesetze vorgeschrieben find. Die pharifäischen Judenchristen, welche ben Antrieb dazu ausübten, muffen diese Handlungen als nothwendige Bedingungen der Gerechtigkeit dargestellt haben, welche die aöttliche Vollendung des Heiles zu erwarten hat (Act. 15, 1. 5). Ein directes Zeugniß dafür ist freilich nicht vorhanden. Denn die Formel, mit welcher Paulus die Tendenz der Gegner bezeichnet, trägt in der Allgemeinheit ihrer Ausprägung das Zeichen davon an sich, daß fie von ihm selbst als die Consequenz der gegnerischen Ansicht gebildet ift. In der zu vergleichenden Stelle der Apostelgeschichte ferner kommt nicht δικαιωθήναι, sondern σωθήναι vor. Jedoch muß die Gerechtigkeit der Titel gewesen sein, unter welchem die pharisäischen Christen den unverständigen Galatern die Beschneidung, den Sabbath und die anderen Feste aufgenöthigt haben. Denn einmal ift die Gerechtigkeit die Gefammtaufgabe, auf welche ber Pharifaismus die judischen Cultuspflichten richtet; dieser Begriff ist auch dem Begriff owbsivai in dem gemeinsam judischen und urchriftlichen Sprachgebrauch correlat. Endlich aber wäre die Gedankenreihe, welche Paulus nur auf Anlaß dieser Gegner gebildet hat, noch schwerer verständlich. als fie ift, wenn nicht von ihnen das Stichwort der Gerechtig= feit dargeboten worden wäre.

Also der Religionsfehler des Pharisäismus (S. 276) sollte in der christlichen Gemeinde legalisirt werden; und daß dieses Heidenchristen zugemuthet wurde, ist nichts Schlimmeres, als daß

diese Methode von Judenchristen aufrecht erhalten wurde. Jener pharifäische Grundsak verstieß aber ebenso gegen das mosaische Geset, wie aegen die von Christus erneuerte Tendenz des Brophetismus. Jene Cultushandlungen bienen dem Gefeke gemäß zur Seiligung der Fraeliten. Das heißt, die Beschneidung der Anaben und die Begehung der Feste, weiterhin die Reinigungen. die öffentlichen und die Privatopfer haben den Sinn, daß die Einzelnen und daß die ganze Gemeinde in den Fällen, welche den Unlag gaben, die Beiligung des Bolkes durch Gott für fich wirksam machten, sich dem Gepräge des göttlichen Gigenthums unterzogen, welches der natürlichen Volkseinheit verliehen war. Es ist eine gewaltige Verkehrung, daß diese Sandlungen nicht als Mittel zur Unterordnung der Einzelnen unter den gegebenen religiösen Charafter bes Volkes anerkannt, sondern für Mittel der perfönlichen Auszeichnung des Einzelnen vor den Anderen oder als Stoff seiner sittlichen Charafterbildung ausgegeben wurden. Diese Migdeutung des mosaischen Gesetzes durch die Pharifäer hat Baulus nicht berichtigt. Er würde seinen pharifäischen Gegnern vielleicht wirksam begegnet sein, wenn er ihre Combination amischen Gerechtigkeit und mosaischen Cultusband= lungen als falsch erwiesen, wenn er gemäß dem richtigen Sinne des mosaischen Gesetzes die Beziehung des Cultus auf die Theilnahme an der Heiligkeit des alten Bundesvolkes behauptet, und wenn er dieser Ordnung gegenüber gezeigt hatte, daß die Beiligfeit der neuen Bundesgemeinde, ihre Angehörigkeit zu Gott, durch Die Erlösung in Christus in der Art verbürgt ift, daß fie für den Einzelnen immer schon durch seinen Glauben, nicht durch äußere Handlungen, geschweige denn durch Handlungen der alten Ordnung, vermittelt wird. Dieses Berfahren ift im wesentlichen von dem Berfaffer des Bebräerbriefes geübt worden, da die Borliebe für irgend welche Enthaltungen von Speisen, die er an den Em= pfängern seines Briefes zu befämpfen hatte, dem Streben nach alttestamentlicher Heiligung anglog war.

35. Paulus also! nimmt die pharifäische Combination zwischen gesetzlichen Cultushandlungen und der Aufgabe der Gerechtigkeit als die im mosaischen Gesetze selbst begründete Ansicht an. Jedoch geschieht dieses nur in den Gedankenreihen, welche durch den Conflict mit dem Judenthum oder dem Juden-

christenthum hervorgerufen worden sind. In der Deutung der activen sittlichen Gerechtigkeit, welche er mit den übrigen Schrift= stellern als die Aufgabe des Christenthums anerkennt, und welche das Object der göttlichen Gerechtsprechung im Endgericht bildet. hat er nicht blos die Beziehung auf das christliche Gesetz einge= schlossen, sondern gewissermaßen auch die auf das mosaische Gesetz, welches in jener Gestalt als überlieferter Ausdruck des göttlichen Willens fortdauert (Gal. 5, 6; 6, 2; 1 Kor. 7, 19; Röm. 8, 4; 13, 9. 10. S. 292). Hingegen ift er auf die pharisäische Combination zwischen mosaischem Ceremonialgesetz und Gerechtigkeit so eingegangen, daß er hierin den Bestand des Mosaismus erkennt. Diese Ansicht erhält er gerade auf seinem christlichen Standpunkte der Geschichtsbetrachtung aufrecht, und zwar in einer Särte, welche ihm einen bedeutenden Theil der alttestamentlichen Religion vollständig aus den Augen gerückt hat. Die richtige Thatsache ist, daß die von Moses ausgehende Religionsstiftung auf dem bestimmten Glauben an den erlosenden Gott der Bater beruht, und daß seine Gesetzgebung an diesem Glauben ihren Berpflichtungs= grund besitzt (Erod. 20, 2). Paulus aber beurtheilt die mosaische Gesetzgebung, wie schon oben (S. 285) berührt werden mußte, so daß die Erfüllung des Gesetzes feine Relation zum Glauben und zur Gnade Gottes in sich schließen oder boraussetzen soll. Der Zusammenhang und die Ableitung dieser auffallenden Annahme wird durch die Erörterung im 4. Capitel des Briefes an die Römer deutlich.

Hens, welche er an der Erlösung in Christus nachgewiesen hat (3, 27. 31), auch an Abraham zu erproben. Die Ordnung des Glaubens denkt er als das Gegentheil der Ordnung der Werfe zum Zweck der Gerechtsprechung. Daß er nun überhaupt die Frage aufwirft, was sein natürlicher Vorvater Abraham erreicht hat, macht er an dem Saß klar: wenn Abraham die Gerechtsprechung aus Werken erreicht hat, so hat er Ruhm, aber nicht bei Gott. Die Allegation in V. 3 dient dasür als Erkenntnißsgrund, da Gott selbst in der Schrift die Rechtfertigung Abrahams wegen seines Glaubens bezeugt. Hiedurch wird indirect die Rechtsfertigung Abrahams durch Geseßswerke ausgeschlossen, und zur Erläuterung dient V. 4. 5 der Gedanke, daß in dem letztern Fall ein Verhältniß von Recht und Schuldigkeit, im erstern Fall das

Berhältniß der Gnade zwischen Gott und Menschen wirksam wird. So exclusiv bestimmt nämlich Paulus den Unterschied zwischen der Glaubensordnung (νόμος πίστεως), welche für die Christen wie für Abraham gilt, und dem Mosaismus (vouos čorwv). Er rechnet also in diese Religionsstufe weder Gnade noch Glaube ein. Auf dieselbe Disjunction kommt er in B. 14-16 zurück. die Berheißung der Weltherrschaft an Abraham und seine Rachkommen auf die Bedingung der Gesetzerfüllung berechnet wäre, so würde der Glaube entleert, damit aber auch die Verheiffung zer= ftört. Die Verheißung aber richtet sich an den Glauben, damit dieselbe der Inade angehören könne, wie umgekehrt das Gesetz durch Hervorrufung der Uebertretungen den Born Gottes berbeis führt, dessen verderbliche Wirkung das Gegentheil der dem Abraham verheißenen Weltherrschaft ift. Ganz ebenso wird Gal. 3 entschieden, daß der göttliche Geift als ein Element des verheißenen Segens den galatischen Christen als Söhnen Abrahams durch den Glauben und nicht durch Gesetwerke zu Theil geworden ift, einmal auf Grund des göttlichen Zeugniffes (Gen. 12, 3), dann weil nach einem andern Zeugniß (Deut. 27, 26) an der Beschäftigung mit dem Gesetz der Fluch für dessen Ueber= tretung haftet. So wie also die Verleihung sowohl der Gerechtigkeit als des göttlichen Geistes, als des verheißenen Segens an die Glaubenden durch Gottes Gnade dem Paulus durch die bekannten Zeugnisse Gottes in der heiligen Schrift feststeht, so ist es die Kehrseite dieser Ueberzeugung, daß die Gesetwerke wegen des an ihnen haftenden Rechtsanspruches nicht die geeigneten Bedingungen zur Erreichung jener Gnadenziele sind. Bielmehr haftet an der Beschäftigung mit dem Gesetze der Fluch Gottes oder fein Borngericht, weil die Uebertretung des Gesetzes deutlicher ift als feine Erfüllung. Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß das Urtheil des Paulus über die verderblichen Wirkungen des Gefettes beherrscht ist durch seine entgegengesetzte christliche Ansicht von Gnade und Glauben. Dieses genetische Verhältniß der beiden Urtheile ift nun anders beschaffen, als der in der orthodoxen Dog= matik vorgetragene Zusammenhang, in welchem man gerade die Argumentation des Paulus zu reproduciren meint. In der Doamatik wird vorausgesett, daß wenn nur die Menschen nicht durch die Sünde gehindert murden, fie durch die Erfüllung des Gefetzes das Leben erreichten; nur die durchgehende Nichterfüllung des Gesetzes sei der reale Grund für die göttliche Anordnung der Rechtsfertigung aus Glauben. Allein Paulus führt zwar den Fluchzusstand der Juden, welche das Gesetz übertreten, und die Herbeiziehung des Jornes Gottes durch das Gesetz als Gegenprobe für die Regel an, daß der Segen Abrahams den im Glauben Gesechten zu Theil wird. Aber als den Realgrund für die Unsmöglichkeit der Rechtsertigung durch Gesetzfüllung führt er nicht die Thatsache der allgemeinen Sünde, sondern die Göttlichkeit der entgegengesetzen Regel und die Bes

ziehungslosigkeit zwischen Gesetz und Glaube an.

Diese Ansicht des Paulus sett sich also hinweg über alle Merkmale und Umstände, in welchen die geschichtliche Darstellung des mosaischen Gesetzes mit dem Beilsglauben an den Bundes: gott verflochten ift. Er ignorirt außerdem die ganze Fulle der altteftamentlichen Frömmigkeit, welche sich in den Pfalmen entfaltet, ianorirt namentlich deren Beziehung zu dem Gesetze, an welchem die Gerechten die göttliche Hilfe erkennen und mit Dankbarkeit sich aneignen. Ober fofern er sich auf Bfalmen und Propheten ein= läßt, gebraucht er sie nicht als Documente der subjectiven Religion, sondern gemäß seiner Schriftgelehrsamkeit als Documente gottlicher Offenbarung 1), durch welche die Anknüpfung des Chriften= thums an die Religion Abrahams beftätigt und erläutert wird. Demgemäß verfteht Baulus das Gefet als eine Ordnung gegenseitiger Rechte der Menschen und Gottes. Indem es feine Begiehung zum Glauben und zur Gnade Gottes haben foll, jo ist der Grundsat des Gesetzes, daß der Erfüller deffelben das Leben erwirbt, gleich der Regel gemeint, daß dem Arbeiter fein Lohn nach Schuldigkeit zukommt (Röm. 10, 5; 7, 10; 4, 4). Indem also Baulus den Thatbeftand des mosaischen Gesetzes in diesem Sinne beurtheilt, bejaht er eben auch als chriftlicher Avostel bie pharifaifche Auffassung deffelben als die authentische und berechtigte. Als Chrift ftellt er nur in Abrede, daß die Absicht, das Leben als Lohn zu verdienen, Erfolg habe. Dazu dient ihm jenes Urtheil, daß das Gesetz mit dem Glauben und der Gnade nichts gemein habe, indem er als Chrift die Gnade und den Glauben als die Bedingungen des Lebens anerkennt. Sa

<sup>1)</sup> Bernh. Duhm, Pauli apostoli de Judaeorum religione iudicia, (Gottingae 1873) p. 36.

man barf behaupten, daß er, um dem Pharifaismus feine Geltung in der chriftlichen Gemeinde zu bestreiten, deffen Tendenz auf recht= liche Auffassung des Verhältnisses zwischen Gott und Menschen in seiner Deutung des Sinnes des Gesetes geschärft hat. schwerlich kann bewiesen werden, daß die Pharifäer ihre Gesetzerfüllung außer aller Beziehung zum Glauben und zur Gnade Gottes gestellt wiffen wollten. Paulus ift zu dieser Beurtheilung des mosaischen Gesetzes ohne Aweifel dadurch gekommen, daß er seinen früheren Pharisäismus durch seinen schroffen Uebergang zum Chriftenthum beleuchtete. In diesem erlebte er den vollen Contraft zwischen der angemaßten rechtlichen Geltung seiner Besekerfüllung für Gott und seiner Berföhnung mit Gott durch Gnade und Glauben. Deshalb ift feine geschärfte Deutung bes mosaischen Gesetzes als einfacher Rechtsordnung zwischen Gott und den Ffraeliten, welche seine frühere pharifäische Beurtheilung des= felben fortsett, durch seine Ueberzeugung vom Werthe des Chriftenthums beherrscht.

Baulus hat es aber nicht bewenden laffen bei dem Gegenfat zwischen der Ordnung des Glaubens und der Verheifung ober ber Gerechtsprechung einerseits und andererseits ber Ordnung der Werke des mosaischen Gesetzes, gemäß welcher man auf Fluch und Verderben zu rechnen hat, woraus folgt, daß die letztere im Chriftenthum nicht gilt. Er hat auch in der Bergleichung zwischen der Religionsstufe Abrahams, dem Mosaismus und dem Chriften= thum eine Unterordnung des mosaischen Gesetzes unter die Er= füllung der dem Abraham verliehenen Berheifzung nach dem Schema von Mittel und Zweck festgestellt (S. 251). Im Galaterbrief nämlich beschränkt sich Baulus nicht auf die Nachweisung der Disjunction zwi= schen Glaubensordnung und Gesetzordnung wie Röm. 4, fondern er entscheidet einmal, daß die mit Mose eingetretene Gesetzordnung die an Abraham gerichtete Verheißung und deren Bedingung nicht un= ailtia gemacht hat (Gal. 3, 17). Auf dieses negative Urtheil folgt dann die positive Auskunft, das Gesetz sei der Berheißung hinzugefügt zu dem Zweck der Uebertretungen, d. h. daß es übertreten werde, bis die Rachkommenschaft Abrahams auftrete, an welcher die Verheißung erfüllt wird (B. 19). Es ift schon erörtert wor= den, daß in diesem Zusammenhang die Ableitung des Gesetes von den Engeln, im Bergleich mit der Herkunft der Berheifung von dem Einen Gott, der Unterordnung jener Inftitution unter bie

Erfüllung diefes Zweckes entgegenkommt (S. 250). Aber jene nächste Bestimmung des Gesetzes, Uebertretungen hervorzurufen, welche dem eigenen Zeugniß des Gesetzes von seinem Gebrauche (Röm. 10, 5) so fern liegt, wird auch durch mehrere Aussprüche des Paulus im Brief an die Römer bezeugt. Die einfachste und durchsichtigste Erklärung der Art ift 5, 20: das Gesetz ift neben den Zusammenhang der Menschen in Tod und Gunde eingetreten, damit die Uebertretung groß werde. Dabei ist der weitere Zweck, der im Galaterbrief angedeutet wird, in der Form hinzugefügt, daß, wo die Sünde groß geworden ift, die Gnade eine noch viel größere Wirkung ausübt. Aber schon 3, 19 hat Paulus derselben Beftimmung des Gesetzes indirecten Ausdruck verliehen. Er fügt zu den Schriftzeugniffen über die allgemeine Sunde der Juden wie Hellenen noch hinzu, daß das Gesetz den Juden seinen ganzen Inhalt vorhält, damit jeder Mund geftopft und die ganze Welt vor Gott straffällig werde. Diese Absicht des Gesetzes sett als nähern Zweck desselben eben voraus, Uebertretungen hervorzurufen. Daß diese abgeftuften Zwecke an dem Gesetz haften, lehrt Paulus in B. 20 daraus erkennen, daß die umgekehrte Erwartung der Gerechtsprechung aus Werken des Gesetzes überall nicht eintrifft. Endlich schildert er 7, 7-10 seine persönliche Erfahrung davon, wie die in ihm schlummernde Sunde durch den Reiz des ihm bewußt gewordenen Gesetzes erft lebendig und zu allem unerlaubten Begehren und zur Herbeiführung des Todes wirkfam gewesen sei.

Bei dieser Combination ist nun die Abstusung von παράπτωμα oder παράβασις von entscheidender Bedeutung. Denn nur in der Nebertretung des Geseges sindet Paulus die Form der in ihrer Art vollständigen Sünde, welche abgesehen davon im Menschen vorhanden, aber todt, unwirksam ist. Denn wo nicht Geset ist, ist auch nicht Uebertretung (4, 15), und Sünde wird nicht angerechnet, wenn nicht Geset ist (5, 13). Die Feststellung der Sünde als Schuld und als straßar ist nicht möglich, wenn nicht Geset öffentlich verkündet und sedem Einzelnen zum Bewußtsein gekommen ist. So ist das Geset die Krast der Sünde (1 Kor. 15, 56). Erscheint aber darin die Bestimmung des mosaischen Geses, die menschliche Sünde zur Uebertretung zu steigern (Köm. 7, 13), so gehört noch ein Gedanke des Paulus dazu, um die Aussicht auf die Erfüllung der Verheißung mit jenem Ersolg des Gesetes richtig zu verknüpsen. Er hat ihn Köm. 3, 20 als Erkenntnißgrund

dafür ausgesprochen, daß Niemand wegen Gesetzwerken gerecht gesprochen wird, denn durch Vermittelung des Gesetzes die gengue Erkenntnik (des Unwerthes) der Sunde ein. Das ist mehr, als daß man durch das Verbot des Begehrens mit der Thatsache der eigenen Sünde erst bekannt wird (7, 7). Die Erkenntniß von dem Unwerth der Sünde ist nun die Voraussetzung der Empfänglichkeit für die Gnade. Erst mit Einrechnung dieses Erfolges also leuchtet es ein, daß die Steigerung der Sünde zur Uebertretung, welche durch das Gesetz hervorgerusen wird, das Eintreten der Gnade oder die Erfüllung der Verheißung an den Nachkommen Abrahams vorbereitet. Es ist nur merkwürdig, daß dieses unentbehrliche Glied der Gedankenreihe des Paulus als allgemeiner Sat nur einmal und so beiläufig von ihm ausgesprochen worden ist. Indessen tritt diese Beobachtung doch wieder in der Schilderung seiner persönlichen Gemüthstämpfe entscheidend hervor (7, 14-25). Wenn aber in diesem Zusammenhang das Geset seine nachste Bestimmung in den dem Beilsziele direct wider= sprechenden Uebertretungen findet, so wird daraus klar, daß im Römerbrief (5, 20) die Herkunft deffelben von Gott undeutlich gelaffen, und in den Briefen an die Galater und die Roloffer fogar die Ableitung von den Engeln, welche noch dazu ein Hinder= niß für Gott dargeboten haben (S. 254), vorgetragen ober angedeutet wird. Diese Combination erscheint als ein Schritt in der Richtung, in welcher Marcion weiter gegangen ift.

Die vorliegende Gedankenreihe des Paulus stellt sein christliches Urtheil über den Mosaismus dar, indem er aus seiner pharisäischen Bergangenheit den Ansatz fest gehalten hat, daß das mosaische Gesetz Rechtsordnung sei. Hat er aber früher als Pharisäer gemeint, in der Gerechtigkeit nach dem Gesetz tadellos gewesen zu sein (Phil. 3, 6), so wird er als Christ das entgegengesetzte Urtheil gebildet haben, daß er durch das Gesetz in Uebertretungen verstrickt worden sei. Nun sind die Aeußerungen über das Gesetz wörtlich immer auf den ganzen Bestand desselben bezogen, ohne daß eine Unterscheidung zwischen den sittlichen und den ceremoniellen Stoffen desselben auch nur angewendet würde. Und es läßt sich auch nicht erproben, daß die Sätze in dem einen Briese mehr jene Stoffe, in dem andern mehr diese vor Augen rücken. Indessen auch in einer andern Beziehung ist die vorgetragene Gedankenreihe mit einer Undeutlichseit behaftet. Wenn das Geset von Paulus als einfache Rechtsordnung gedeutet, und außer Verhältniß zu Gnade und Glauben gestellt worden ist, so fragt es sich, mit welchem Recht er nicht blos darauf rechnen kann, daß es Uebertretungen hervorrust, sondern weiterhin die Erstenntniß von dem Unwerth derselben im Vergleich mit Gott und unserer Tendenz auf die Seligkeit. Wird eine solche Wirkung bei obwaltenden Uebertretungen an das Gesetz geknüpst, so vergegenswärtigt es dem Uebertreter das sittliche Ideal, dem er sich bewußt ist, nachkommen zu sollen. Diese Bestimmung des Gesetzs aber kann nur aufgesaßt werden aus dem Glauben an den Gesetzseber als den Gott, welcher das Heil gewährleistet. Also ist die Deustung des mosaischen Gesetzs als einsacher Rechtsordnung in dem nachgewiesenen Gedankengang des Paulus nicht genügend, um die sernere Wirkung der Erkenntniß des Unwerthes der Sünde zu tragen.

Paulus aber hat an einem andern Ort, und zwar in der Darstellung seiner perfonlichen Erfahrungen am Gefetz vor seiner Bekehrung das Gefet als den Ausdruck des fittlichen Ideals anerkannt, und die ihn beschwerende Erkenntniß seiner Sunde aus ihm abgeleitet (Röm. 7, 14-25). Im Vergleich mit dem Gefet, welches von der Art des Geistes Gottes ist, dessen Satzungen heilig, gerecht und gut find, erkennt er, daß er unter die Gunde verkauft, also in einer unwürdigen Lage ist, daß er das thut, was er nicht will, und das nicht thut, was er will. In dieser Unfähiakeit und in dem Gefühl des Glendes, dem bei der Berknupfung von Gesetz und Sundenstand nicht zu entgehen ift, bezeugt Baulus die Verzweifelung, aus welcher ihn erft die Offenbarung Jesu Chrifti seines Herrn errettet hat. Nun ift aber für dieselbe Epoche in welche diese Erfahrungen gefallen sind, bezeugt, daß Baulus als Pharifaer fich in ber Gerechtigfeit nach bem Gefet tadellos gefunden hat (Phil. 3, 6). Wenn beides in dieselbe Beit fallen follte, so wird ber Knäuel der Widersprüche, in die fich Baulus verflochten fand, noch verwickelter. Denn in dem gesetzten Falle wäre enthalten, daß Baulus in derfelben Zeit und in derselben Beziehung sich dem Gefet als Rechtsordnung gegenüber musterhaft, dem Gesetz als Urkunde des Lebensideals gegenüber unfähig und hilflos gefunden habe. Das ift jedoch nicht benkbar. Seine pharifaische Selbstgerechtigkeit muß in dem Mage schwanfend geworden fein und abgenommen haben, als die Bergweifelung

21

an der Möglichkeit der Erfüllung des Gesetzes ihm deutlich wurde und ihn stetig in Anspruch nahm. Run ist es nicht nöthig anzunehmen, daß fein pharifäischer Gifer, die Gemeinde der Chriften zu vertilgen, welcher erft durch seine Bekehrung gebrochen wurde, bis zulett von der pharifäischen Selbstgerechtigkeit getragen ober begleitet mar. Bielmehr ift es fehr leicht zu benten, daß er fich in jenem Gifer steigerte, weil seine pharifaische Gewißheit burch die im Stillen ihn gerreißenden Widersprüche zwischen der sittlichen Forderung des Gesetzes und der Erkenntnif seiner Anechtschaft unter ber Sünde zerftört worden war. Allein daraus folgt eben wieder, daß das Gesetz als Grund der Erkenntniß des Unwerthes der Sünde andere Merkmale an sich trägt, als wenn das Gefet als Rechtsordnung zwischen Gott und Menschen dazu bestimmt er= scheint, die Uebertretungen hervorzurufen. Hier zeigt sich in den Aufstellungen des Baulus eine Lücke oder ein Bruch. An Dieser Thatsache könnte man Anstoß nehmen, wenn man an Paulus den Anspruch richtete, wie ein spstematischer Theolog zu denken. Allein in der Beurtheilung vorchriftlicher Erscheinungen muß man ihm folche Ungleichheiten zulassen, wie in demselben Römerbrief die Ausführungen über die Sünde in der vorchriftlichen Menschheit darbieten, die nicht auf einander reducirt werden können.

Unter den Erklärungen des Paulus über das mofaische Gefet find bisher diejenigen nicht in Betracht gezogen worden, welche im Römerbrief Cav. 2. 3. auftreten. Dieselben werden in der orthodoren Dogmatif als Ausdruck der Weltanschauung des Baulus verwerthet, welche ihm abgesehen vom Christenthum festgeftanden und nach deren maggebender Bedeutung er auch die Methode der Erlösung durch Chriftus verftanden hatte, die er im 3. Capitel vorträgt. Die Meinung des Paulus foll die fein, daß die Lohnvergeltung der Werke nach dem Gesetze die ursprüngliche Regel Gottes, daß fie durch die allgemeine Sunde direct unaus= führbar geworden sei, daß aber Gott die neue Ordnung der Erlösung banach eingerichtet habe, und zwar so, daß Christus durch die Erduldung der Strafe für die allgemeine Sünde der Menschen die Unverbrüchlichkeit der göttlichen Ordnung des Gesetzes und der Bergeltung bestätigt habe. In diesem Sinne wird der Bufammenhang der ersten Capitel des Römerbriefes nicht nur von Solchen verstanden, welche durch dogmatisches Vorurtheil gebunden sein wollen, sondern auch von Solchen, welche gegen diesen

Maßstab wenigstens grundsätlich gleichgiltig sind. Unter den letteren erflärt Pfleiberer 1) fich über die Sache in folgender Beise: "Die Erlöfungslehre des Baulus ift das in den Formen der Gesetzeligion befangene Mittel zur Ueberwindung der Gesetzreligion, eine Auseinandersetzung zwischen Unade und Gesetz mittels Borftellungen, welche nur aus dem Gesetze entnommen sind." Wenn diese Behauptung richtig ist, so wurde folgen, daß die paulinische Erlösungslehre für die Theologie nicht vorbildlich sein fann. Wenn nämlich Paulus die Erlösung durch Chriftus nach dem Maßstabe einer vorchriftlichen Ansicht vom Gefet, oder deut= licher gefagt, gemäß der pharifäischen und hellenischen Bergeltungs= lehre beurtheilte, und fie nur anerkennte, fofern fie diefem Borurtheil entspräche, so murde eine Theologie, welche diesen Busammenhang annimmt, sich auf eine unterchriftliche Weltanschauung stützen. Ich habe nun freilich bewiesen, daß die Deutung bes Er= lösungswerthes im Tode Christi auch bei Paulus sich auf den alttestamentlichen Gedanken vom gesetzlichen Opfer ftutt, welchem lediglich die Gnade Gottes und nicht vergeltende Gerechtigkeit gu Grunde liegt. Indeffen foll auch der Beweis geführt werden, daß Röm. 2 nicht eine natürliche Theologie des Baulus, oder die Weltanschauung darstellt, die ihm a priori feststände und nach welcher er das Verständniß der Erlösung durch Christus disponirte.

Der Zusammenhang, in welchen die hier interessirenden Sätze des 2. Capitels gehören, beginnt mit Köm. 1, 18, und reicht mit Einschluß einiger Spisoden dis 3, 8. Der Inhalt, welcher durch diese Grenzen bezeichnet ist, dient zum Beweise des Thema von der Rechtsertigung aus dem Glauben (1, 16. 17). Der Erkenntnißgrund für den Werth seines mit diesem Inhalte ausgestatteten Evangeliums wird in einer Ansicht von der Menschheit aufgewiesen, über welche seine christlichen Leser mit den Juden und Hellenischen einverstanden sind. Nämlich überall steht die Menschheit unter der Erwartung des Zornes Gottes gerade nach dem hellenischen wie jüdischen Grundsatz der doppelten Bergeltung, da Iuden wie Heilenischen der Anlaß geben. Diese leberzeugung, welche er mit den Ausdrücken der Propheten über das Endgericht Jahwe's vorträgt,

<sup>1)</sup> Die paulinische Rechtfertigung (sic). Eine exegetisch-dogmatische Studie. Hilgenfeld's Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie 1872, Heft 2. S. 193.

aber zugleich auf eine auch ben Bellenen geläufige Anschauung hinausführt, durfte er seinen Lesern zutrauen, schon indem er fie nach dem Stande ihrer frühern Bildung beurtheilte. Run ift die Gedankenreihe 1, 19-2, 4, welche S. 143-145 anas lysirt ift, eine Episode, welche ben Sat ανθρώπων των την άλήθειαν έν άδικία κατεχόντων erläutert. Am Schluß derselben wird der Hauptgedanke von 1, 18 wieder aufgenommen, um 2, 5-8 in Geftalt des Borwurfs gegen den voreiligen Sittenrichter zu ber vollständigen Formel der doppelten Vergeltung erganzt zu werden. Darauf 2, 9. 10 wird der Grundsatz mit gesonderter Beziehung auf Juden und Bellenen wiederholt, und die Gleichstellung beider Bölker unter demselben (2, 10) gegen die Ansprüche aufrecht erhalten, mit welchen die Juden sich jener Regel indirect entzichen möchten. Diese Erörterungen (2, 17-29; 3, 1-8) find beherrscht durch den aus dem judischen Gemeinbewußtsein geschöpften Sag, daß die Erfüller des Gesetzes gerecht gesprochen werden (2, 13), welchem der umgekehrte Sat entspricht, daß die Uebertreter des Gefetes verurtheilt werden.

Dieser Zusammenhang enthält freilich eine Menge von Ausführungen, in welchen dem Paulus die vorausgesetten Empfänger seiner Belehrung über das Evangelium nicht entgegengekommen sein werden. Auch wenn die judischen wie die hellenischen Christen in Rom den Grundsatz der doppelten Vergeltung Gottes als die Hauptsache anerkannten, werden sie schwerlich den Grad ihrer Sünde so geschätt haben, wie Paulus; sie werden sich Ausflüchte vorbehalten haben, welche Paulus zurückweift; die Hellenen, daß die sittliche Erkenntnik als solche, die Juden, daß ihre Erwählung durch Gott ihnen im Gerichte nüglich sein werbe. Aber in der Bergeltung Gottes muffen fie eben den Grundfat gerade ihres gemeinsamen Christenthums anerkannt und demgemäß erwartet haben, daß zwar die Frevler von der Strafe getroffen, sie selbst aber des Lohnes würdig gefunden werden. Daß geborene Juden bierin den Kern des Chriftenthums finden konnten, ift bekannt. Die gleiche Ueberzeugung geborener Heiden ergiebt sich aus den Schriften Justins des Märthrers 1). Es ist nichts dagegen, daß die Hellenen unter den Christen in Rom, welche die Anleitung durch Paulus nicht erfahren hatten, auch hundert Jahre früher

<sup>1)</sup> Bgl. Moris von Engelhardt, Das Chriftenthum Juftins. 1878.

die gleiche Ansicht aufgesaßt hatten, da die indirecten Andeutungen im Kömerbrief darauf hinweisen. Allein wie Paulus die chriftsliche Ueberzeugung der Leser seines Briefs einer Ergänzung oder Correctur bedürftig achtet (1, 11), so setzt er die Bezeugung der allgemeinen Sündhaftigkeit (3, 9—18) der Befriedigung derselben mit dem Grundsaße der Bergeltung entgegen, um diesen als unbrauchbar für das Verständniß der göttlichen Weltordnung zu erweisen. Dieser Abschnitt verhält sich zu den Formeln über die doppelte Vergeltung wie der Untersatz zu dem disjunctiven Obersah, welchen Paulus vorläusig seinen Lesern zugestanden hat, um durch die unumgängliche einseitige Folgerung die doppelseitige Geltung desselben auszuschließen. Deshalb ist dessen Anerkennung durch Paulus nur dialektisch gemeint; nicht aber hat sie den Sinn, daß Paulus die doppelte Vergeltung menschlichen Handelns nach dem Geseh als oberste Regel seiner Weltanschauung behauptet.

Indem aber die hergebrachte Dogmatik der eben zuruckgewiesenen Annahme folgt, behauptet fie ferner, daß die Darstellung der Erlösung durch Christus (3, 21-25) von jenem vorgeblich paulinischen Grundsatz beherrscht und ihre Bermittelung nach der Regel ber Strafvergeltung für die allgemeine Sunde eingerichtet sei. Rämlich aus der allgemeinen Sundhaftigkeit foll Paulus folgern, daß fein Menfch durch Erfüllung des Gefetes vor Gott gerecht werde. Indem dagegen jett Gerechtigkeit aus bem Glauben auf Grund des Todes Chrifti besteht, so foll diese Gnabenordnung zugleich ber Regel bes Gefetes und ber Bergeltung entsprechen, indem Gott die Forderung feiner Strafgerechtigkeit an Chrifti Tod befriedigt habe. Das steht alles nicht im Texte des Baulus. Aus der Bezeugung der allgemeinen Sünde wird nicht gefolgert, daß tein Menfch durch Gesetzeswerke gerecht wird. Denn gesetzt, daß jener Gedanke 3, 19 recapitulirt würde, so ift διότι (13. 20) bekanntlich eine Causal= und keine Folgerungs-Partifel. Aber auch jene Annahme, B. 19 folle bie vorausgeschickten Zeugnisse der Pfalmisten und Propheten über die allgemeine Gunde recapituliren, ift durch Sofmann mit Recht zurudgewiesen worden. Ginmal ift nicht zu verstehen, warum diese Wiederholung nöthig wäre; ferner läßt die einleitende Formel oldausy de erwarten, daß etwas Neues vorgetragen wird; endlich ift es nicht mahrscheinlich, daß Baulus die Aussprüche der Bfalmiften und Propheten mit bem Titel des Gefetes meint, ba er

gewöhnlich zwischen den Theilen der heiligen Schrift genau unterscheidet und nur einmal (1 Kor. 14, 21) einen prophetischen Aus= fpruch auf das Gefet guruckführt. Unter diefen Bedingungen bezeichnet der Finalsatz ben neuen Gedanken, welcher schon S. 313 festgestellt ist, daß das Gesetz, weil es die llebertretungen hervor= ruft, den fernern Zweck hat, die ganze Belt vor Gott ftraffällig zu machen. Als Erkenntniggrund für diese Bestimmung des Geseges führt ferner Raulus an, daß das Gesetz für keinen Menschen die Rechtfertigung vermittelt, weil er zugleich weiß, daß es weiter die Bestimmung hat, Gundenerkenntniß zu erwecken. Also in Diesen Sagen find die beiden specifischen Erfenntniffe des Paulus über das Gesetz ausgedrückt, welche sich ihm als Resultat seines christ= lichen Urtheils ergeben haben. Die Sätze aber, in welchen die dogmatischen Prämissen der orthodoren Erlösungslehre auslaufen, find gar nicht von ihm ausgesprochen. Bielmehr bestätigen es Diefe Sate über die Bestimmung des mosaischen Gefetes, baf die Formeln der doppelten Vergeltungslehre im zweiten Capitel von Baulus nur dialektisch angenommen find, und daß er sie hier mit seinen driftlichen Urtheilen über bas Gesetz fategorisch verneint. Deshalb ift gar kein Grund zu vermuthen, daß Baulus die Bermittelung der Erlöfung durch den Tod Chrifti nach jenen Bramiffen aufgefaßt haben sollte. Paulus hat sich nicht der Schwachheit schuldig gemacht, die Erlösungsreligion in den Formen der Gesetzeliaion darzustellen.

Diese Erörterungen sind geeignet, der auf allen Seiten gelstenden Voraussetzung entgegenzuwirken, als ob ein synthetischer Lehrbegriff oder gar ein System des Paulus hergestellt werden könnte. Es hat sich eben erwiesen, daß das Schema der allgemeinen Weltordnung, in welche die alte Lehre von der Erlösung hineingezeichnet ist, durch die Anlage des Kömerbrieses nicht destätigt wird. Paulus ist nicht von einer sestschenden Vorstelsung über das mosaische Gesetz zum Verständniß der Erlösung durch Christus fortgeschritten; sondern er versteht in allen Fällen die göttliche Bestimmung des mosaischen Gesetzs aus seiner Erschrung von der Erlösung. Das ist das Versahren, welches seiner christlichen Weltanschauung ziemt. Nun aber ist der vorliegende Complex der Vorstellungen des Paulus insbesondere dadurch bestingt, daß Paulus den Uebergang zum Christenthum vom Pharisäsmus her gemacht hat, und dieses nicht ohne die inneren Schwierigs

feiten, welche dem Abstande zwischen Musgangs= und Endpunkt entsprechen. Die abweichenden Urtheile über das Geset, in denen sich der christliche Apostel bewegt, beweisen es, wie individuell seine Ansichten auf diesem Gebiete sind. Dieser Umstand bestätigt bie auch von Anderen geäußerte Ansicht, daß die Bekehrung des Baulus als der Schlüffel für seine Gedankenbildung überhaupt gebraucht werden muffe. Darunter verstehe ich nicht eine natürliche Erklärung der entscheidenden Offenbarung Christi in ihm, sondern die Vergleichung der oben analyfirten Erfahrungen des Pharifäers an dem Gefet mit der Thatfache, daß auf feine pharifaifche Selbstzufriedenheit die moralische Zerrissenheit folgte, welche er in dem chriftlichen Glauben beendete, den er als den Glauben der von ihm bis dahin verfolgten Gemeinde kannte. Freilich wird man von diesem Standpunkt aus weniger sichere Ergebnisse bes Berständnisses des Baulus erreichen, wenn man sich nicht auf Documente ber vor Baulus bestehenden Auffassung des Christenthums stütt. Ms solche gelten mir der Brief des Jakobus und der erfte des Betrus. Ich bin auch der Meinung, daß die Berfuche, den Baulus außer Zusammenhang mit jenen Documenten des von ihm vorgefundenen Christenthums zu verstehen, zu immer unrichtigeren Ergebniffen führen wird. Im Gegensat zu diefem Berfahren habe ich die Uebereinstimmung zwischen Paulus und ben Beugen bes por ihm bestehenden Chriftenthums in der Deutung des Todesopfers Chrifti wie in dem Verftandniß der praktischen Aufgabe von Gerechtigkeit und Beiligung nachgewicfen. Unter diefen Bor= aussetzungen foll ber dazwischen tretende Begriff ber Rechtfertigung im Glauben erklärt werben. Bas nun benfelben von vorn herein als etwas Gigenthumliches erscheinen läßt, ift, wie gezeigt worden ift, das Zugeftandniß der formalen Richtigkeit ber Anficht der Gegner vom mosaischen Geset, welchem der Begriff der Rechtser= tigung durch den Glauben entgegengesetzt wird. Anftatt die pha= rijäische Combination zwischen Gerechtigkeit und Gefet vom Standpuntte des Mosaismus und durch die Bergleichung mit ber Berechtigkeit der Bfalmiften abzuweisen, läßt Baulus fie gerade als das richtige geschichtliche Verständniß bes Mosaismus zu. Soweit erstreckt sich die Nachwirkung seines frühern Pharisäismus auf den chriftlichen Apostel; aber das ist eben nur eine theoretische Eigenthumlichkeit beffelben. Aus ber praktifchen Ueberzeugung. baß biese gesetliche Gerechtigkeit nichts mit dem Glauben gemein hat, widerlegt er nicht nur deren Geltung in der christlichen Gemeinde, sondern verneint er überhaupt, daß der Pharisämus Religion sei; er entsernt sich also nur um so weiter von demselben.

36. In demfelben Maße aber entfernt sich auch die von Paulus gegen den Pharifaismus behauptete Begiehung der Gerechtigfeit auf den Glauben von dem herkommlichen Begriffe derselben. In dem alttestamentlichen Beariff der Gerechtig= feit von Menschen, beffen Geltung oben auch für Paulus nachgewiesen wurde (S. 284), ift als Stoff die zusammenhängende sittengesetzliche Thätigkeit, als Form auf der Seite der Menschen die gläubige Gefinnung, auf der Seite Gottes das anerkennende Urtheil über den Werth des fo bedingten Handelns gedacht. Der Gedanke von Gerechtigkeit, welchen Paulus den pharifäischen Budenchriften entgegensett, schlieft nun jenen Stoff des fittengesetlichen Handelns und was ihm von den Gegnern gleich gesett werden möchte, direct aus. Indem ferner dieses ausgeschloffene Moment der Ansicht der Gegner die Bedeutung des göttlichen Urtheils verfürzen, und daffelbe als abhängig von der felbständigen menschlichen Thätigkeit erscheinen laffen wurde, so betont Baulus in seinem Begriff der Gerechtigfeit aus dem Glauben die Form des göttlichen Urtheils als das Entscheidende für den Begriff selbst. Kommt es nämlich im Allgemeinen barauf an, daß im Christenthum Gerechtigseit von Gott her (δικαιοσύνη θεού, έκ θεοῦ) gewirft werde (2 Ror. 5, 21; Röm. 1, 17; 3, 21, 22; Phil. 3, 9), so erkennt Paulus, daß die Aufnahme des Stoffes der Gesetwerke dieser Bestimmung widersprechen, und daß in diesem Falle der Mensch der Urheber eigener Gerechtigkeit sein würde (Röm. 10, 3; Phil. 3, 9). Unter diefer Boraussetzung aber wird die Untersuchung zwei Aufgaben zu lösen haben. Einmal muß erprobt werden, daß Baulus die in der chriftlichen Gemeinde zur Erscheinung tommende Gottesgerechtigkeit überall, wo er fie berührt, in der Form des göttlichen Urtheils und in nichts Anderem. namentlich nicht in der realen Beränderung der Einzelnen durch den heiligen Geift begründet denkt. Zweitens muß festgeftellt werden, ob er einen diefer Form untergeordneten Stoff denkt. Denn es liegen Aussprüche bor, welche die Annahme begunftigen, daß Paulus als Stoff der durch Gottes Urtheil verliehenen Gerechtigkeit den Glauben sett, welcher in der alttestamentlichen Vorstellung unter der göttlichen Form des anerkennenden Urtheils die menschliche Form für die sittliche Handlungsweise bildet. Ans dere Aussprüche aber treten dieser Möglichkeit entgegen.

Es ift schon (S. 306) bemerkt worden, daß die Auffassung der Gottesgerechtigkeit unter der Bedingung des Glaubens als Wirkung göttlichen Urtheils im Allgemeinen sicher gestellt wird durch den parallel gehenden Gebrauch des Verbum dikaioûv nebst Ableitungen. Daß aber der vom Alten Testament her feststehende Sinn auch für diese Gruppe paulinischer Gedanken maggebend ift, wird durch Erklärungen verbürgt, welche absichtlich und unwillfürlich ben Sprachgebrauch begleiten. Abgesehen nämlich von der technischen Anwendung des Berbum, welche hier in Betracht fommt, ergiebt sich aus 1 Ror. 4, 4; Röm. 3, 4, daß dikaioûσθαι und κρίνεσθαι sich zu einander verhalten, wie Besonderes und Allaemeines. Innerhalb des Gedankenkreises, auf den es jett ankommt, ist einmal eykaleîv, gerichtlich anklagen, bem diκαιούν, dann κατάκριμα dem δικαίωμα entgegengesett (Röm. 8, 33; 5. 16). Endlich tritt als Erklärung der Formel δικαιούσθαι έκ πίστεως die Verbindung ein: λογίζεσθαι δικαιοσύνην χωρίς čorwy (Röm. 4, 6. 11), und dicfem Begriffe werden durch ein alttestamentliches Citat die Entlassung und die Nichtanrechnung der Sünden gleich gesetzt (B. 7. 8). Derfelbe Fall liegt in der Rede des Paulus zu Antiochia vor, welche die Apostelgeschichte mittheilt (Act. 13, 38. 39). Hier tritt als Erklärung von αφεσις άμαρτιών die Formel δικαιωθήναι από των άμαρτιών ein, und indem verneint wird, daß man die Freisprechung von den Sunden im mosaischen Gesetz, d. h. in deffen Opferinstitut er= reichen konnte, wird diese Wirkung an Chriftus geknüpft.

Die Gerechtsprechung durch Gott also, welche in der Bertündigung des Apostels enthüllt wird und in der christlichen Gemeinde zur Erscheinung gebracht ist (Köm. 1, 17; 3, 21), wird unter folgenden Merkmalen dargestellt. Sie ist durch die Inade Gottes begründet, Geschenk (Köm. 3, 24; 4, 16; 5, 15; Tit. 3, 7), indem eine Gerechtsprechung, welche sich auf Gesetwerke oder Gerechtigkeitswerke beziehen würde (Köm. 4, 4; Tit. 3, 5), das entegegengesetze Merkmal der Rechtsverpslichtung an sich tragen würde. Sie ist ferner bedingt durch den Glauben an Iesus (έκ πίστεως, δια πίστεως, πίστει, ἐπὶ τῆ πίστει, Gal. 2, 16; 3, 8. 24; Köm. 3, 26. 28. 30; 5, 1; Phil. 3, 9). Die Bezie-

hung des subjectiven Glaubens auf jene Person erklärt es vorsläufig, daß zugleich diese Person oder ihr Name als das objective Mittel mit der göttlichen Gerechtsprechung verbunden wird (Gal. 2, 17; 1 Kor. 6, 11; 2 Kor. 5, 21; Act. 13, 39), einmal sein Blut, d. h. sein Act des Sterbens unter dem Gesichtspunkte des Opsers (Köm. 5, 9). Die so bedingte und vermittelte Gerechtsprechung endlich bringt die Gläubigen in das gottgemäße Leben (Köm. 5, 18; 8, 10); eine Verbindung, welche durch den Gebrauch hervorgerusen wird, den Paulus von dem Saze des Habakut (2, 4) macht. Diesen nämlich construirt er gegen den ursprünglichen Sinn, welchen der Versasser des Habakut (S. 280), zu dem Gedausen, daß der aus Glauben Gerechte leben wird (Gal. 3, 11; Köm. 1, 17).

Der Zusammenhang dieser Meerkmale ist aber so weit noch nicht vollkommen deutlich. Denn die Bedingtheit der Gerecht= sprechung durch den Glauben an Jesus und die Vermittelung derselben durch seine Person können verschieden gedacht sein. Run führt die Bezugnahme auf das Vorbild des Abraham und auf die Formel aus Gen. 15, 6 (Rom. 4, 3; Gal. 3, 6) die For= mulirung herbei λογίζεται ή πίστις είς δικαιοσύνην (Röm. 4, 5-9). Der Sinn des alttestamentlichen Zeugnisses ift der, daß der Glaube Abrahams an die göttliche Berheiffung von Nachkommenschaft unter den Umständen, welche deren Erfüllung un= wahrscheinlich machten, von Gott beurtheilt worden sei als die Ausführung des göttlichen Willens in allen Beziehungen. Denn in diesem Sinne wird Noah als gerecht bezeichnet (Gen. 6. 9) und nicht anders kann jene Formel in Bf. 106, 30, 31 ver= standen werden, wo es von der Gewaltthat des Pinchas (Rum. 25, 12. 13) beißt, daß sie ihm zur Gerechtigkeit gerechnet wurde. Das Vertrauen auf Gott, welches Abraham übt, ift eine ber activen Gerechtigkeit gleichwerthige Function; der quantitative Abftand zwischen jener und diefer Leiftung wird für die Schätzung Gottes durch sein Urtheil aufgehoben. Nun trifft dieselbe Analogie auch in der Beschreibung des chriftlichen Glaubens durch Paulus ein. In Gegensate zum Bekennen (Röm. 10, 9) ist derfelbe eine geiftige Function; aus seinem Gegensate zu eidos (2 Kor. 5, 7) ergiebt sich, daß er eine vom sinnlichen Augenschein unabhängige Gewißheit ift; aus seinem Gegensage zum Zweifel (Röm. 4, 19. 20) folgt, daß er eine stetige Beiftesthätigkeit in derselben Richtung ift. Als solche kann er aber nur verstanden werden, wenn er nicht eine Art theoretischen Erkennens, sondern personliche Ueberzeugung mit Ginschluß bes Gefühls von dem höchsten Werthe Gottes, also Vertrauen auf Gott in hinsicht ber von ihm verbürgten geistigen Güter ist. Ferner richtet sich der chriftliche Glaube auf das Evangelium, und auf denjenigen, welcher im Evangelium als der offenbare Träger der göttlichen Gnade bezeichnet wird, nämlich auf Christus (Gal. 2, 16. 20; 3, 22; Rom. 3, 22, 26; Rol. 2, 5; Phil. 3, 9). Die personliche Uneignung des Evangeliums wird ferner wiederholt als Gehorfam gegen daffelbe oder gegen Chriftus dargestellt (2 Theff. 1, 8; 2 Kor. 10, 5; Köm. 10, 16; 15, 18; 16, 19). Also kann man nicht umhin anzunehmen, daß Paulus in der Formel ύπακοή πίστεως (Röm. 1, 5) den Glauben als eine Art des Gehorfams bezeichnen will. Der Genitiv nämlich muß im Sinne ber Apposition verstanden werden, da es unverständlich sein würde, eine subjective Function in die Abhängigkeit von einer andern zu stellen. Unter keiner andern Voraussetzung ift auch zu verstehen, daß der Glaube durch die Liebe wirksam wird (Gal. 5, 6). ist also der Gehorsam gemeint, welcher in specie der religiöse Glaube an Christus und an Gott ift, so wie Gott durch Christus sich offenbart. Man unterwirft sich im Glauben der Gnaden= verfügung Gottes, welche durch Christus wirksam, welche durch deffen Auferweckung sicher gestellt worden ist (Röm. 4, 24; 1 Ror. 15, 14); als ben Inhalt ber von ihm verfündigten Gnadenverfügung bezeichnet eben Baulus die Mittheilung der Gerechtigfeit von Gott her (Röm. 1, 17).

Nun wäre es ja möglich, daß Paulus den Glauben an Chriftus, welcher als eine Art von Gehorsam gegen Gott die Analogie zu der activen Gerechtigkeit behauptet, als das Object der Gerechtsprechung durch Gott gedacht habe, so daß Gott die gewissermaßen unvollständige, aber im Princip richtig gestellte Willensrichtung als die in ihrer Art vollständig entsaltete sittliche Bollfommenheit beurtheilen würde. Denn darauf würde das Borbild Abrahams, genau betrachtet, sühren. Indessen ist dieses nicht die Meinung des Apostels. Denn Köm. 4, 9 wird die der Genesis entlehnte Formel eben nur auf Abraham bezogen; und obgleich sie vorher V. 5 als allgemeine Regel auch in der Beziehung auf die Christen eingesührt worden war, so wird die

Absicht des Baulus, sie für dieselben im directen Sinne geltend zu machen, durch die Umstände ausgeschlossen. Sie wird nämlich. so wie sie ausgesprochen ist, zu der Formel λογίζεσθαι δικαιοσύνην modificirt: dieser Gedanke aber wird durch das hinzuge= fügte Citat als die Nichtanrechnung der Sünden erläutert, welche schon vorher durch die Formel dikaioûn ton doebh in Aussicht genommen ift. Daraus ergiebt sich aber die Abweichung, daß Baulus für die Chriften die göttliche Gerechtsprechung nicht als Urtheil über den Werth ihres Glaubens geltend machen will. Run ift auch das Object, worauf sich der Glaube bezieht, in dem Kalle Abrahams und in dem der Christen nur von einer beschränkten Vergleichbarkeit. Obgleich Paulus darauf ausgeht, auf diesem Bunkte die möglichste Anglogie zwischen beiden nachzuweisen, so gelingt ihm dieses nur in fünstlicher Weise. Er er= weitert das Vertrauen Abrahams auf die göttliche Verheißung von Nachkommenschaft unter den bekannten Umständen dahin, daß er an Gott als den Inhaber der Macht der Todtenerweckung acalaubt habe, da er und Sara ihrer Altersstufe gemäß so aut wie abgestorben waren; und er beschränkt den Glauben der Christen auf Gott als den Urheber der Auferweckung Chrifti, obwohl er sogleich hinzufügt, daß sein Sterben und seine Auferwedung die constitutive Beziehung auf Sündenvergebung oder Rechtfertigung behaupten. Dieses aber ift ein Umstand, welcher die Bergleichbarfeit des Glaubens Abrahams und des driftlichen einschränkt. Durch den Inhalt des 4. Cavitels des Römerbriefes ift also nichts weniger klar gestellt, als daß Paulus den Glauben an Christus als den Stoff oder das Object des göttlichen Urtheils der Rechtfertigung ansieht. Deshalb ift auch in der Formel, welche sonst, abgesehen von der Vergleichung mit Abraham üblich ift, regelmäßig der Glaube an Chriftus nur als die subjective Bedingung des göttlichen Urtheils durch die Prapositionen ek und dia bezeichnet. Dieser Gedankenverbindung also ift der Sat übergeordnet, daß die Rechtfertigung von Gott her in Christus ober in dem Ramen Chrifti erfolgt. Denn wegen diefer objectiven Vermittelung des göttlichen Urtheils ist die Geltung desfelben für den Menschen daran geknüpft, daß fie durch den Glauben sich der Berson Christus unterordnen. Nun hat jene Formel δικαιωθήναι έν Χριστώ (Gal. 2, 17), in der Zusammenfassung mit λογίζεσθαι δικαιοσύνην (Röm. 4, 11), der lutherischen und reformirten Theologie den Anlaß zu der Wendung gegeben, daß die Gerechtigfeit Chrifti ber Stoff fei, über welchen das göttliche Urtheil in der Art ergehe, daß es dieselbe als Werthprädicat auf den Glauben der Menschen bezieht. Die Gerechtigkeit Chrifti werde dem Sunder unter der Bedingung feines Glaubens durch göttliches Urtheil angerechnet oder geschenkt. Indeffen ift biefe Combination durch den Sprachgebrauch des Paulus weder direct oder indirect sicher gestellt. Denn Röm. 5, 16. 18 bezeichnet δικαίωμα beidemale den Urtheilsspruch Gottes, der an der Gnadenoffenbarung Christi haftet, ohne daß die genauere Art dieser Ber-

bindung angedeutet würde.

Wird endlich die Vermittelung der göttlichen Gerechtsprechung durch Christus speciell an den Opferwerth seines Todes ge= fnüpft (Röm. 5, 9), so dient zur Feststellung der Ansicht des Paulus nichts mehr als der Sinn, welcher aus der Stelle Röm. 3, 24—26 sich ergeben hat, und welcher durch die Ausführung in Cap. 5, 15-19 controllirt wird (S. 173. 240). Die öffentliche Ausstellung Christi am Kreuz, in welcher Paulus das Rusammenwirken der Merkmale erkennt, unter denen Christus der Träger der göttlichen Gnadengerechtigkeit und zugleich vollkommenes Sündopfer ist, vermittelt und verbürgt die Wirkung der Gnade Gottes zur Gerechtsprechung der an Chriftus Glaubenden, als das zweckmäßige Mittel nach der Analogie der Bedingungen des alttestamentlichen Sündopfers. Deshalb "find wir gerecht gesprochen in dem Opferblut Chrifti". Durch die Uebertretung Abams sind gemäß einem verdammenden Urtheil Gottes alle natürlichen Nachkommen desselben dem Tode verfallen, und, sofern der Tod das Rennzeichen des Sündenstandes ist, sind sie durch den Act des Ungehorsams Adams als Sünder für das Urtheil Gottes hingestellt, auch wenn beim Mangel des Gesetzes in der Epoche vor Mofe ihre Sunde nicht die Form der llebertretung wie bei dem Stammvater hat. Im Gegensatz dazu haftet an dem Gehorfam Chrifti, welcher den Werth feiner Aufopferung im Tode ausmacht, aber auch in ihm den Träger der Gnade Gottes erfennen läßt, das dikaiwua, das Urtheil, durch welches Gott Viele gerecht spricht, so daß sie in Leben versetzt und dadurch zugleich dem Tode entzogen werden. In dem abschließenben Sat: ούτω καὶ διὰ τῆς ὑπακοῆς τοῦ ένὸς δίκαιοι κατασταθήσονται οί πολλοί (B. 19), ist ausdrücklich wieder das göttliche

Urtheil als der Grund des Vorganges vorbehalten (Jak. 4, 4). Das Kuturum in dem vorliegenden Sate aber weist auf nichts weniger als auf den Moment des Weltgerichtes, sondern drückt aus, daß die Analogie dieses Sates mit der vorangeschickten Behauptung zugleich den Sinn einer richtigen Folgerung aus derselben hat. Dieser Gebrauch des Kuturum erscheint im Briefe an die Römer nicht nur in der folgernden Frage τί οὖν ἐροθμεν; und ähnlichen Formeln (3, 5; 4, 1; 6, 15; 8, 31; 9, 19. 20; 11, 19); fondern auch in analogen Verbindungen, deren blos logischer Werth aus dem Zusammenhange erhellt, welcher die real futurische Beziehung ausschließt (3, 30; 6, 5. 8; 10, 14. 15). Paulus also spricht in dem Schlußsate 5, 19 als gegenwärtige Thatsache aus, daß in dem Gehorfam Christi, welcher in seinem Todesopfer culminirt und seinem Sterben den Opferwerth verleiht, in welchem zugleich die Gnade Gottes immanent ift, das Urtheil Gottes wirksam ist, durch welches die an Christus Glaubenden als Gerechte eingesetzt werden. Diefer Sat ift ebenso gebildet wie der entsprechende Vordersat über Adam: durch Vermittelung des Ungehorsams des ersten Menschen sind deffen Nachkommen, indem der Tod über sie verhängt wurde, als Sünder dargestellt worden. Sie sind nämlich im eigentlichen Sinne, d. h. durch eigene That nicht Sünder. Indem aber der Tod über sie verhängt wurde, der regelmäßig das Kennzeichen vorhandener Sünde ist, so hat Gott die Menschen, welche im activen Sinne nicht Sünder waren, durch ihre Unterwerfung unter den Tod als Sünder dargestellt. Bei diesem wie dem anglogen Gedanken des Nachsates von B. 19 hat man nur noch eine Beziehung zu ergänzen. Das κατασταθήναι erfolgt in beiden Fällen durch das Urtheil Gottes, aber auch für das Urtheil Gottes. Die Genoffen Chrifti, welche Gott durch deffen Bermittelung gerecht spricht, find nach dem Urtheil keines andern Subjects gerecht. Darauf kommt es aber auch nicht an. Denn auch für den Bordersatz gilt die gleiche Bedingung. Die Menschen, welche nur wegen ihrer Abstammung von Abam, ohne eigene Verschuldung dem Verhängniß des Todes durch Gott unterliegen, welches eigentlich nur der activen Sünde gilt, werden dadurch von Gott für sein eigenes Urtheil als Sunder hingestellt, obgleich kein anderer sie dafür erkennen wird.

Mit dem Inhalt des soweit festgestellten Begriffes der Ge-

rechtigkeit aus dem Glauben find noch die Beilswirfungen zu vergleichen, welche die anderen Schriftsteller des Reuen Testaments an die Vorstellung vom Opfertode Chrifti fnupfen; denn es hat sich (S. 214) ergeben, daß auf diesem Gebiete die Aussprüche des Paulus, mit Ausnahme des Briefes an die Epheser, in einem weniger nahen Berhältniffe zu bem altteftamentlichen Begriffe vom Opfer ftehen, als die der Anderen. Der Magstab für diesen Abstand ift auch seitdem flar geworden; er liegt darin, daß Baulus in dem Begriffe ber Gerechtsprechung, den er mit dem Opferwerthe Chrifti in Berbindung fest, fich dem pharifaischen Sprachgebrauch anbequemt hat, welcher die im alten Tefta= ment abgestuften Ordnungen des religiösen Lebens in einander schiebt. Wären nun nicht für Paulus die Begriffe des Gerecht= fprechens und der Sundenvergebung fynonym, fo murbe eine Ausgleichung zwischen ihm und den Anderen in der Auffassung der Beilswirfungen des Opfertodes Chrifti nicht erreicht worden fein. Dieselbe besteht in dem Ergebniß, daß die Anderen vorherrschend die allgemeine Wirkung des Opfers als der "hinzuführung zu Gott" auch an das Opfer Chrifti knüpfen, Paulus hingegen die besondere Wirkung des Sündopfers, die Nichtanrechnung der Sünden, bei ber durch das Opfer Christi vermittelten Verbindung der Gemeinde mit Gott vergegenwärtigt. Der Hebräerbrief, welcher beide Betrachtungsweisen neben einander darbietet, macht es deut= lich, daß die Specialität der Sündenvergebung oder Gerecht= sprechung im Sinne des Paulus sich der allgemeinen Wirkung der Hinzuführung zu Gott unterordnet, wenn vorausgesett werden darf, daß Baulus nicht aller Fühlung mit der alttestamentlichen Opferidee entbehrt. Aber eben diefe Boraussetzung muß gerade an dem Berständniß des Begriffs der Gerechtsprechung erprobt werden, der nicht in dem alttestamentlichen Begriff vom Opfer begründet und in dem verwandten Sprachgebrauch nicht heimisch ist.

Ich kann mich nicht auf den Epheferbrief berufen, um zu beweisen, daß die Opferwirkung der Hinzusührung zu Gott dem Paulus nicht unbekannt war (2, 18). Denn der Brief verräth auch in der Hinficht eine Abweichung von dem Sprachgebrauche des Paulus, daß in ihm anstatt δικαιούσθαι έκ πίστεως in gleichem Sinne der Satz eintritt: τη χάριτί έστε σεσωσμένοι δια της πίστεως — οὐκ έξ έργων (2, 8, 9). Der Brief dient

also nicht dazu, um die Vermittelung zwischen den Begriffen der Sinzuführung zu Gott und ber Gerechtsprechung als Wirkungen des Opfers Chrifti nachzuweisen. Bielmehr ift zu erwägen, unter welcher Bedingung überhaupt jene allgemeine Wirkung des Opfers im alttestamentlichen Sinne vorgestellt werden konnte. Die priefterlichen handlungen, durch welche die Gaben vor das Angeficht Gottes gebracht wurden, hatten ihren Werth durch die amtliche Auszeichnung der Briefter, durch die Fehllofigfeit der Gaben, durch die Correctheit der Verrichtungen. Aber diese Werthbeftimmungen galten nach Maßgabe der Privilegirung der Priefterfamilie durch Gott und nach Maggabe göttlicher Vorschriften, im letten Grunde gemäß ber Bundesgnade Gottes gegen bas von ihm erwählte Bolf. Alle bie priefterlichen Sandlungen alfo, durch welche die Gaben in die Nähe Gottes gebracht, und zugleich in jymbolischer Beise auch die Personen, für welche das Opfer erfolgt, vor das Angesicht Gottes gestellt werden, haben ihren Abschluß in der Boraussetzung, daß Gott unter diefen Bedingungen sich die menschlichen Bundesgenoffen will nabe tommen laffen. Der göttliche Segen, welcher ben gesetmäßigen Opferhandlungen entspricht, ist also nicht die Wirkung dieser Ursachen, sondern ist unter der Bedingung der vorgeschriebenen Sandlungen in der all= gemeinen Gnade Gottes gegen das Bundesvolk begründet, welche diese Bedingungen vorschreibt, um sich im einzelnen Fall zu bewähren. Die Opferhandlungen verändern diejenigen, für welche fie ausgeübt werden, weder materiell noch moralisch, sondern sie dienen nur dazu, die beftimmungsmäßige Nähe des Eigenthums Gottes in jedem einzelnen Falle zu verwirklichen. Der eigentliche Grund biefes im einzelnen Falle erreichten Erfolges ift aber immer der allgemeine Wille Gottes, daß das ifraelitische Bolk fein Eigenthum fei; benn berfelbe ift auch ber Brund ber Borschriften, durch deren Ausführung im Opfer die Bundesgenoffen in die Nähe Gottes gestellt werden. Nun ift das synthetische Urtheil die Form jedes Willensactes, also auch die Form jedes schöpferischen Willensactes Gottes. Die Wirkung der gesetlichen Opfer zur hinzuführung der Bundesgenoffen zu Gott wird alfo richtig nur vorgestellt in der Beziehung des göttlichen Urtheils, daß die Fraeliten sein Gigenthum sein follen, auf den einzelnen Fall, in welchem geopfert wird. Diefes Urtheil als Grund ber gesammten Gesetzgebung ift auch die werthgebende Form für die priefterlichen Handlungen, welche dem Gesetze gemäß die Geltung dieses Urtheils für den einzelnen Fall erstreben.

Demgemäß fteht bie Gedankenbildung bes Paulus, welche untersucht wird, feineswegs in einem Migverständniß jum Thous der alttestamentlichen Opferidee. Es ist vielmehr in der voll= ftändigsten Analogie zu berselben, daß die Gnadengerechtigkeit Gottes unter der Bedingung des vollendeten Gundopfers Chrifti sich in dem Urtheile wirksam erweist, daß die an Christus glau= bende Gemeinde für Gott gerecht ift, oder daß beren Gunden vergeben find und fein Sinderniß der von Gott durch Chriftus beabsichtigten Gemeinschaft bilden. Gine Schwierigkeit für das Berftändniß dieses Gedankens wird immer nur theils badurch hervorgerufen, daß man diesen Begriff der "Rechtheit für Gott" nicht unterscheidet von der felbst erworbenen moralischen Qualität, theils badurch, daß man jenes Prädicat ursprünglich auf den einzelnen Gläubigen als folchen bezogen bentt. Diefe Auffaffung ist schon (S. 160) als unberechtigt zurückgewiesen worden. Gegen Die Bermischung der beiden gleichnamigen Begriffe von Gerechtig. feit ift durch das jest ermittelte Ergebniß zu entscheiden, daß die Gerechtigkeit aus dem Glauben nichts mehr und nichts weniger als ein Verhältniß der Congruenz der Christen zu Gott bedeutet, welches, weil es auf dem Urtheil Gottes beruht, einen wirklichen Werth in sich schließt, der allem Werthe des Glaubens oder bes zugleich gewirkten gottgemäßen Lebens vorausgeht und den= selben erft möglich macht. Beftimmungsmäßig zieht die Gerecht= fprechung in den Gundern, die durch ihren Glauben gu der Bemeinde Chrifti gehören, das Leben nach fich, diejenige dem leben= digen Gott analoge Qualität, durch welche der Unterschied der Gläubigen gegen das vorher waltende Todesverhängniß ent= schieden ift (Röm. 8, 10); aber der Gedanke, daß die Gemeinde der Gläubigen im Namen Chrifti Gott recht ift, schließt das Merkmal einer effectiven sittlichen Beränderung der Einzelnen als folcher nicht in sich. Jener Gedanke ift jedoch ohne diese Zuthat in sich widerspruchlos, als Ausbruck einer Willensbestimmung Gottes. Nun beweift biefer Zusammenhang ber Gedankenbildung bes Paulus, daß er fich mit berfelben von den übrigen Schrift= ftellern des Neuen Teftaments fachlich feineswegs entfernt. Denn die Sinzuführung zu Gott, die Beiligung, die Reinigung des Gewiffens, die Erwerbung zum Gigenthume, welche als Wirkungen des

Opfers Christi ausgesprochen werden, bedeuten sämmtlich nichts Anderes als bie Begründung eines congruenten Berhältniffes der Sunder in der Gemeinde Chrifti zu Gott. Ja der Bebraerbrief bietet in einer Hinsicht eine specielle Barallele bazu, daß Baulus den sonst sehr reell gemeinten Begriff der Gerechtigkeit, ben er ja übrigens festhält, baneben in jene ideelle Bedeutung umgeprägt hat. Denn einerseits fest der Begriff redeiouv die active sittliche Bollfommenheit poraus, und bedeutet unter dieser Voraussetzung die Berleihung der Weltstellung, welche biefer Bollfommenheit ent= spricht (Hebr. 11, 40; 12, 23; 2, 10; 5, 9; 7, 28), gerade so wie der ursprüngliche Gebrauch von dikaioûr (S. 285) gemeint ist; baneben aber wird die Wirfung des redeiou, indem sie von den alttestamentlichen Opfern verneint wird, an das Opfer Christi geknüpft (7, 19; 9, 9; 10, 1. 14), in keinem andern Sinne als dem der ideellen Congruenz mit Gott, welche zugleich mit apiazeiv ausgedrückt ift (S. 216).

Die Vergleichung der paulinischen Idee von der Rechtferti= gung durch Chrifti Opfer unter der Bedingung des Glaubens mit dem Anschauungsfreis des Betrus und des Sebräerbriefes führt allerdings in Giner Beziehung zur Feststellung eines eigen= thumlichen Abstandes. Durch die Ausgestaltung jener Idee hat Baulus den Schwerpuntt der driftlichen Gefammtanschauung verschoben. Gene beiden Apostel nämlich entwerfen den Zusammenhang des heilsmäßigen Lebens in demfelben Schema der Hoffnung, in welchem sich die Frommigkeit der Pfalmisten zur Darstellung bringt. Sofern sich dieselben in der Gegenwart burch die Verfolgungen und Leiden gehemmt und zum Zweifel an Gottes Fürsorge versucht finden, so suchen sie die gunftige Entscheidung über ihre Gerechtigkeit und die Befreiung von den Uebeln in der Zufunft. Ihr gegenwärtiger Glaube an den Gott ihres Beiles spitt fich immer zu der Hoffnung auf ihn, auf die von ihm erst zu erwartende Hilfe zu (1 Petr. 3, 5). Demgemäß erkennt auch Betrus den religiöfen Lebenszustand, der durch die Auferweckung Chrifti bervorgerufen ift, in der Hoffnung auf die himmlische Heilsvollendung (1, 3. 4), als der Hoffnung auf Gott (1, 21), der dieselbe vollziehen wird. Aber weil die Hoffnung auch das gegemvärtige religiöse Verhalten beherrscht, und weil umgekehrt das Vertrauen auf Gott sich schon in der Gegenwart bewähren muß, wenn es mit Recht in die Zufunft reid,t, so kommt

auch die nioris in Betracht, als die Function, durch welche man in der Bestimmung zum himmlischen Beil bewahrt, welche in dieser Beziehung durch die Verfolgungen erprobt wird, in welcher man der überwältigenden Macht derfelben Widerstand (1, 5. 7. 9; 5, 8. 9). Dieses gegenwärtige Bertrauen gilt bem Gott, den man als Bater anruft (1, 17. 21); als folchen aber hat Gott fich bewährt, indem er durch Chriftus die Erwählten berufen und erlöst hat (1, 15. 18. 19), so daß sie darum auf Gott vertrauen, wie fie wegen der Auferweckung Chrifti auf Gott hoffen (1, 21). Allerdings wird in diesem Zusammenhange nicht die Formel des Glaubens an Chriftus oder des Bertrauens auf seinen Opfertod gebildet; auf ihn reflectirt Betrus erft, fofern der auferweckte Chriftus die Bürgschaft der Heilsvollendung als der zukunftige Helfer auf sich nimmt (1, 7. 8. 13). Allein die Brämiffen zu der von Baulus vollzogenen Combination find in diefer Gedankenreihe des Betrus enthalten. In der Combination des Paulus ist jedoch der Schwerpunkt der Anschauung vom Christenthum aus ber Butunft in die Bergangenheit verlegt; dieses war nöthig, weil die pharisäische Verfälschung des Christenthums, welche dem Baulus entgegentrat, sich für eine Berftärkung der Hoffnung auf das zukünftige Beil ausgab (Act. 15, 1). Derselben konnte nur dadurch vorgebeugt werden, daß die Gründung der chriftlichen Gemeinde fo gedeutet wurde, daß sie die pharifäische Gesetzerfüllung ausschlieft. In diesem Sinne wird das Bertrauen auf Gott im Allgemeinen zu dem Glauben an die Gnade besselben zugespitt, welche in der Person Chrifti wirksam, insbesondere die Bedeutung seines Opfertodes beherrscht. und schon deswegen als Glaube an Christus selbst vorgestellt werden konnte. Davon wird dann durch Baulus die Soffnung abhängig gemacht.

Der Hebräerbrief gehört im Allgemeinen auf die Seite des Petrus, da er ebenfalls die Hoffnung als das Ganze der chrift-lichen Religion darstellt (3, 6; 6, 11. 18; 7, 19; 10, 23). Aber da er die Auferweckung Christi in dessen Opfer einschließt, durch welches der neue Bund gestistet ist, so nähert er sich in demselben Waße dem Paulus, als er hierin von Petrus abweicht. Nun gilt für die Anschauungsweise dieses Briefes dasselbe, was dei Petrus sich ergab, daß die zukünftige Heilsvollendung sich auf die Gegenwart ressectivt; die Christen schmecken schon

jett die zukunftige Heilsgabe (6, 4), und das geschieht durch den Glauben, das Vertrauen auf Gott (6, 1), welches die gegen= wärtige Gewißheit der gehofften Güter ist (11, 1). Deshalb ist der Glaube ebenso gut wie die Hoffnung die Function des Zutrittes zu Gott (10, 22 vgl. 7, 19), und auch die Aufrechterhal= tung des Glaubens führt zur Aneignung der verheißenen Beilsvollendung (6, 12; 4, 3; 12, 2). Run hat aber der Glaube noch einen weitern Spielraum als den der gegenwärtigen Bewißheit der verheißenen und gehofften Güter; er ift die unmittelbare Ueberführung von den nicht finnenfälligen Zusammenhängen des göttlichen Wirkens, und zwar im weitesten Umfange. Namentlich wird die Weltschöpfung und die Vergeltung, d. h. die Weltleitung durch Gott als Object des Glaubens angeführt, und alle Proben des Glaubens der Frommen im Alten Testament ordnen sich die= fem Gesichtspunkt unter. Sollte nun der Verfaffer des Briefes Auskunft darüber geben, unter welcher subjectiven Bedingung wir durch das Opfer Chrifti geheiligt und vollendet seien, fo konnte er nichts Anderes in Betracht ziehen als das Vertrauen auf Gott, welcher die unsichtbaren Beziehungen der sinnenfälligen Erschei= nungen des Todes Chrifti so geordnet hat, daß die Gemeinde sich deshalb in dem neuen Bunde mit ihm befindet. Also auch dieses Document des im Allgemeinen vorpaulinischen Chriftenthums bietet Die Prämiffen zu dem Gedanken von der Rechtfertigung burch ben Glauben. So individuell auch das Gepräge diefer Combination ift, fo febr die unübertragbaren Erfahrungen des Baulus in fei= nem Umschwunge bom Pharifaismus zum Chriftenthum und fein Rampf gegen die falschen Brüder dazu mitgewirtt haben, daß er dieje Formel als den Ausdruck des allgemeinen Evangeliums gebildet hat, so ist er doch dabei in der richtigen Consequenz zu dem verfahren, was in der gemeinsamen Beurtheilung des Todes Christi als des vollendeten Opfers angelegt war. Die Individua= lität seiner Lehrbildung steht also nicht abseits von dem Christen= thum der anderen Männer des Neuen Testaments, sondern ent= wickelt dasselbe zu dem Ausdruck, welcher nothwendig wurde, um dem specifischen Fehler der sittlichen Religion, den Jesus bekämpft hatte, die Möglichkeit der Geltung in der chriftlichen Gemeinde abzuschneiden (S. 307).

Unter den bisher nicht speciell beachteten Stellen Paulinischer Briefe, in benen die Rechtfertigung aus dem Glauben oder in

Chriftus berührt wird, ift die Mehrzahl taum Migdeutungen ausgesett. Gal. 2, 16. 17 wird die Rechtfertigung in Chriftus als der Zweck des Glaubensentschlusses oder eines darin ausgedrückten Strebens dargeftellt, von dem Standpunkte aus, daß Paulus zu der schon auf die Rechtfertigung gegründeten Gemeinde der Gläubigen hinzugetreten ift. 2 Ror. 5, 21 empfängt die Gemeinde das Pradicat Gottesgerechtigkeit auf Grund deffen, daß Chriftus in seinem Sterben jum Sunder gemacht ift. Es ift oben (S. 175) erörtert worden, daß dieser Zusammenhang die Erganzung durch die Opferidee erfordert, um verständlich zu fein. Im Romerbrief sind die Beziehungen des Begriffs in Cap. 8, 33; 9, 30. 31; 10, 3-10 flar. Die aoristische Form bes Sates 8, 30 und alle umgebenden Aoriste setzen auch die bezeichneten Wirkungen Gottes nicht in die Vergangenheit (benn dem widerstrebt die nothwendige Beziehung von edoxade auf die Zufunft), sondern feten fie aus jeder befondern Zeitdimenfion heraus. Diefe Morifte entsprechen dem hebräischen Berfectum, welches den Verbalbegriff ohne unterschiedene Zeitbeziehung darftellt. Cap. 8, 10 fordert der parallele Bau der Säte, daß δικαιοσύνη, auch ohne den Zusat του θεού als die Gerechtsprechung verstanden werde; daffelbe folgt 5, 21 aus der vorangeschickten Gedankenreihe. Cap. 3, 30 steht das Berbum dikaioûv mit Rücksicht auf die gegenwärtig in der Gemeinde vorliegende Erfahrung, und nur deshalb im Futurum, um die Gerechtsprechung von Beiden wie Juden als Folgerung aus der Einheit Gottes erscheinen zu laffen (S. 328). Jedoch bietet 1 Kor. 6, 11 Schwierigkeiten dar. Unbegreiflich freilich ift, wie man έδικαιώθητε hier von der Berleihung der fittlichen Gerechtigkeit verstehen foll. Das Berbum tommt niemals in diesem Sinne por, und eine Ausfage diefes Inhaltes wurde einen wunder= lichen Widerspruch gegen das kurz vorhergehende Urtheil (B. 8) bilden, daß die angeredeten Personen Unrecht begehen. Die Berbindung εδικαιώθητε εν τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου 'Ιησοῦ ift in Uebereinstimmung mit Gal. 2, 17; 2 Kor. 5, 21; Rom. 5, 9 davon zu verstehen, daß die Leser durch Chriftus, an den fie glauben, in das rechte Berhältniß ju Gott verfest find, welches fie zum Guten verpflichtet und fo von der ehemaligen Lafterhaftigkeit unterscheidet. Allein nun ist noch hinzugefügt: kai ev τῷ πνεύματι τοῦ θεοῦ ἡμῶν. Auch diese Artbestimmung auf das Bort έδικαιώθητε zu beziehen, nimmt Hofmann mit Recht Unftand;

denn dieses mag ben Bertretern des römischen Lehrbegriffs paffend erscheinen, es hat aber keine Analogie in dem Baulinischem Sprachgebrauch. Indessen wird durch den Vorschlag Hofmann's, die beiden Modalbestimmungen von B. 11 abzutrennen, und fie mit πάντα μοι έξεστιν in B. 12 zu verbinden, dem Baulus ein directer Verstoß gegen die Logit untergeschoben. Sollte Paulus wirklich ber von ihm gerügten Ungerechtigkeit ber Lefer ben Sat gegenübergeftellt haben: Im Namen Chrifti und im heiligen Geifte fteht mir alles frei, - so hätte er hiemit schon den Maßstab für die Beschränkung der Freiheit des Sandelns bemerklich gemacht, und durfte dann nicht fortfahren: aber nicht alles ist zweckmäßig und: aber ich foll meine Selbständigkeit nicht einbufen. mehr muften diese Gedanken als Folgerungen angeknüpft worden sein: deshalb steht mir nicht frei, was nicht gemeinnützig und was die Selbständigkeit meines Charafters bedroht. Baulus nicht, wie es ihm von Hofmann zugetraut wird, direct unlogische Satverbindungen gebildet, so hat er die beiden Modal= bestimmungen nicht zu dem folgenden Sate conftruirt. Schwierigkeit in B. 11 kann aber nicht beseitigt werden ohne die Unnahme einer durch die rhetorischen Umstände des Sates herbeigeführten Ungenauigkeit in der Wortstellung. Die drei auf ein= ander folgenden Berba, welche durch die dreimalige Wiederholung von alla einen starten Nachdruck empfangen, bezeichnen im Zusammenhange mit dem Vorhergehenden folche Eigenschaften der Chriften, an welchen erkannt wird, daß diefelben bestimmungsmäßig nicht mehr in lafterhafter Willensrichtung begriffen find. Abgesehen von ben Modalbestimmungen sind nun die drei Berba fo geordnet, daß vom Nähern zum Entferntern aufgeftiegen wird. Denn die symbolische Abwaschung der Sünden im Acte der Taufe (Act. 22, 16) fest die Heiligung, d. h. die effective Einreihung in die Gemeinde als Act Gottes, dieser die Gerechtsprechung in dem göttlichen Acte der Gründung der Gemeinde voraus. Der rhetorische Schwung dieser drei Sätze erforderte nun einen die Stimmung fixirenden Abschluß, um so mehr, wenn auf ein neues Thema übergegangen werden sollte. In diesem Sinne Baulus den Gedanken durch Sinzufügung der beiden Modalbestimmungen rhythmisch ausklingen laffen. Wenn nun die zweite derfelben zwar nicht zum letten, aber gerade zu dem vorletten Berbum fachgemäß paßt, fo ift die logisch ungenaue Stellung derselben aus einem nachträglichen Entschluß des Paulus zu erklären, auch den Begriff der passiven Heiligung in seiner Art vollsständig zu bezeichnen. Hierin bietet der vorliegende Satz einen Fall von Chiasmus dar, mit welchem im Briese an Philemon B. 5 zu vergleichen ist. Demgemäß wird der Gedanke der Gerechtsprechung durch das letzte Glied des Satzes gar nicht afficirt.

Endlich wird eine Migdeutung Diefes Begriffes burch bie Satstellung im Briefe an Titus 3, 4-7 hervorgerufen. Bunachft schließt diese Stelle keine Anspielung auf den Ritus der chrift= lichen Baffertaufe in sich, deutet also dieselbe auch nicht auf die Mittheilung bes erneuernden beiligen Geiftes. Bei bem Märtyrer Justinus heißt zwar λουτρόν das, was im N. T. βαπτισμός genannt wird; aber παλιγγενεσία bezeichnet nicht die active Er= neuerung oder die paffive Wiedergeburt des Ginzelnen, sondern den erneuerten Gesammtzustand der Welt (Mt. 19, 28); und das Bab, welches bazu gehört, ift ebenso wie Joh. 3, 5 eine Anspielung auf Ezechiel 36, 27-36. Bahrend nun der Prophet die Biederherstellung der Ffraeliten darauf begründet, daß Gott reines Baffer über sie sprengt, ihnen einen neuen Geift verleiht, endlich seinen göttlichen Geift in ihre Bruft giebt, so find in ber vorliegenden Stelle Diefe brei Acte in zwei Mittel ber Rettung burch Gott zusammengezogen, die Waschung, welche zum neuen Lebens-Buftand gehört, und bie Erneuerung durch den heiligen Beift. Indem für den lettern das folenne Pradicat der Ausgießung durch den Retter Jesus Chriftus nach Joel 3, 1 hinzugefügt wird, so ist beutlich, daß die beiden neben einander ausgesprochenen Mittel als Bild und als Sache identisch find. Die Rettung in ben neuen Gesammtlebenszustand, welchen Gzechiel in Aussicht geftellt hat, ift gemäß ber Barmherzigkeit Gottes erfolgt, und zwar in der Mittheilung des erneuernden heiligen Geistes durch Jesus Chriftus, welcher sich darin als den Retter bewährt hat. Für bie Erklärung bes angefügten Finalfages fommt es nun barauf an zu entscheiden, ob ίνα κληρονόμοι γενώμεθα sachlich über den Umfreis der vorher bezeichneten Rettungsthat hinausliegt oder nicht. Im erstern Falle würde das Participium δικαιωθέντες

<sup>1)</sup> Derselbe Antrieb, welcher dieser Figur zu Grunde liegt, ift wirksam, wenn auf eine adversative Satverbindung ein Grund für das erste Glied derselben solgt, wie 1 Kor. 1, 18. 19; 2, 14—16.

τη έκείνου χάριτι mit bem Sate έξέχεεν sich sachlich becken. Wenn aber γενώμεθα κληρονόμοι sich mit έξέχεεν sachlich deckt und nur formell über diesen Gedanken fortschreitet, so ift mit δικαιωθέντες etwas nachgeholt, was fachlich vor έξέχεεν statt= gefunden hat. Run ift durch den gesammten Sprachgebrauch das Borurtheil begründet, daß die Gerechtsprechung durch die Gnade Chrifti nicht identisch ift mit der Mittheilung des heiligen Geiftes durch denfelben. Andererseits ist in den alttestamentlichen Berhältniffen, welche hier als Vorbild dienen, die Rettung des Volkes aus Negypten und seine Ginsetzung in das Erbland in der abttlichen Absicht identisch. Wenn die vorliegende Stelle hienach beurtheilt wird, so muß die barmbergige Rettung durch die Mit= theilung bes heiligen Geiftes und ber baran gefnüpfte Zweck ber Einsetzung in ben Erbbesitz in einer birecten Continuität gedacht sein, welche durch keine Angabe eines neuen Mittels unterbrochen wird. Denn die Einsetzung in den Erbbefitz ift nur die positive Bollendung ber Rettung, fei es aus Aegypten, fei es hier aus dem Sündenftande. Besteht aber bie Rettung aus dem Sünden= stande in der Mittheilung des erneuernden heiligen Geistes, so ift durch die parallelen Aussprüche des Paulus entschieden, daß die Eigenschaft des Erben mit ber Gotteskindschaft gleichgeltend ift, diese aber mit dem Befitze des göttlichen Geiftes Busammentrifft (Gal. 4, 6. 7; Röm. 8, 14-17). Also ist auch in dem vor= liegenden Sate die Ginfetzung in die Gigenschaft des Erben und die Ausgießung des heiligen Geiftes durch Chriftus nur als formell verschieden gedacht, sachlich aber zusammengefaßt. ift die Stellung der Geretteten als Erben an dem Merkmal der Hoffnung des ewigen Lebens erkennbar, weil auch der Rettungs= ftand in dem Befite biefer Hoffnung besteht (Rom. 8, 24), und weil die noch so werthvolle Qualität des von der Gunde frei geftellten Lebens der Erben im driftlichen Sinne ihre Bollendung in der Zukunft erwartet (8, 17). Alfo liegt der Inhalt des Finalsates nur formell über die Ausgießung des Geistes auf die Gemeinde durch Chriftus hinaus; fachlich ift die Ginfegung der Christen als Erben, unter dem Merkmal der Soffnung auf das ewige Leben, mit jenem Acte identisch. Hiedurch ist bewiesen, daß δικαιωθέντες eine Wirkung Christi bezeichnet, welche der von ihm vermittelten Ausgiegung des heiligen Geistes vorher= geht. Das Berhältniß zwischen benfelben ift bemjenigen gleich,

welches 1 Kor. 6, 11 zwischen έδικαιώθητε und ήγιάσθητε obwaltet.

37. Paulus versteht unter der Rechtfertigung aus dem Glauben das Grundverhältniß, in welches Gunder in der chriftlichen Gemeinde zu Gott gesetzt sind. Dieselbe ift gemäß der Gnade und Gerechtigfeit Gottes durch die Bermittelung bes im Todesopfer vollendeten Gehorsams Christi in Diesem Berhältniffe gegründet worden, und wird in demselben erhalten durch die Kraft seines aus dem Tode wiederhergestellten Lebens. Denn mo mare die Glaubensgerechtigkeit in die Erscheinung getreten (πεφανέρωται Röm, 3, 21), wenn nicht in dem Bestehen der chriftlichen Gemeinde? Die Rechtfertigung ist gleichbedeutend mit Sündenvergebung, inbem die Sünden des frühern Lebenszustandes von Gott nicht mehr als Hinderniß der jett obwaltenden Congruenz der Gemeinde beurtheilt werden, welche durch sein Urtheil eben in der Bermittelung durch Chriftus festgestellt ift. Um nun die Folgerungen gu verstehen, welche im Briefe an die Römer an jenen Gedankenkreis angefnühft werden, muß man einen Eindruck davon haben, daß die gesammte Erörterung des Gegenstandes von der höchsten religiösen Begeisterung getragen ift. Natürlich find die Ausleger des Briefes burch ihre pflichtmäßige Sorge um das Verständniß der einzelnen Sätze und Wörter nicht immer geeignet, auch den Sinn für jene Eigenthümlichkeit der Schrift zu wecken oder wach zu erhalten; und die dogmatische und polemische Benutung derselben, an welche wir Evangelischen von Jugend auf gewöhnt werden, ift der directe Anlak dazu, die Aufmerksamkeit auf den individuellen Charakter Dieses Briefes zu ersticken. Wem es jedoch gelingt, bei der Lesung desselben sich der Decke zu erledigen, welche aus verkehrten Aniprüchen und schlechter Gewohnheit gewoben, über unsere Augen gelegt wird, der muß erkennen, daß ber Gedankengang des Apostels vielmehr prophetisch und dithyrambisch, als demonstrativ und lehr= haft ist. Man lese nur vorher oder nachher den ersten Brief an die Korinther, um zu erkennen, daß die Darstellung, welche hier in rubigem Rhythmus vorschreitet, und nur gelegentlich durch den Ausbruck lebhafter Empfindung unterbrochen wird, im Briefe an die Römer durch den Drang der Begeisterung gehoben, wie durch die antithetische Rücksicht auf den jüdischen Anspruch auf den Werth ber Gesetwerke bedingt ist. Namentlich ist dieses der Kall auf

der Höhe des ersten Theiles des Briefes, im 5. Capitel. Man erkennt zwar an der Gegenüberstellung der jezigen und der frühern Lage der Gläubigen, ferner der Gesammtwirkungen Chrifti und Abams, daß Veraleichung und Folgerung die Formen der Erfenntniß sind, welche der Geistesart des Paulus am unmittel= barften eigen find. Aber die Schwierigkeiten, welche diefer Abschnitt der Auslegung darbietet, rühren daher, daß der Impuls intuitiver Schilberung vorwaltet und die genaue Correspondenz der Glieder in den über Adam und Christus ausgesprochenen Bergleichungsfätzen nicht zum Ausdruck kommen läßt. Wie jedoch Baulus in biefem Zusammenhange die entgegengesetzten großen Maffen der Menschengeschichte sich vergegenwärtigt, so ist der prophetische Drang, welcher seine ganze Darftellung trägt, baran erkennbar, daß er in der Beurtheilung des christlichen Gesammt= lebens nur die hervorragendsten Spigen als Normpunkte ins Auge faßt und die tiefer liegenden individuellen Bedingungen und Bermittelungen, die er bei anderen Gelegenheiten richtig würdigt, bier überspringt. Enade und Gehorsam Chrifti, Gerechtsprechung, Leben, Herrschaft im ewigen Leben sind die Güter, welche ber Uebertretung Adams, dem Verdammungsurtheil Gottes, dem Tode, der Herrschaft der Sunde gegenübergestellt werden. Jene Reihe der Wirkungen Chrifti auf die Menschenwelt wird nur richtia verstanden, wenn man sich klar macht, daß es hier auf die Nor= mirung des menschlichen Lebens in der genauften Beziehung auf Gott ankommt, bak die Gläubigen durch Chriftus in die Gemeinschaft mit Gott versett, daß sie dem lebendigen Gott entsprechend beschaffen sind, daß sie in dieser Congruenz mit Gott anstatt der Knechtschaft unter dem Tode die freie Stellung in der Welt und über der Welt haben, deren Dauer ewig ift. Ich halte es für verwirrend, daß Dietisch 1) in der Behandlung des Gegenstandes sich durch Beck zu der Behauptung hat verleiten laffen, die Gerechtigkeitsgabe (Rom. 5, 17) sei von Paulus nicht nur als zugerechnete, sondern auch als eine in der Zurechnung begründete Lebensgerechtigkeit gemeint, als eine positive Bestimmtheit des Lebens, in welcher das Princip der Sunde factisch gebrochen ift. In diesen Sätzen wird der Begriff der Lebensgerechtigkeit mit dem

<sup>1)</sup> Abam und Christus (Bonn 1871) S. 123. Bgl. Beck, Christliche Lehrwiffenschaft. Th. 1. S. 570 ff.

Begriff der imputirten Gerechtigkeit zusammen behauptet, während Bed jenen an der Stelle von diefem, mit Ausschließung deffelben als die authentische Meinung des Paulus geltend macht. Zunächst kann ich den Begriff der von Gott verliehenen oder gewirkten Lebensgerechtigkeit nicht als einen Gedanken des Paulus anerkennen, sondern nur als ein pietistisches Postulat zur Gegenwirkung gegen falsch verstandenes Lutherthum. Baulus versteht unter dikaioovn entweder das subjective sittliche Handeln in der fittlichen Gemeinschaft, welches durch Gott anerkannt wird, oder die durch göttliches Urtheil begründete ideelle Congruenz der Blieder der Gemeinde Christi mit Gott. Dieses Berhaltnig ist von Paulus nicht als Einbildung oder Selbsttäuschung Gottes gemeint. Gegen ein solches Migverständniß schützt er sich durch ben hinzugefügten Gedanken, daß die Gerechtsprechung in Christus das Leben mit sich führt; damit ift zunächst in der Rede des 5. Capitels nur die Congruenz mit Gott gemeint, welche dem Tode entgegengesett ift. Und da der Tod in dem ganzen Busammenhange als das höchste Uebel dargestellt ift, so bezeichnet das demfelben gegenübergestellte Leben hier nichts Underes als das Gefühl bes positiven Werthes der Rechtfertigung, als die Seligfeit. In Seligfeit werden die Empfänger der Gottesgerechtigkeit herrschen! Dicfer Sat überfliegt eine Menge von Bedingungen, welche bei der nähern Betrachtung nicht übersehen werden dürfen. Aber um den Satz an dieser Stelle im Sinne des Schreibers zu verstehen, brauche ich mich nicht daran zu erinnern, daß derselbe bei anderen Gelegenheiten Zwischenglieder in jenen Zusammenhang eingeschoben hat, die er hier nicht ausspricht und nicht anbeutet. Ich halte es endlich für etwas, was aller Erfahrung am eigenen Denken widerspricht, daß Paulus, wo er das Wort Gerechtigkeit niederschrieb, dabei nicht nur die Anrechnung von Congruenz mit Gott, fondern auch die effective Ausschließung der Sünde gedacht habe. Wem man zwei verschiedene Gedanken zutraut, indem er Ein Wort ausspricht, gilt im gewöhnlichen Leben für zweideutig; ich mußte nicht, daß dem Apostel unter ber gleichen Boraussetzung dieses Prädicat erspart werden könnte. Nehmen sich Theologen solche Voraussetzungen bei den heiligen Schriftstellern nicht übel, so ift biefes ein Zeichen bavon, daß die heiligen Schriften immer noch fo behandelt werden, wie es von den Allegoristen geschah, obgleich man über deren Methode weit

hinausgekommen zu sein glaubt. Der doppelte Sinn, den man einem Paulus, wie in dem vorliegenden Fall, aufdrängt, ist der exegetische Sinn des einzelnen Satzes, und der dogmatische Sinn, den man über die Möglichkeit der Auslegung hinaus, also aus

unrechten Gründen feststellen will.

Bieht also Baulus in der Vergleichung zwischen Abam und Chriftus auf keiner ber beiben Seiten die eigenthümliche Selbstthätigkeit der Menschen, weder die active Sunde noch die active Gerechtigkeit in Betracht, - benn 5, 12 wird bas active Gundigen Aller nur als etwas Beiläufiges erwähnt, - so wird für die Beurtheilung des chriftlichen Lebens diefer Umftand erft in der folgenden Erörterung des Römerbriefes nachgeholt. Aber weder wird hier ein Begriff von Lebensgerechtigkeit als einer göttlichen Gabe gebildet, noch wird die Regel des activen Verhaltens direct aus bem Begriff ber burch Chriftus vermittelten Gerecht= sprechung abgeleitet. Sondern die Enthaltung von der Sunde und die positive Bewährung des gottgemäßen Lebens wird baraus gefolgert, daß der Gläubige burch die Taufe und ben in der Taufe angeeigneten Werth bes Sterbens und Auferstehens Chrifti für fich selbst wie für Gott verändert ift; diese Ableitung aber ift ebenso indifferent gegen den Begriff der Gerechtsprechung, wie die hier maßgebende Deutung des Todes Chrifti gegen die Opferporftellung (S. 228). Andererseits wird die Stiftung der Gemeinde durch Chriftus nach ihrer Zweckbeftimmung zu activer Ge= rechtiakeit und Beiligung beurtheilt, welche das Sündigen ausschließt. Durch die Beachtung dieser Umstände wird die Zusammenfassung zwischen Gerechtsprechung ber Gemeinde und ewigem Leben modificirt. Schließt die Gerechtsprechung ursprünglich die Hoffnung auf die schließliche Anerkennung und Beseligung durch Gott in sich (Röm. 5, 21), so heißt es jett (8, 13), daß das Leben innegehalten wird, wenn man durch den Geift das Treiben des Leibes unterdrückt, und das die active Gerechtigkeit und Heiligung zum Ziele des ewigen Lebens führen (6, 22). Satte ferner Paulus auf die gegenwärtige Rechtfertigung durch Christi Opfer die Gewisheit begründet, daß man durch ihn vor dem Gerichtszorn gerettet werde (5, 9), so kommt andererseits in Betracht, daß wenn man in der chriftlichen Gemeinde Laftern nachhängt, der Eintritt in das Reich Gottes nicht erreicht wird (Gal. 5, 21; 1 Kor. 6, 9, 10). Bemerkenswerth ift nun, daß

einzig im letzten Falle die Gerechtsprechung im Namen Christi als ein Motiv zum sittlichen Lebenswandel geltend gemacht wird, in dem Sinne, daß der darin verliehene religiöse Adel verpflichtet. Insbesondere aber ist dem Paulus der Gedanke Luther's fremd, daß die gute Handlungsweise des Christen aus dem Motive der Dankbarkeit für die empfangene Gerechtsprechung hervorgehe.

Im Gebiete des individuellen Lebens fteht alfo das Pradicat der Rechtfertigung durch den Glauben in keiner vorherrschenden Beziehung auf die active Gerechtigkeit, welche die Aufgabe des Gläubigen bildet. Insbesondere dient der Gedanke der Recht= fertigung nicht zur directen Erklärung dafür, daß diefe Aufgabe geftellt oder daß sie erreichbar ift. Denn indem der Glaube durch die Liebe zur activen Gerechtigkeit wirksam ist (Gal. 5, 6), wird er in einer Richtung vorgestellt, welche der Bedeutung des Glaubens bei ber Rechtfertigung entgegengesett ift. In dieser ift ber Glaube ausschließlich auf Gott und Chriftus bezogen; seine Entfaltung in der Liebe aber faßt das Intereffe am Reiche Gottes mit bem an Gott und Chriftus zusammen. Die Rechtfertigung im Glauben wird auch nicht als eine compendiarische ober keim= hafte Form ber activen Gerechtigkeit gedacht, weder an fich noch als Inhalt bes Urtheils Gottes. Die beiden gleichnamigen Begriffe, welche nur in der Begründung auf anerkennendes Urtheil Gottes übereinstimmen, haben übrigens sachlich nichts gemein, und ihr verschiedenartiger Inhalt steht auch in keinem Berhältniß ber Entstehung des einen aus dem andern. Paulus bezeichnet andere Beziehungen, welche der Rechtfertigung im individuellen Leben zukommen (Rom. 5, 1-5). Zunächst kommt in Betracht, daß Die aus Glauben Gerechtfertigten durch Chriftus Frieden gegen Gott haben. Diefe Bestimmung ift nicht vom Gefühle bes Friedens, sondern im objectiven Sinne zu verstehen, da unmittelbar darauf die Bhanomene des Bewußtseins in einer andern Form von Gägen eingeführt werben. Alfo Paulus erklärt, daß das Berhältniß, welches von Gott aus Gerechtsprechung ift, in ber umgekehrten Beziehung des Gläubigen auf Gott der Friede ift, welcher an die Stelle der frühern Feindschaft getreten ift (B. 10). Biedurch wird angebeutet, daß zwischen den Begriffen καταλλάσσειν und dikaioûv ein engeres Berhältniß obwaltet, als welches oben (S. 231) ermittelt worben ift, nämlich daß jener nicht blos biefem als abgeleitete Wirkung untergeordnet ift, fondern bag er auch als Mittel dient, um die Wirkung ber Rechtfertigung in Sinficht des Einzelnen festzustellen. Wenn die Rehrseite der Rechtferti= gung von Gott her der Friede der Gläubigen gegen Gott ift, wenn ferner der Friede als das Gegentheil der Feindschaft gegen Gott zunächst als Wirkung ber Verföhnung mit Gott vorgestellt werden muß, so wird in der Rechtsertigung dasjenige mitgedacht, was weiterhin speciell Verföhnung heißt, und seine negative Beziehung nicht an den einzelnen Uebertretungen, sondern an der fündigen Gesammtrichtung des Willens hat. In der objectiven Analyse ihres Inhaltes können beide Begriffe unterschieden werden; allein indem ihre Wirkung auf das durch fie bestimmte Subject vorgestellt wird, werden sie nicht von einander getrennt. Hiedurch wird eine neue Bestätigung dafür gewonnen, daß die Gerechtsprechung durch Christus sachlich dasselbe ift, was die anderen Apostel mit Hinzuführung oder Beiligung durch das Opfer Chrifti bezeichnen (S. 214). Denn wer gemäß diefer Vermittelung Gott nahe ift, oder in der auf sie begründeten Hoffnung auf die Seligkeit Gott naht, der fteht in Frieden mit Gott und bethätigt diefes Berhältniß lediglich in Folge der anerkannten Bermittelung Christi.

Als das nächste Correlat dieses Friedensverhältnisses zu Bott im activen Bewußtsein der Gläubigen bezeichnet Baulus, daß man durch Chriftus fich der hoffnung auf die Anerkennung Gottes im letten Gerichte rühmt. Die Function, in welcher der Selbstruhm (καυχάσθαι, καύχημα, καύχησις) verläuft, ift das durch Gottes gnädige Wirkung sichergestellte reli-Dieses veracgenwärtigt den Bestand des giöse Selbstaefühl. Friedens mit Gott in der Hoffnung, auch die schließliche Anerfennung durch Gott zu finden, welche dem Sünder nicht zu Theil wird (Röm. 3 23). Wenn diese subjective Gewißheit hier ledialich an die Bermittelung Chrifti in der Rechtfertigung gefnüpft wird, so hat das seinen auten Grund. Ift die Rechtfertigung die Grundbestimmung der durch Chriftus erlöften Gemeinde, fo fann sie in dem activen Selbstgefühl des einzelnen Gläubigen nur jo erscheinen, daß Chriftus als der nächste Grund erkannt wird. Ferner wer die durch Chriftus vermittelte Hinzuführung zu der Wohlgefälligkeit (xápis), in der wir zu Gott stehen, an sich erfahren hat, muß auch ihrer Dauer sich erfreuen (5, 2); dieses erfolgt in der Hoffnung des Ginzelnen darauf, daß die Anerkennung Gottes ihm auch nicht fehlen wird, wenn die ganze religiöse Gemeinde ihre bestimmungsmäßige Vollendung erreicht. entspricht der Berwandtschaft der Begriffe "Rühmen" "Freude", daß fonft auch dieses Attribut unmittelbar mit dem Glauben verbunden wird, als das nothwendige Gefühl des im Glauben gegenwärtigen Grundverhältnisses (2 Kor. 1, 24; Phil. 1, 25). Der Wunsch des Baulus geht dahin, daß Gott die römischen Chriften mit Freude und Friede erfülle, damit fie in Rraft des heiligen Geistes an Hoffnung reich werden (Röm. 15, 13). Der Friede ist hier ebenso objectiv gemeint wie Röm. 5, 1; die Reihenfolge von Freude und Friede läßt benfelben nicht als abhängig von der Freude erkennen (val. Gal. 6, 16), und auf Friedensge= fühl ift hier ebenso wenig angespielt als irgendwo. Denn eben der objective Friede mit Gott reflectirt sich in der Freude, und beides dient gur Begründung und gur Stärfung der hoffnung. Eine Anwendung diefes allgemeinen driftlichen Selbstgefühls macht Baulus in Hinficht seiner besondern Lebensstellung im Amte (2 Kor. 3, 11, 12). Hat nämlich die vergängliche Bundesordnung des Mose Sottes Anerkennung gesunden, indem Mose den Abglanz göttlichen Lichtes vorübergehend auf seinem Gesichte trug, fo wird gewiß die neue Bundesordnung, welche Beftand behält in göttlicher Anerkennung sich bewegen, ober, was dasselbe ist, als der Ameck der Welt in offenbare Geltung gesetzt werden. "Da ich also solche Hoffnung habe, so bediene ich mich großer Zuberficht." Das Selbstgefühl bes Paulus in seiner amtlichen Thätig= keit beruht nicht auf einer Ueberzeugung von angeborener ober erworbener Geschicklichkeit, sondern auf dem göttlichen Werthe der Sache, der er dient. Die Zuversicht, mit der er den Menschen entgegentritt, ift alfo nur ein besonderer Ausdruck des Gelbftaefühls, mit welchem ihn die Göttlichkeit der chriftlichen Lebens= ordnung nicht anders erfüllt, wie jeden Andern. Die allgemeine Boraussetzung diefer Erklärung ift eben in dem Sate enthalten, daß die im Glauben Gerechtfertigten ihr Selbstgefühl in der Soffnung auf die dauernde Unerfennung Gottes haben.

Sachlich stimmen mehrere Aussprüche im Hebräerbrief damit überein, und erläutern jene Gedankenreihe des Paulus, sofern sie an die hohepriesterliche Würde Christi geknüpft sind, oder an sein Sündopfer, welches im Sinne des Paulus die Rechtsfertigung der Sünder in der Gemeinde begründet. Die Vollsendung des Opfers Christi, welche denselben in den Himmel zu

Gott geführt hat, hat auch den Weg für seine Gemeinde eröffnet. Indem daraus fich die Aufforderung ergiebt, auf diesem Wege Gott zu naben, das Grundverhältniß der religiösen Gemeinschaft, das Chriftus ins Werk gesetzt hat, auch subjectiv zu verwirklichen, so werden als Merkmale aufrichtiges Herz und Gewisheit des Glaubens vorgeschrieben (Hebr. 10, 19 ff. vgl. 4, 16). Diefes find, ebenso wie Eph. 3, 12 die Zuversicht und der Vertrauenszutritt, die subjectiven Functionen des gegen Gott bestehenden Friedens. Nun aber kommt Hebr. 10, 22. 23 hinzu, daß man den Zutritt zu Gott auch vollzieht, indem man das Bekenntniß der Hoffnung wegen der Treue Gottes ungebeugt festhält, so wie man die Hoffnung überhaupt verbindet mit der empfangenen Reinigung der Herzen von bosem Gewissen. Die durch das Opfer Christi begründete Sündenvergebung will nämlich nichts Vorübergehendes fein, sondern bestimmt den Charafter des neuen Bundes auf die Dauer bis zur Erfüllung der Berheifung der Gottesruhe. welche den Christen vorbehalten ist (4, 9; 1, 14; 11, 40). Also ift in dem religiösen Raben zu Gott mit dem hergestellten guten Gewiffen die Hoffnung auf die Heilsvollendung verbunden (7, 19), welche durch die Treue Gottes gewährleistet ist. Die Taufe scheint in diesem Zusammenhange mit der Wasserwaschung verglichen zu werden, welche bei der Einweihung der aharonitischen Briefter vorkommt; als solcher Weiheritus dient sie zur gemeinschaftlichen Verpflichtung darauf, daß man das Bekenntniß der Hoffnung festhält und zur Anregung der Liebe und auter Berfe auf einander achtet. Rein religiös angesehen sind die Gläubigen das Haus Gottes, wenn fie die Zuversicht und das Selbstgefühl der Hoffmung aufrecht erhalten (Hebr. 3, 6), oder sie sind Theil= nehmer Chrifti in Hinsicht der gemeinsamen Vollendung (2, 11: 11, 40), wenn sie die Glaubensgewißheit, so wie sie im Anfang war, bis an das Ende fest erhalten (3, 14). Die vorgeschriebene Liebesthätigkeit gegen die Anderen wird nicht als Grund für die Sicherung der Hoffnung eingeführt. Auch nachber (10, 35-39) wird die rein religiöse Zuversicht zu Gott, namentlich die Ausdauer in derfelben als der Anspruch auf die große Vergeltung anerkannt. Wird nun zugleich die Erfüllung des göttlichen Willens als Bedingung für den Gewinn der Verheißung hinzugefügt, fo ist doch diese Activität, diese Gerechtigkeit aus dem Glauben, nur als die Probe für die Ausdauer in demselben gemeint: die

Rede schließt nämlich damit, daß man vom Glauben her des Zieles sicher sei, welches in dem Besitze des ewigen Lebens besteht. Das Friedensverhältniß gegen Gott, welches die Rehrseite der im Glauben empfangenen Gerechtsprechung ist, erscheint also in demjenigen Selbstgefühl des Einzelnen, welches die Hoffnung auf die Dauer und die Vollendung der Anerkennung durch Gott in sich schließt. Die Aussprüche des Hebereinstimmung verrathen, wenn auch in ihnen der seitende Begriff des Friedens als solcher nicht gebraucht wird; und die Verslechtung der sittlichen Aufgabe mit der Aussübung der Hoffnung ist nicht so gedacht, daß die Beziehung derselben auf die Heilsvollendung beeinträchtigt würde.

Die Borftellung von dem Frieden mit Gott, welche fo eng mit dem Gedanken der Rechtfertigung durch den Glauben verflochten ift, und ben Gesichtspunkt bafür barbietet, wie sich die Rechtfertigung durch Chriftus im subjectiven Bewußtsein abspiegelt, wird in den paulinischen Briefen außer Röm. 5, 1; 15, 13; 8, 6 nur einmal ausgesprochen. Denn bei ber Stelle Phil. 4, 5-7 kann nicht an den Frieden unter den Menschen, sondern nur an den Frieden der Gläubigen mit Gott gedacht werden, theils wegen der ausgesprochenen Wirkung desselben auf das Geistesleben als solches, theils weil der Sit ebenso wie die vorausgeschickte Ermahnung, nicht zu sorgen, sondern zu beten, dem Ausspruche sich unterordnet, daß der Herr nahe ift. Es ift durch den Zusammenhang nicht motivirt, hierin eine Ankündigung der zeitlichen Rähe der Wiederkunft Chrifti zu erkennen, obgleich δ κύριος im Sprachaebrauche des Paulus, auch furz vorher, immer Chriftus bedeutet, und nur in alttestamentlichen Citaten Gott den Bater. Aber nichts hindert, den Sat eben als Reminiscenz an Bs. 145, 18 aufzufassen, da hier die gleiche Beziehung zwischen dem Gebet und der Nähe Gottes ausgesprochen wird. wie von Paulus geschieht. Nun sind die Aufforderung, nicht zu forgen, sondern gu beten, und die Berheißung, daß der Friede von Gott her das Berg und die Gedanken unter Obhut nehmen werde. coordinirt, beide abgeleitet von der Gewißheit der Nähe Gottes. Hofmann, der in der Deutung dieses leitenden Sates richtig verfährt, macht freilich die Verheißung als Erfolg von der zu er= füllenden Ermahnung abhängig, daß nämlich, wenn gebetet und gedankt wird, man davon den Gewinn hat, daß das gange innere

H.

Leben der Gläubigen unter der Obhut des Friedens fteht, ben Gott im Bergen wirft. Ginen folden homiletischen Gemeinplat hat sich aber Paulus nicht zu Schulden kommen laffen, weil er klarer als sein Ausleger den Frieden von Gott zugleich als den Frieden gegen Gott gedacht hat. Denn diefes Berhältnig ber Gläubigen entspricht direct der Nähe Gottes zu denselben; und es ist eine burch nichts begründete, wenn auch noch so weit verbreitete Annahme, daß Paulus hier und Röm. 5, 1; 8, 6; 15, 13 oder irgendwo sonft unter dem Frieden gegen Gott das menschliche Gefühl der Beruhigung in sich verstände. Was aber von dem Frieden Gottes ausgesagt wird, bildet auch die nächste Analogie zu der vorangeschickten Aufforderung, nicht zu sorgen. Wenn man nämlich auf diese negative Seite der Ermahnung achtet, so wird man in dem Herzen und den Gedanken, welche durch den Frieden zu Gott bewacht, behütet, eingeschränkt werden, die möglichen Organe der Sorge erkennen. Die Wirkung des Friedens mit Gott, daß Berg und Gedanken davor behütet werden sich den Sorgen zu öffnen, hängt jedoch so gewiß nicht von der Gebetsthätigfeit ab, als sie ev Xpioro 'Inoou stattfindet. Dieses kann wieder nicht, wie Hofmann will, den schließlichen Erfolg bedeuten, daß man in Christus bleibt, sondern es bezeichnet die Mittelursache, der gemäß der Friede mit Gott in denen ist, welchen Gott nabe ift, und ber gemäß diefer Friede auch das Berg und die Gedanken abhält, sich in Sorgen zu ergehen. Diefer Friedensftand ift also auch als die Voraussetzung jedes Betens zu Gott zu verstehen, welches in dem Zutrauen auf Erhörung ausgeübt wird. Daß endlich der Friede von Gott jede menschliche Bernunft übertrifft, bezeichnet nicht die Unbegreiflichkeit jener Stellung des Gläubigen Bott, sondern daß sie ihn sicherer als die natürliche Urtheils= fraft in den Beziehungen leitet, welche die Sorge des natürlichen Menschen hervorzurufen pflegen. Es ist der jede Selbstthätigkeit umfassende Eindruck des Glaubens, daß denjenigen, welche Gott lieben, alle Dinge zum Beften dienen muffen, weil fie als folche erwählt und gerechtfertigt sind (Röm. 8, 28-30).

Durch die Aufforderung zum Gebet im Brief an die Philipper werden auch einige Aussprüche im ersten Briefe des Johannes beleuchtet. Was Paulus als den durch die Gerechtsprechung vermittelten Frieden mit Gott bezeichnet, ist für Johannes die Gemeinschaft mit dem Vater und seinem Sohne Jesus Christus

(1, 3). Der nächste subjective Reflex dieses Berhältnisses ift die παρόησία, welche der Hebräerbrief als das specifische Merkmal ber Hoffnung darstellt, in welcher man Gott naht. Nach Johannes besteht die Zuversicht gegen Gott darin, daß man gewiß ist, daß er die Gebete erhört (5, 14), so wie Baulus aus der Nähe Gottes folgert, daß man nicht forgt, sondern mit Danksagung betet. Da= neben knüpft Johannes die Gewisheit der Erhörung an die Bedingung des Gehorsams gegen die göttlichen Gebote (3, 22), wie er überhaupt dem Gedanken vorherrschenden Ausdruck verleiht. daß ohne die sittliche Thätigkeit die religiöse Bestimmtheit der Chriften keinen Werth hat. Deshalb stellt er auch die Zuversicht wiederholt unter diese Bedingung, damit man fie im Endgericht behaupten könne (2, 28; 4, 17). Aber ursprünglich folgt die subjective Zuversicht, die sich im Gebet äußert, aus dem Stande ber Gemeinschaft ber Gläubigen mit Gott. Jene Bedingung tritt nun auch auf, wo Johannes bas Bewuftfein der Sündenvergebung näher beschreibt (3, 18-21). "Darin daß wir im Werk und in der Wahrheit lieben, erkennen wir, daß wir aus der Wahrheit find", d. h. Kinder Gottes. Es ist aber die einfache Folgerung aus diesem von Gott verliehenen Stande, daß "wir vor Gott, indem wir ihm nahe stehen, unsere Herzen beruhigen, in was immer unser Herz uns anklagt, weil Gott größer ift als unser Herz und alles erkennt. Demgemäß haben wir, wenn unfer Herz uns nicht anklagt, Zuversicht zu Gott", fo daß diese beiden Sate, der negative und der positive, sachlich identisch sind. Ich finde nun, daß diese Erläuterung des Bewußtseins der Sündenvergebung, die einzige, welche das Neue Testament darbietet, allen Umftänden gemäß auch auf die paulinische Combination zwischen Gerecht= sprechung oder Sündenvergebung und Friedensftand gegen Gott ihr Licht wirft. Es wird hoffentlich Niemand befremden, daß in dem Gerechtfertigten und Versöhnten die Anklagen des Herzens wiederkehren (1 Joh. 1, 8). Aber die Stellung der Gläubigen in der Wahrheit und vor dem Angesichte Gottes bringt es mit fich, daß diefe Regungen des Schuldbewuftfeins durch den Bedanken der Größe Gottes ebenso überwunden werden, wie der Friedensstand mit Gott das Berg und die Gedanken vor Sorgen bewahrt. Die Größe Gottes und seine Fähigkeit, alles zu erkennen. bedeutet nothwendig die Uebermacht seiner in Christus offenbaren Gnade (1, 9) und die Sicherheit in der handhabung des Gesammtumfangs von Zwecken und Mitteln, deren Zusammenhang ihm durchsichtig ist. Man würde hieran zweiseln, wenn das Herz des Gläubigen das Schuldbewußtsein, welches in seiner Art auch von Gott vorgesehen ist, gegen seine allgemeine Verheißung der

Sündenvergebung aufrecht erhalten wollte.

Das Selbstgefühl des Gläubigen, welches den durch Chriftus begründeten Friedensstand gegen Gott in sich reflectirt, knüpft sich nicht nur an die Hoffnung auf die Dauer und Bollendung der göttlichen Anerkennung, sondern auch an die Erfahrung der Bedrängniffe (Rom. 5, 3. 4). Diefes find nun zwei durchaus entgegengesette Quellen der befriedeten Stimmung des Gläubigen. Auch die Frommen des alten Testaments haben ihre Bestimmung zum Genuß der göttlichen Anerkennung und ihre Unterdrückung burch gottlose und ungerechte Menschen als Widerspruch empfunden; zu dessen Lösung durch eine gemeinsame öffentliche Erkennt= nift ift es jedoch innerhalb des alten Bundes nicht gekommen. Paulus bietet nun eine psychologische Vermittelung ber Gegenfake dar, die von vornherein in einer verschiedenen zeitlichen Brojection gedacht find, die Bedrangnisse in der Gegenwart, die gehoffte götiliche Anerkennung in der Zukunft. Er rechnet auf Die Gewifheit der Chriften, daß die Bedrängniß Ausdauer, die Ausdauer eine Bewährung hervorruft, diese die Soffnung verstärkt, die Hoffnung aber die Bejorgniß einer zu erwartenden Enttäuschung und Beschämung deshalb ausschließt, weil die gleichzeitige Gewißheit, vom heiligen Geifte Gottes geleitet zu fein, dafür bürgt, daß die Liebe Gottes die ganze Ordnung des Heiles veranftaltet hat (S. 97). Denn Paulus knüpft das Selbstaefühl der Gläubigen gerade an die Bedrängnisse um Christi willen. Diese wirken die Ausdauer im Glauben und die Bewährung der Gläubigen, fie ftärken zugleich deren Hoffnung aus dem Grunde, daß man durch Chriftus in dem Friedensftande gegen Gott begriffen ift. Sier tritt nun der Contrast der religiösen Weltanschauung des Chriften= thums mit der natürlichen Empfindungsweise der Menschen in das Das Uebel, welches die Selbstthätiakeit des Menschen hemmt, welches insbesondere in dem hier gedachten Falle darauf beruht, daß das Widerstreben der Juden und der Beiden die werthvolle Thätigkeit der Christen zur Aufrichtung der göttlichen Offenbarung in der Welt durchfreuzt, wird vom chriftlichen Glauben gerade umgekehrt beurtheilt, als es die menschliche Empfindung

trifft. Und dieses Urtheil ift, wie die Bekenntniffe der Apostel beweisen, im Stande, auch die Stimmung und die Empfindungs= weise so zu verändern, daß das Uebel als Unlag zur Freude auf= genommen wird. Durchgängig find es die Verfolgungen, also eine ben Umftanden gemäß erklärliche Form des geselligen Uebels, welche von Schriftstellern des Nenen Testaments als Gegenstände der Freude und Anlässe der Seligkeit bezeichnet werden, in Aufforderungen wie in Zeugniffen von wirklicher Erfahrung (2 Kor. 7, 4; Rol. 1, 24; Jak. 1, 2-4; 1 Betr. 1, 6, 7; 4, 13-16; Sebr. 10, 34; 12, 11). Freilich führen die Bedrangniffe Bersuchung zur Sünde mit sich (1 Kor. 10, 13), so lange fie sich der natürlichen Empfindung als Uebel vergegenwärtigen und den Trieb der Selbsterhaltung dazu anregen, sich von der Pflicht des chriftlichen Bekenntnisses zu trennen, in Folge deffen die individuellen und socialen Nachtheile erfolgen. Soll also die natürliche Selbsterhaltung nicht gegen ben Werth bes Chriftenftandes Recht behalten, so muß überhaupt die Vorstellung des socialen Uebels von der Beurtheilung der Verfolgungen ausgeschloffen werden: und dieses geschieht, indem die nicht durch Unrecht verschuldeten Bedrängniffe als die zweckmäßigen Proben des Chriftenftandes in das driftliche Selbstgefühl eingeschlossen werden, welches um Chrifti willen des Friedens mit Gott gewiß ift. Allein Baulus geht für seine Person noch weiter, indem er auch seine körperliche Krankheit nicht als hemmung seines Selbstgefühls, sondern als Anregung beffelben neben ben verschiedenen Röthen aufführt, Die wegen seiner amtlichen Thätigkeit ihn in höherem Mage berühren als alle Anderen (2 Kor. 12, 5—10). Der Erklärungsgrund hiefür ist freilich ein individueller und nicht eine allgemeine Regel. Es ift einmal seine Erwägung, daß die Hemmung seines Selbst= gefühls durch die Arantheit als Mäßigung deffelben, als Schut gegen Ueberhebung ihm zweckmäßig ift, bann bas Zeugniß Gottes, daß die Gnade oder die Kraft Chrifti eine um fo intenfivere Wirkung in ihm und burch seine Amtsthätigkeit ausübt, wenn er von der Schranke des forperlichen Leidens nicht frei wird. Wie nun Baulus felbst biefe Ueberzeugung nicht als eine einfache logische Folgerung aus bem Grundsate ber Recht= fertigung, fondern als einen Erwerb erkennen läßt, ber bem Sträuben ber natürlichen Empfindung abgewonnen ift, fo gefteht auch der Berfaffer des Hebräerbriefes (12, 11) zu, daß die all=

gemeine Anerkennung der Uebel als Merkmale väterlicher Liebe und als Mittel göttlicher Erziehung im einzelnen Falle keineswegs ausschließt, daß man das Nebel zunächst als solches empfindet. Die Geltung jenes Grundsates im christlichen Leben hat nur den Sinn, daß die erste natürliche Empfindung nach jener Wahrheit berichtigt wird. Denn die Beurtheilung eines Uebels als Erziehungsmittel lenkt die Thatkraft auf die Uebung der Gerechtigkeit hin, und erzeugt die Ersahrung des Friedens; hiemit ist die ursprüngliche Empfindung des Uebels als solchen aufgehoben. Allein wenn man diese praktischen Vermittelungen der religiösen Gewißsheit einrechnet, welche Paulus vorbehält, so solgt eben die Mögslichseit der Freude über die Bedrängnisse gerade aus der Vesgründung des Friedensstandes oder aus der Rechtsertigung im Glauben durch Christus.

Wenn Paulus es als directe Folge der Rechtfertigung im Glauben und des Friedensstandes gegen Gott zu erkennen giebt. daß die Gläubigen die Verfolgungen nicht zur hemmung, sondern zur Steigerung ihres Selbstgefühls erfahren, so gereicht eine verwandte Gedankenreihe noch zur Erläuterung des Begriffs von ber Rechtfertigung im Glauben. Da eben dieses Berhältniß ledig= lich von Gott durch Christus und zwar durch deffen Opferleiftung begründet ist, so concentrirt sich überhaupt das Selbstgefühl des Gläubigen dabin, daß er wegen des Werthes, den feine Stellung zu Gott und zu Chriftus für ihn hat, eine gang andere Werthschätzung aller übrigen Lebensbeziehungen ausübt als fonft. Es ist bezeichnend, daß der Abschnitt (Röm. 5, 1-11), welcher die bisherigen Erörterungen veranlaßt und geleitet hat, nach einer Digreffion auf den objectiven Zusammenhang der Erlösung durch Chriftus, in den eben berührten Gedanken ausmundet. Wir werden als Versöhnte im Gerichte durch die Lebensmacht Chrifti gerettet werden, aber so, daß wir uns Gottes rühmen durch Chriftus, dem wir jett die Verföhnung mit Gott verdanken. Es tam offenbar darauf an, ben Schein abzuwehren, als ob die Er= lösung auch auf ber Stufe ber schlieflichen Beilsvollendung ein blos paffives und insofern gleichgiltiges Verhalten der zu Retten= den in sich schließe. Das ist nicht der Kall, sondern in Folge der gegenwärtigen Verföhnung der Gläubigen mit Gott knüpfen fie ihr Selbstgefühl an diesen Urheber des Heiles, und werden es deshalb auch in der letten Entscheidung fund geben. Der Gedanke kehrt in einer von Jeremia entlehnten Formel wieder 1 Kor. 1, 31; 2 Ror. 10, 17; er ift nur modificirt, indem Paulus erflärt, daß er sich Jesu Chrifti, und daß er sich nur des Kreuzes Chrifti rühme (Phil. 3, 3; Gal. 6, 14). Denn biefes ift als Bermittelung bes an Gott gefnüpften Selbstgefühls fo nothwendig, wie die Rechtfertigung im Glauben in Chriftus und feinem Blute begründet ift. Die Bedeutung diefes Gedankens er= giebt fich aber aus den Gegenfägen, in die er geftellt wird. Der= schrofffte und umfangreichste Gegensatz lautet dahin, daß Paulus sich nur des Kreuzes Christi rühmt, durch welches für ihn die Welt vernichtet ift und er für die Welt (Gal. 6, 14). In sein Selbftgefühl, sofern es durch die Erlösung erfüllt ift, wirkt nichts mehr ein, was dem gewöhnlichen Zusammenhange der Dinge an. gehört, in den er felbst durch tein Interesse mehr verflochten ift. Denn was er als Apostel Chrifti in der Welt zu verwirklichen ftrebt, richtet fich nach einer über die Welt hinausgreifenden Absicht Gottes. Gin Gegensat von engerem Umfang ist darin angedeutet, daß die Rechtfertigung oder Rettung (Eph. 2, 8. 9. S. 329), indem fie unter der Bedingung des Glaubens erfolgt, eben nicht an Werke, an eigene Leistungen geknüpft wird, damit man sich nicht rühme (vgl. Tit. 3,85). Denn im Allgemeinen wird anerkannt, daß sittliche Selbstthätigkeit das Selbstgefühl im Menschen begründet; allein in dieser Bedingtheit hat es nur Geltung im Berkehre ber Menschen, nicht im Berhältniß zu Gott (Röm. 4, 2). Steht es also für das chriftliche Bewußtsein fest, daß die Begrundung des Selbstgefühls auf Gott in der Rechtfertigung durch ben Glauben hergestellt wird, so folgt, daß alle etwa vorhandenen selbständigen sittlichen Leistungen und das entsprechende mensch= liche Rühmen von der Vermittelung jenes Standes ausgeschloffen sind (3, 27). Dieser Schluß ist demjenigen ganz analog, daß die Rechtfertigung durch Werke des Gefetzes nicht ftattfindet, weil Gesetz und Glaube sich ausschließen (S. 310). Nun aber ift Gott, deffen sich die Gläubigen rühmen, der Ordner und Leiter der Belt; unter biefem Attribut gedacht, begründet er für das chrift= liche Selbstgefühl noch eine andere Stellung als die der Gleich= giltigfeit gegen die Welt. Denn Diefe Stimmung gilt boch nur bem Anspruch ber Welt auf eine Selbständigkeit, welche ihr gemäß dem religiösen Urtheil nicht zukommt. Auch die Nichtachtung ber eigenen fittlichen Werke hat in bem driftlichen Gelbstgefühl

nur die Beziehung, daß ber Mensch durch die Bethätigung feiner Freiheit seine Stellung in der Welt einnimmt, sofern dieselbe abaesehen von Gott vorgestellt wird. Ift aber Gott, an den der Chrift fein Selbstgefühl knüpft, der Leiter der Welt, fo kann freilich im Vergleich mit ihm weder die unselbständige Menschheit sich mit Selbstruhm geltend machen, noch ziemt es sich im Christenstande, auf menschliche Leistungen als solche ein Gewicht zu legen. als wenn fie felbständige Kräfte wären (1 Kor. 1, 29; 3, 21-23); allein es folgt daraus, daß auch das Selbstgefühl des Chriften sich über den ganzen Weltlauf erhebt, und in der ganzen Gliederung deffelben nichts erkennt, was nicht Mittel für den Zweck der christlichen Gemeinde wäre. In diesem Lichte erscheinen zunächst die Apostel und Lehrer der Gemeinden, aber überhaupt die aanze Welt in ihren umfassendsten Gegenfätzen, wie Leben und Tod. Gegenwart und Zukunft. Diese Ansicht der Welt drückt nichts Anderes aus als das Vertrauen auf Gottes Vorsehung, welches sich schon Phil. 4, 6. 7 als die directe Folge des Friedensstandes mit Gott ergeben hat (S. 348). Insbesondere aber schlieft die Ausfüllung, welche Paulus dem auf Gott gegründeten Selbstgefühl verleiht, diejenige neue Beurtheilung des Todes in sich, welche durch die Erklärung von Mc. 10, 45 (S. 87) und Hebr. 2, 14. 15 (S. 258) als die beabsichtigte Wirkung des Todes Christi an den Gläubigen ermittelt ift. Wenn nämlich Leben und Sterben den Gläubigen unterworfen ift, so ift gemeint, daß keine Furcht vor dem Tode stattfindet, als wenn durch ihn das Leben mit Gott abgeschloffen würde. Steht nun das Ganze der Welt zur Ber= fügung derer, welche sich auf Grund der Rechtsertigung durch Chriftus ihres Gottes rühmen, so kann umgekehrt nichts in der Welt den Zusammenhang der Gläubigen mit der Liebe Gottes ftoren, welche in Chriftus Jefus, ihrem Herrn, der Gemeinde offenbar und gewiß ist (Röm. 8, 32-39). Uebereinstimmend urtheilt Jakobus, daß es eine leichtfertige und boje Form des menschlichen Selbstgefühls ift, wenn man feine Borfate mit der Ginbildung ber Selbständigkeit und ber Sicherheit bes Erfolges faßt, und die Abhängigkeit von der göttlichen Vorfehung außer Acht läßt (4, 13-16). Singegen foll der Chrift, der im weltlichen Sinne niedrig und arm, aber im Glauben reich ift, sich seiner Erhabenheit rühmen, welche ihm fraft seiner Angehörigkeit zur Gemeinde zukommt; während ber Reiche, der als solcher nicht zur Gemeinde

gerechnet wird, der Weltmensch, in schneibendster Ironie darauf verwiesen wird, sein Selbstgefühl darauf zu setzen, daß sein Untersgang gewiß ist (1, 9, 10; 2, 5).

Die Reihenfolge von Bestimmungen des chriftlichen Selbstgefühls, welche Baulus an den Begriff der Rechtfertigung im Glauben und des Friedensstandes gegen Gott geknüpft hat, umfaßt die Zuversicht der Soffnung, nämlich daß die Anerkennung des Gläubigen durch Gott bis zur Vollendung der Seliakeit wirksam bleibt, die Zuversicht des Gebetes und das Vertrauen auf die Borsehung Gottes, insbesondere die Sorglofigkeit gegen die weltlichen Bedingungen des Lebens, die Furchtlofigkeit gegenüber dem Tode, die Unabhängigkeit der Stimmung und des Urtheils von dem Werthe, welchen verschiedene Menschen und wechselnde Zuftände im Rusammenhange der Welt zu haben scheinen, die Umkehrung des Urtheils über die Uebel, welche aus der Weltstellung der chriftlichen Gemeinde folgen, und die Umstimmung der natur= lichen Empfindung aller Uebel durch dieses Urtheil. Diese Merkmale des Chriftenstandes werden lediglich von der göttlichen Begründung desselben und von der Vermittelung durch Chriftus abhängig gemacht. Sie find innerhalb des subjectiven Glaubens als die durch die Erlösung hervorgerufenen Thätigkeiten gesetzt, und im Princip unabhängig von aller sittlichen Bethätigung des Gläubigen. Paulus bringt freilich diese Charafterzüge nirgendwo in positive Verbindung mit dem Begriff der Freiheit, die er als specifisches Attribut der Gläubigen ausspricht; indessen wird wenigstens die entschiedene Analogie dieses Begriffs mit jener Reihe von Merkmalen einleuchten. Denn für die Freiheit hat uns Chriftus befreit (Gal. 5, 1), so daß dieses Attribut die einfache Folge der Erlöfung durch Chriftus ift. In ben Fällen nun, wo Baulus den Gedanken berührt, bezeichnet er als die negativen Relationen deffelben theils die Sünde (Rom. 6, 18. 22), theils das mosaische Gesetz im Sinne der pharifäischen Verpflichtung (Gal. 2, 4; 4, 21-31; 1 Ror. 10, 29); als die positive Folgerung aber schließt er die Berpflichtung zur activen Gerechtigkeit an, welche er treffend zugleich als einen neuen Dienststand barstellt (Köm. 6, 18. 22; Gal. 5, 13; 1 Kor. 9, 19; vgl. 1 Petr. 2. 16). Umgekehrt legt Jakobus dem chriftlichen Gesetz die Wirtung der Freiheit bei, weil es der Ausdruck der Gnade Gottes ift, und in der Form der Weisheit jum eigensten Antriebe ber

chriftlichen Subjecte wird (1, 25; 2, 12). Mit dem Attribut der Freiheit ift ferner bei Baulus der Titel der Rinder Gottes aquivalent, auch in Hinsicht der formellen Begründung. Denn das lettere Verhältniß, welches ja nicht den Sinn der natürlichen Herfunft hat, wird durch die viousoia, die Adoption durch Gott her= beigeführt (Röm. 8. 15). Die Form dieses Actes Gottes aber, beffen Wirkung durch den Glauben an Chriftus angeeignet wird (Gal. 3, 26), ift nothwendig das synthetische Urtheil, welches auch den Begriff der Erlösung beherrscht (S. 330), aus welcher das Attribut der Freiheit entspringt.

Dieser Ausammenhang wird auch nicht in den Schatten geftellt durch die Aussprüche, welche den Stand der Gottestindschaft und den der Freiheit mit dem Geifte Chrifti in Beziehung seten. Sowohl Rom, 8, 14-16, als auch Gal. 4, 6 wird auf die in den Gemeinden vorkommenden ekstatischen Rufe, die aus dem Geist Gottes herrühren, als auf Zeugnisse des Standes der Gottessohnschaft hingewiesen. Dieselben dienen also als Erkenntniggrund für die Geltung dieses Prädicates der Gläubigen. Dieses logische Verhältniß wird jedoch nicht deshalb ausgesprochen, um anzudeuten, daß eine caufale Verbindung zwischen den beiden Thatsachen obwalte, nämlich daß die Occupation durch den Geift Gottes die einfache Wirkung der in der Erlösung verliehenen Gottessohnschaft sei. Bielmehr handelt es sich nur darum, daß Beides in bem Leben der Chriften zusammen da ift. Denn ebenso behaup= tet auch 2 Kor. 3, 17 nur als allgemeine Thatsache das Zu= fammensein der Freiheit vom Gesetze und des Herrn als des Gei= stes in der Gemeinde, deutet aber weder an, daß diese Kraft die Freiheit vom Gesetze eigentlich begründet, noch auch daß umgekehrt die Wirksamkeit des Geistes Chrifti blos logisch aus dem Acte der Erlösung folgt. Auch Rom. 8, 2 wird die Befreiung von dem Gesetze der Sünde und des Todes nicht einfach abgeleitet von dem Geiste des Lebens in Christus, sondern von der Ordnung dieses Geistes. Damit ist zurückgegriffen auf das, was 3, 27. 31 νόμος πίστεως heißt; hierin aber wird nichts Anderes bezeichnet, als die der Gnade Gottes, dem Zwecke der Recht= fertigung und der Bedingung des Glaubens entsprechende Ber= fahrungsweise, welche in dem Opfertode Chrifti offenbar und wirksam ist. Also auch für die Befreiung des Paulus von dem Sündenstande, der in sich und mit dem Tode ordnungs= mäßig zusammenhing, ist in letter Inftanz die Erlösungsthat Christi als wirkiam gedacht. Hingegen wird hier zugleich angedeutet, daß die Ordnung der Erlöfung auf den Geift des Lebens in Chriftus angelegt ift, und hiedurch wird der Sinn der bisher verglichenen Aussprüche überschritten. Jedoch hat es sich Paulus nirgendwo zur Aufgabe gestellt, einen beutlichen Zusammenhang nachzuweisen zwischen ben Attributen des Friedens mit Gott, der Gotteskindschaft, der Freiheit, die der Gemeinde in Folge der Erlösungsthat Chrifti zukommen, und dem Beift Gottes, welcher als der specifische Grund der Erkenntniß und Anrufung Gottes (1 Ror. 2, 10) und der sittlichen Umbildung in der Gemeinde gilt (Gal. 5, 25). Vielmehr bewährt sich dieselbe Bemerkung auch daran, daß einerseits die unverrückbare Gewißheit der Liebe Chrifti in Folge der Rechtfertigung (Röm. 8, 34. 35), andererseits die Gewißheit der Liebe Gottes durch die Mittheilung des heiligen Beistes feststeht (5, 5), daß ferner die Hoffnung auf die Anerkennung Gottes einmal aus dem Friedensstande mit Gott abgeleitet wird (5, 2), das anderemal ihre Bürgschaft aus dem heiligen Geiste und der durch denselben geleiteten Handlungsweise empfangen foll (8, 23; 2 Kor. 1, 22; 5, 5; Eph. 1, 13; 4, 30; Röm. 8, 13; Gal. 5, 5). Indem Baulus nicht anders verfährt, so ist daraus nicht der Vorwurf einer Unvollkommenheit seines Erkennens zu schöpfen. Denn ein Jeder muß nach seiner Art beurtheilt werden, und Paulus war kein berufsmäßiger theologischer Denker. Es ist erst ein Interesse bes wissenschaftlichen Erkennens, solche Reihen des persönlichen Selbstbewußtseins, welche in der Erfahrung neben einander erscheinen, auf ihren Zusammenhang zuruckzuführen und ihre gegenseitigen nothwendigen Beziehungen auf-Auzeigen. Dieses zu unternehmen ift jett nicht der Ort. Bielmehr ift die eben bezeichnete Aufgabe, die Gedankenreihen der Recht= fertigung aus dem Glauben und des heiligen Geiftes in der Gemeinde und ihren einzelnen Gliedern gegen einander auszugleichen, der spstematischen Theologie zuzuweisen, in welcher man über jene Thatsachen des chriftlichen Bewußtseins entscheidet.

38. Man pflegt in der Auffassung des Christenthums durch Jakobus einen möglichst starken Contrast gegen jene Erscheinungen der paulinischen Gedankenbildung vorauszusetzen. Diese Annahme muß sich jedoch einer erheblichen Einschränkung unterwer-

fen. Runächst ist es sicher, daß Paulus zwischen der göttlichen Gnade und dem mojaischen Gesetze einen ausschließenden Gegen= fat geltend macht. Diefer Sat aber hat keine Bedeutung für Die Bergleichung der beiden Männer. Denn das Gesetz der Freiheit, worauf Jakobus seine Beurtheilung des chriftlichen Handelns arundet, schlieft als solches die nothwendige Beziehung zur göttlichen Gnade in sich. Paulus nun kennt ebenfalls das Gefek Chrifti als den Magstab des sittlichen Handelns, welches im Ginklang und in der Abfolge mit dem Glauben und der Lebens= erneuerung durch die Gnade steht (Gal. 6. 2; Röm. 13, 8-10). Dabei sind die speciellen Formen, in welchen Beide das normale chriftliche Leben zur Darftellung bringen, verschieden, allein fie find nicht im Widerspruch zu einander. Baulus ist vorherrschend auf die objective Normirung des chriftlichen Lebens durch die Ginwohnung Chrifti, durch die erneuernde Kraft des göttlichen Geistes gerichtet; Jakobus faßt alle Erscheinungen der Art im Begriff der subjectiven Weisheit zusammen. Aber auch die Weisheit, wie fie Jakobus meint, ift von Gott her normirt. Bringt nun dieselbe aus dem Zusammenhange der guten Lebensführung die ihr entsprechenden Werke unter dem Merkmal der Milde gegen die Underen zur Erscheinung, und umfaßt fie mit der gemeinnützigen Gerechtigkeit auch die persönliche Selbstheiligung (Sak. 3, 13-18), jo ist oben (S. 287) nachgewiesen, daß Paulus an seinem eigenen Berhalten nur dieselbe Kassung der driftlichen Lebensaufgabe anschaulich macht (2 Kor. 6, 6, 7). Wurzelt ferner die Weisheit von oben her nothwendig im Glauben, so kann auch die Neuzeugung durch das Wort der Wahrheit zunächst nur im Glauben an Christus als den Herrn (2, 1) aufgenommen sein, obgleich die Identität des Wortes der Wahrheit mit dem Gesetz der Freiheit (1, 18, 25) dahin drängt, die Entfaltung des Glaubens unmittelbar in der sittlichen Thatkraft aufzuzeigen. Dieses entspricht jedoch auch dem Gedanken des Paulus, daß der Glaube die Gerechtsprechung im Gericht zu erwarten hat, weil er in der Kraft des Geistes Gottes durch die Hervorrufung der Liebe zu auten Werken wirksam ist (Gal. 5, 5. 6. S. 284). Endlich aber kennt auch Jakobus einen Spielraum des Glaubens, welcher nicht durch die Bethätigung der Weisheit in der gerechten Handlungsweise und der verfönlichen Tugendbildung ausgefüllt ift. Der Glaube oder die Ruversicht, aus der man um Stärkung der Weisheit betet (1, 5. 6), hat die von dem fittlichen Handeln abgewendete Richtung auf Gott, ift also rein religiose Kunction. Daffelbe ift der Fall, indem man als Chrift fich der Verfolgungen freut, und bei aller weltlichen Niedrigkeit fich seiner Erhabenheit rühmt, oder im Glauben einen eigenthumlichen Reichthum besitzt (1, 3, 9; 2, 5). Denn namentlich diese Leiftung weift nicht auf eine durch sittliches Sandeln erworbene, sondern auf eine durch Gottes Gnade verliehene Qualität, furz auf die Erlösung durch Christus zurück, obgleich Jakobus dieselbe in seinem Briefe nicht nennt. Also Jakobus kennt ebenfalls die zwei nebeneinander laufenden Reihen von Functionen, die des religiösen Selbstgefühls in der directen Richtung auf Gott und die des sittlichen Charakters, der seine specifische Bestimmtheit ebenfalls darin findet, daß er von Gott hervorgerufen ift. Worin besteht nun nichts desto weniger ber Abstand zwischen Jakobus und Paulus? Wie ich meine, besteht berselbe darin, daß Jakobus die neuschaffende Bnade in der Ginprägung des Sittengesetzes erkennt, welches deshalb Gesetz der Freiheit ist, weil cs die freie Ruftimmung des Willens findet, daß er aber daneben oder bavor die Beziehung zwischen dem Bestehen der Gemeinde und der Erlösung durch Christus direct nicht ausspricht. Durch diese Combination nämlich erklärt nicht blos Baulus, sondern erklären auch Betrus, Johannes, der Berfaffer des Sebräerbriefes die Umkehrung der natürlichen Empfindungsweise zu der chriftlichen Gefühls= stimmung. Der Abstand des Jakobus von ihnen Allen liegt nicht darin, daß er dier eligiöse Welt- und Selbstbeurtheilung ignorirte. Denn in der Borschrift bezeugt er fie. Aber er erklärt diese Seite des Chriftenthums, die er fennt und die er übt, überhaupt nicht, indem er seine Vorstellung von der Gründung der Gemeinde nach iener praktischen Bestimmtheit durch das Gesetz der Freiheit ein= richtet. So wie er bei seiner Anerkennung der göttlichen Neuzeugung durch das Wort der Wahrheit nur an die innere Ginpflanzung der sittengesetlichen Gefinnung denkt, läßt er unsere Frage nach der Stellung der Erlösung zu diesem Inhalt der Offenbarung unbeantwortet.

Ich glaube nicht, daß der Versuch, die Ansicht des Jakobus von den Bedingungen des chriftlichen Lebens aus seiner polemischen Digression im zweiten Capitel des Briefes zu gewinnen, einen Erfolg verspricht 1). Ich selbst habe anderswo 2), nachdem der Beariff der Weisheit bei Jakobus als die Fertigkeit des Glaubensgehorsams, oder als die Durchdringung des Willens mit dem göttlichen Gesetze aus der Vergleichung mit den Anglogicen im Alten Testament erläutert worden ist, mich über den bezeich= neten Abschnitt so geäußert: "Sakobus führt den von ihm zu befämpfenden werklosen Glauben in dem Bekenntniß der Ginheit Got= tes ein. Anstatt nun diesen auch den Dämonen möglichen Glauben als völlig falschen abzuweisen, weil ihm ja das sittliche und eigentlich religiöse Element des Vertrauens auf Gott mangelt, läßt er ihn, der Verständigung wegen, als unvollkommene Form, als Unfang des Glaubens gelten, und beweift nun an Abraham, daß deffen Glaube nur mit Einschluß des an Isaak bewiesenen Gehorsams die Rechtfertigung erworben habe. Aber die getrennte Beurtheilung von Glauben und Werken, in welcher der Glaube als Unterstützung der Werke, oder als ein Anfang erscheint, der seine Vollendung durch die Werke erfährt, ist eben gar nicht die dem Jakobus natürliche Betrachtungsweise, sondern er ist nur des Gegners wegen auf sie eingegangen. Die bloße Abdition von Glauben und Werken, welche er in der polemischen Situation ausspricht, ist weit unter seinem eigentlichen Sinne, ber vielmehr auf eine organische Identität derselben gerichtet ist, wenn auch die= selbe nicht den klaren Ausdruck ihrer Gliederung erreicht hat." Dieses Schlukurtheil erklärt Weiffenbach für eine unerwiesene Behauptung, welche als willfürlich abzulehnen sei. Es wird fich jedoch zeigen, auf welcher Seite Willfür ausgeübt wird! Durch dasjenige nämlich, was Sakobus über die Weisheit von oben faat, beren Ergänzung von Gott im Glauben erbeten wird, ist für jeden, der die alttestamentlichen Analogieen kennt, außer Zweifel, daß er den Begriff eines werklosen Glaubens für sich nicht als giltig ansehen konnte; dann hat er ihn also B. 19 zum Zweck einer polemischen Argumentation zugestanden. Außerdem verräth der Sat, welcher dieser Art der Widerlegung vorhergeht (B. 18), daß die Werke als Erscheinungen des Glaubens vorgestellt werden, also umgekehrt der Glaube als der Grund der Werke.

<sup>1)</sup> Weiffenbach, Exegetisch=theologische Studie über Jakobus 2, 14 —26. Gießen 1871.

<sup>2)</sup> Entstehung der alktatholischen Kirche. 2. Ausg. S. 115.

Beiffenbach leugnet diese Evidenz. Der Sat: deilw ek twv έργων μου την πίστιν, soll sich vielmehr aus B. 22 erklären. wonach erft die Werke den Glauben zur Vollendung führen, ihn vollkommen dazu machen, was er sein soll. "Nun ist aber nichts klarer, als daß durch das Vorhandensein des vollendenden Dinges aufs Sicherfte auch die Existenz des durch daffelbe zu vollendenden bewiesen wird." Es ift immer sehr schlimm, wenn folche Gemein= plätze in Superlativen wie im Triumph eingeführt werden. Sat aber ift von einer so überwältigenden Wahrheit, daß er durch jedes unvollständige Hausgeräth widerlegt wird, von welchem "das vollendende Ding" vorhanden sein fann, und das, was dadurch vollständig würde, fehlt. Bielmehr wenn der Glaube immer da ist, wo die Werke sind, so wird dieses für jeden, der noch nicht über B. 18 hinaus gelesen hat, deshalb überzeugend sein, weil er unter dem Glauben die innere Kraft versteht, auf welche von den äußerlich erscheinenden Werken zurückgeschlossen wird. Durch das Rugeständniß des blos theoretischen Glaubens in B. 19 wird hingegen die Anschauung hervorgerufen, als ob Glaube und Werke verschiedene, gegen einander gleichgiltige Größen feien, welche zum Zwecke der Rechtfertigung mechanisch mit einander verbunden werden. Das ist namentlich der Eindruck von V. 24. Dennoch spielt schon in B. 22 die frühere Beurtheilung der Sache wieder hinein. Denn wenn man sich nicht durch Weiffenbach die Unnahme aufdrängen läßt, daß Sakobus unter Glauben und Werken zwei Principien versteht, so erkennt man, daß von ihm der Glaube, der zur Rechtsertigung mitwirft, und der durch die Werke in seiner Art vollendet wird, nicht als kraftlos in sich und nicht als in sich gleichgiltig gegen die Werke vorgestellt wird. Damit ift doch eine andere Position angezeigt, als welche B. 19. 20 ausgesprochen war. Denn der Glaube, der durch die Werke vollendet wird, ift auf die Werke angelegt, und verhält fich zu denselben nicht wie das Stück Holz zu dem das Meffer führenden Künftler, der daffelbe zu einer Puppe vollendet. In diesem Falle mag man zwei Principien wirksam finden, in jenem find drei Entwicklungsstufen angedeutet. Aber eben mehr als diese schwache Andeutung organischer Wechselbeziehung zwischen Glauben und Werken bietet dieses lette Glied der Erörterung des Jakobus nicht dar, und im Zusammenhange wird dieser Gedanke durch die Folgerungen aufgewogen, welche dem dialektischen Zugeständniß in

V. 19 entsprechen, durch das die Unklarheit der ganzen Widerlegung herbeigeführt wird.

Ich habe mich diesem Excurs unterzogen, um festzustellen, wie viel fich aus dem polemischen Abschnitte des Briefes für die Untersuchung darüber ergiebt, in welcher Art und in welchem Mage eine Rudwirfung ber sittlichen Selbstthätigkeit und bes Bewußtseins von ihrem Werthe auf das unmittelbare Heilsbewußt= sein von den Aposteln anerkannt wird. In dem Begriffe des Sakobus von ber Beisheit find bie Merkmale ber Gelbstihätigkeit und des Beilsbewußtseins fo untrennbar mit einander verbunden, daß fich hieran feine Beobachtung für jenen Zweck anknupfen fann. In bem polemischen Excurs gegen den werklosen Glauben hat fich nun der Gedanke ergeben, daß der Glaube burch die gerechten Werke in seiner Weise vollendet wird. Derselbe ift hierin als die Kraft zu guten Werken vorausgeset, also als der Glaubensgehor= fam gegen Gott gedacht. Daß der Glaubensgehorsam durch seine Bethätigung vollendet werden wird, ift verständlich; es fragt sich aber, ob Jakobus auch eine Rückwirkung der sittlichen Thätigkeit auf diejenige Stellung des Glaubens gedacht hat, welche er als das Bertrauen gegen Gott und als der Grund der Freude in den Berfolgungen einnimmt. Darüber liegen keine bestimmten Andeutungen vor, vielmehr ift zu vermuthen, daß Jakobus die eben gemachte Distinction für sich gar nicht würde gelten laffen. Er schreibt nämlich vor, daß das durch die Verfolgungen erprobte Selbstgefühl des Glaubens, indem es sich jo zur Ausdauer in seiner Art entwickelt, ein vollkommenes sittliches Werk haben foll (1, 2-4). Diese Formel hat nicht denselben Sinn, wie Cap. 2, 17; fie beschränkt sich darauf, das Zusammensein eines vollkommenen Lebenswerkes sittlicher Art mit der Ausdauer des Glaubens vorzuschreiben, also die beiden Beziehungen des chriftlichen Lebens, die religiöse und die fittliche, neben einander gu stellen, wie es auch von Paulus geschieht.

Hetrus im ersten Briese einer andern Betrus im ersten Briese einer andern Betrachtung geneigt. Indem er die Hossinung auf die Heilsvollendung als den Hauptbegriff des subjectiven Christenthums einsührt, so erklärt er diese religiöse Grundfunction als die Folge der göttlichen Heilsthat, nämlich der Neuzeugung der Gemeinde durch die Auferweckung Christi (1, 3). Demnächst eröffnet er die Ermahnung damit, daß man in vollkommener Weise die Hosssnung

hegen folle (1, 13). Die Bedingungen dazu sind einmal eine geiftige Bereitschaft und Aufmerksamkeit, wie folche beim Wettlauf in finnlicher Beziehung geboten ift, dann die Beiligung, welche die fündigen Begierden ausschließt, und sich auf das Motiv der Heiligkeit Gottes stütt, welcher als Vater auf den Gehor= fam und die Berähnlichung seiner Rinder rechnet. Es ift bem Sprachgebrauch von agraouós (S. 288) entsprechend, und zugleich durch den Zusammenhang geboten, die Heiligung als die Tugendbildung und nicht als Pflichtübung zu verstehen. Denn B. 22 wird der Inhalt von B. 14-17, nach der Digression über die Erlösung durch Christus, in dem Sake hyvikotes tas wurde ύμων έν τη ύπακοή της άληθείας refumirt, welcher die Voraus= setzung der Bruderliebe bildet. Gin befonderer Bug an der ge= botenen Heiligung wird nämlich noch in B. 17 hervorgehoben. Beil nämlich der Gott, den die Chriften als Bater anrufen, zu= aleich der für Heiden wie Juden gleich unparteiische Richter ift, so sollen fie in Furcht vor ihm ihren Lebenswandel führen. Die Chrfurcht vor Gott (3, 2; 2, 17; 2 Kor. 7, 1; Phil. 2, 12) ist aber eine Gefühlsftimmung, und indem diese hervorgehoben wird, fo ift damit ein Merkmal des geheiligten Charakters bezeichnet. Also geht die Ansicht des Betrus dahin, daß die Vollkommenheit der religiösen Hoffnung bedingt ist durch die religiös-sittliche Charafterbildung, welche als religiöse sich durch die stetige Chrfurcht oder die Demuth vor Gott bewähren wird. Indem also Betrus die religiöse Grundfunction der Hoffnung unter diese Bedingung stellt, daß man in Chrfurcht vor Gott der Selbstheiligung obliegt, so reflectirt er eben nicht auf eine Rückwirkung der Pflicht= übung oder Gerechtigkeit auf die Erhaltung der Hoffnung in ihrer Gigenthümlichkeit.

Paulus war durch eine Menge von Erfahrungen darauf hingewiesen, daß die durch die Rechtsertigung im Glauben empfangene Richtung auf das zukünftige Heil nicht in allen Gliedern der Gemeinde zum Ziele führen würde. Wenn die heidnischen Laster fortgesetzt werden, so gewinnt man nicht den Antheil an der Seligkeit des Gottesreiches (Gal. 5, 21; 1 Kor. 6, 9. 10; Eph. 5, 5). Gewisse Vergehungen gegen den christlichen Gemeinssinn ziehen Strafen und Verderben nach sich, deren Abstusung gegen die endgiltige Verdammniß nicht überall deutlich wird (1 Kor. 8, 11; 10, 5—11; 11, 29—34; Köm. 13, 2; 14, 15.

II.

23). Ueberhaupt, wenn die Gläubigen, die den Geift Gottes empfangen haben, nach dem Fleische, in der Richtung ihres gewöhn= lichen hergebrachten ungöttlichen Wefens leben, so werden fie ben endailtigen Tod erfahren (Röm. 8, 13). Es ist also nicht blos im Allgemeinen möglich, daß man die Gnade Gottes vergeblich empfangen habe (2 Kor. 6, 1), fondern Baulus urtheilt positiv. daß wer jüdische Ceremonien in der Absicht auf Rechtfertigung ausübt, aus der Gnade gefallen ift (Gal. 5, 4). Indem er nun aufrecht erhält, daß der Glaube und nichts Anderes die Aussicht auf das Seil in sich schließt (1 Kor. 15, 2), so richtet er feine Ermahnungen darauf, daß man im Glauben feststehe (1 Kor. 16. 13: 2 Kor. 1, 24; Rom. 11, 22; Kol. 1, 23), deutet auch gelegentlich an, daß der Glaube zunimmt (2 Kor. 10, 15), giebt jedoch bei der vorgeschriebenen Prüfung, ob man im Glauben steht, oder ob Jesus Christus in den Gläubigen ift, fein Merkmal an, woran sich dieses Urtheil orientiren soll (2 Kor. 13, 5). Nur die Aufmerksamkeit oder Wachsamkeit wird als Bedingung für die Stetigkeit des Glaubens vorgeschrieben, und die Borficht, damit man nicht aus demselben falle (1 Kor. 16, 13; 10, 12); anderer= seits wird die Bewährung des unmittelbar im Glauben enthaltenen Selbstgefühls unter ben Verfolgungen als Mittel zur Erhaltung der Hoffnung anerkannt (Röm. 5, 3. 4). Gine folche Combination wie Petrus vollzieht also Paulus nicht. Allein es wird fich fragen, ob die vorgeschriebene Wachsamkeit und weiterhin die Ausdauer in den Leiden außerhalb des auf die Selbstheiligung im Ganzen gerichteten religiösen Charafters hervorgebracht werden kann.

Durch die rechte, nach dem Gedanken an Gott bemessene Trauer entsteht die Sinnesänderung, welche die Gewißheit des Heiles wiederherstellt (2 Kor. 7, 10; 12, 21), und in allen Fällen, auch in demjenigen, daß die galatischen Christen aus der Gnade gefallen waren, verfolgen die Belehrungen und Ermahnungen des Apostels die Absicht, solche Umkehr herbeizusühren. Daß dazu auch die milbe Beurtheilung eines Falles von Sünde durch die anderen Glieder der Gemeinde mitwirken kann, wird von Paulus vorbehalten (Gal. 6, 1), obgleich er selbst sich zu schärferen Sinwirkungen berechtigt achtet (1 Kor. 4, 21). Auch Jakobus fordert in dem Falle der von ihm gerügten Streitsucht die Unterwerfung unter Gott, die Reinigung der Herzen mit dem Jutrauen Gott wieder zu nahen, die affectvolle Bezeugung des Verzichtes

auf die verkehrte Selbstichätzung (4, 1-10). Diefe directen und die im Bebräerbrief eingestreuten Aufforderungen zur sittlichen Umkehr beziehen fich immer auf Sunden, benen die Vermuthung zu Gute kommt, daß sie nicht zum endgiltigen Abfall vollendet find (S. 243). In diesen Aufforderungen zur Sinnesänderung wirft feine besondere Rücksicht auf die Vergebung der Sünden ein, obgleich dieselbe von Jakobus (4, 8) dadurch angedeutet ift, daß Gott nabe fein wird für die, welche ihm naben. Indeffen knüpfen Jafobus und Johannes diese Wirkung direct an das Bekennen ber Sünden vor Gott oder vor einem Gemeindegenoffen und an die Fürbitte eines solchen (Jak. 5, 15, 16; 1 Joh. 1, 9; 5, 16). Es fann nicht zweifelhaft fein, daß diese Behauptung die Erlösung durch Chriftus als das Attribut der Gemeinde voraussett, welches Johannes ausdrücklich in Erinnerung bringt (1, 7). derfelbe fest nicht diesen Gedanken, sondern die Gewißheit der Treue und Gerechtigkeit Gottes als den Grund der Bergebung mit dem Bekenntniß der Sünden in Berbindung (1, 9). Gigenthümlichkeit der Johanneischen Anschauungen vom driftlichen Leben wird noch einer vollständigen Erörterung zu unterziehen fein. Allein zur Bervollständigung des Gefichtstreifes, in welchem fich Paulus bewegt, ift Folgendes festzustellen.

39. Man darf sich darüber keiner Täuschung hingeben, daß die Stellung, welche die Reformatoren dem paulinischen Gedanken von der Rechtfertigung durch Chriftus im Glauben, im Bergleich mit dem Bewuftsein der Unvollkommenheit der pflicht= mäßigen sittlichen Leistungen gegeben haben, ber Betrachtungsweise des Paulus fremd ist. Paulus selbst reflectirt gar nicht auf die Unvollkommenheit der sittlichen Leistungen der Gläubigen, um die Erganzung berselben in der Rechtfertigung durch Chriftus zu fuchen. Sene Thatsache ist ihm wohl befannt. Allein er bezeich= net diejenigen als Vollkommene, welche wie er dabei in dem Streben nach der Bollendung begriffen find (Bhil. 3, 12-15). Deshalb tritt in der Beurtheilung feiner eigenen Leiftungen nichts weniger hervor als jene stetige Unzufriedenheit mit sich, welche Luther als das Motiv des entschiedenen Glaubens an die Recht= fertigung burch Christus zu erregen sucht. Zugleich ift Baulus fern von Selbstgerechtigfeit und erfüllt von Bescheidenheit, ohne daß der Gedanke an die im Boraus durch Chriftus gewährleistete Sündenvergebung ins Mittel trate. Alle Meußerungen bes

Baulus, welche hier in Betracht fommen, beziehen sich auf bas Gebiet seiner Berufsthätigkeit. Sie find theilweise hervorgerufen durch die Verdächtigungen seines Charakters, welchen die Masse der korinthischen Gemeinde sich zugänglich zeigte, aber nicht auß= schließlich; woraus sich ergiebt, daß Baulus auch in seinen Ber= theidigungen eine ihm feststehende Gedankenreihe kund giebt. Im ersten Briefe an die Korinther 4, 1-5 hat er festgestellt, daß die drei Lehrer, um deren Auctorität die Leser stritten, als Diener Chrifti und Saushalter Gottes der Gemeinde nicht über- fondern untergeordnet find. Um jedoch feine eigene Stellung gegen bie von ihm gegründete Gemeinde im Unterschiede von Petrus und Apollos zu sichern, fügt er hinzu, daß außer den technischen Leistungen eines Haushalters die Treue erforderlich sei. sei es nun gang geringfügig, wenn Menschen ein Urtheil über seine amtliche Treue fällen wollten, da ein solches nur Christi Gericht angeht. Um diese einzige Inftang schärfer zu betonen, wirft er dazwischen, daß nicht einmal er selbst sich in dieser Sinsicht beurtheile, da er ein autes Gewissen habe; aber nicht hierin sei seine Gerechtsprechung enthalten, welche vielmehr Chriftus zusteht. Ihm selbst ist seine Treue nicht zweifelhaft, da sein Gewissen ihm in dieser Sinsicht feine Ruge vorhalt, und ihm feine Beurtheilung seiner selbst aufnöthigt. Deshalb vertraut er auf das zufünftige Urtheil Chrifti, welches seine active Gerechtigkeit feststellen wird; die Abwesenheit des rügenden Gewissens gilt ihm aber nicht als aöttlicher Rechtfertigungsact, sowohl weil jene Situation nur negativen Werth hat, als auch weil sie nur dem Gebiete des menschlichen Verhaltens angehört. Schwerlich ist die Ansicht von Mener zu billigen, daß der Sat: ouk ev toutw dedikaiwhai die Gragnzung fordere: άλλα δια πίστεως 1. Χρ. δεδικαίωμαι, weil das Gerechtsein kategorisch ausgesprochen, und nur die Vermitte= lung dieses Resultates durch das gute Gewissen verneint werde. Diese Erklärung vernachlässigt durchaus den Abschluß der Rede, welcher das Urtheil über die Treue für die Zukunft Chrifti vorbehält. Wenn nun dieser Gedanke in eine dem negativen Vorder= sat direct entsprechende Form gebracht werden soll, so ergiebt fich ber Gegensat: οὐκ ἐν τούτω δεδικαίωμαι, διὰ δὲ τοῦ κυρίου δικαιωθήσομαι. Denn die Beurtheilung der amtlichen Treue des Baulus ist etwas Besonderes; wird dieselbe weder durch das Urtheil anderer Menschen, noch durch die Abwesenheit der eigenen Gewiffensrüge als eine Leiftung von Gerechtigkeit festgestellt, so ift fie natürlich nicht schon durch die Rechtfertigung festaestellt, welche das allgemeine Friedensverhältniß der Gläubigen zu Gott begründet. Wenn die Stellung der Wörter in dem streitigen Sat ausdrückt, daß Paulus seiner Gerechtsprechung sicher ift, nur nicht schon wegen der Abwesenheit seiner Gewissensrüge, so ist es nicht schwierig zu beweisen, daß er eben der zufünftigen Anerkennung seiner Gerechtigkeit und Treue aus der Gerechtigkeit Gottes oder Christi sicher war (2 Tim. 4, 8). Diese Zuversicht hat er Gal. 5, 5. 6 sogar als die allgemeine Regel bes Christenstandes ausgesprochen (S. 284). Ferner ift er für sich und Apollos deffen gewiß, daß sie ihren eigenen Lohn empfangen werden, gemäß der eigenthümlichen Bemühung eines jeden um die Gemeinde in Korinth (1 Kor. 3, 8). Die Vorstellung vom Lohn ift in dieser Anwendung der göttlichen Gnade durchaus untergeordnet und bezeichnet blos den besondern Antheil an der zufunftigen Seligkeit, ber die Stellung Anderer im Gottesreich übertreffen foll (Mt. 5, 19). Ferner wird bem Baulus sein Erfolg an ber Gemeinde zu Theffa-Ionite Angefichts bes Herrn, bei beffen Wiederkunft, der Grund feiner hoffnung und Freude und ber Schmud feines fich offenbarenden Selbstgefühls sein (1 Theff. 2, 19). Indem endlich die Chriften in Philippi das Leben verleihende Wort öffentlich binhalten, fo daß es auch Andere erleuchtet, fo dienen fie dem Apostel schon jest zum Gegenftand seines Ruhmens auf den Gerichtstag Chrifti hin, weil er baran erkennt, daß er nicht vergeblich fich an ihnen bemüht hat (Phil. 2, 16). Dieses ift ber Gedankenkreis, in welchen jener Ausspruch im ersten Brief an die Korinther ein= schlägt; hat man ihn vor Augen, so ift die von Meyer betonte Wortstellung in dem streitigen Sate ein zu schwacher Grund, um den Apostel ausnahmsweise als einen dogmatischen Lutheraner erscheinen zu laffen, der er überhaupt nicht fein konnte.

Auch steht 1 Kor. 9, 15—18, wenn man den Zusammenshang bis gegen den Schluß des Capitels beachtet, in derselben Beziehung auf die Anerkennung der besondern Art der Amtsfühsrung des Paulus in dem göttlichen Endgericht. Er bezeichnet es als einen Gegenstand seines Selbstgefühls, daß er auf sein Recht verzichtet, von den christlichen Gemeinden, die er gegründet hat, Unterhalt zu empfangen. Seine Verkündigung des Evangeliums an sich begründet nicht sein Selbstgefühl, denn sie ist ihm ausges

nöthigt, und zieht deshalb keinen Lohn nach sich, wie es der Fall wäre, wenn er sein Amt sich selbst gewählt hätte. Indem sich also an seine amtliche Thätigkeit als folche kein Grund seines Selbstaefühls und keine Aussicht auf Lohn knüpft, so erkennt er in dieser Sachlage etwas, was der göttlichen Absicht entspricht, daß er freiwillig seine Amtsführung kostenfrei für die Gemeinden mache. Dieser Verzicht auf ein ihm zustehendes Recht, wie alles andere Gleichartige, ift nun berechnet auf die vergrößerten Erfolge feiner Predigtthätigkeit; indem Baulus in Aufopferung von Freiheiten dem Evangelium dient, verfolgt er die Absicht, an dem Beile theilzunehmen, welches in Folge des Evangeliums verwirklicht wird (B. 23). Dieser Ausgang der Rede unterscheidet sich von den oben berührten Aussprüchen dadurch, daß Paulus feinen besondern Lohn, welcher seinen besondern Leistungen entspräche, in Aussicht nimmt. Indem er nur an den gemeinsamen für Alle gleichen Heilserfolg benkt, neutralisirt er wider Erwarten fein borber betontes Selbstgefühl. Wie man nun darüber ur= theilen möge, so wird dadurch das Bedenken beseitigt, als ob Paulus in der vorangeschickten Motivirung seines Selbstgefühls seinem freiwilligen Verzicht auf den Unterhalt die Färbung eines Berdienstes oder einer über die Verpflichtung sich erhebenden Leiftung verleihen wollte. Aber sofern er überhaupt fein Selbstgefühl an jene Makregel, und zwar mit der Rücksicht auf die um so größeren Erfolge seines amtlichen Wirkens knüpft, muß man darin, wie in den oben besprochenen Parallelen, den Ausdruck eines Be= wuktseins activer Vollkommenheit anerkennen, welches Paulus nicht den Menschen gegenüber, sondern im Verhältniß zu Gott ausübte. Diese Annahme wird durch die Correspondenz zwischen Ruhm und Lohn unumgänglich gemacht.

Umgekehrt ist im zweiten Korintherbriefe die Beziehung der Neußerungen des persönlichen und amtlichen Selbstgefühls des Paulus auf seine Stellung zu den anderen Menschen außer Zweisel. Dieselben deuten aber zugleich den Maßstad an, welcher auch den anderen Kundgebungen seines Bewußtseins werthvoller Leistungen zu Grunde liegt, und welcher geeignet ist, das Bestremden zu beseitigen, mit welchem ein lutherisch gewöhntes Gemüth diesem Gedankenkreiß sich gegenüberstellt. Das Kühmen des Apostels gegenüber den korinthischen Christen bezieht sich zuerst darauf, daß er in Heiligkeit und Lauterkeit göttlichen Urs

fprungs, nicht in Weisheit menschlicher Art, sondern in Gnade Gottes sich überall in der Welt, besonders aber im Verkehre mit ihnen bewegt hat (2 Kor. 1, 12; val. 6, 5. 6; 9, 8-10). Sein Selbstgefühl ftutt sich auf die Bewährung feines durchgebilbeten, insbesondere uneigennütigen und aufrichtigen Charafters, beffen Erwerb ihm aus göttlichem Antriebe und in Rraft der Gnade gewiß ift, und zwar, wie er als Apposition hinzufügt, so bag er ihm auch durch sein Gewissen bezeugt wird, d. h. fo daß keine Gemiffensruge biefe Behauptung als eingebildete bezeichnet. Siezu ift zu bemerken, daß sein Selbstgefühl auch in diesem Falle eigener activer Leistung die Regel (1 Kor. 1, 31) befolgt, der Chrift folle sich Gottes rühmen, ferner daß nicht das Bewiffen als das Organ der Erkenntniß geltend gemacht wird, daß seine Beiligkeit und Lauterfeit von Gott herrührt. Denn wie überhaupt bas sogenannte aute Gewissen eine negative Erscheinung ift, nömlich die Abwesenheit des Gewiffens als unabsichtlichen rugenden Urtheils bezeichnet 1), so appellirt Paulus an jene Inftanz auch fonst nur beiläufig, so daß ihm dasjenige schon feststeht, was er noch durch das Zeugniß des guten Gewiffens belegt (Röm. 9, 1). Gegen bie Judenchriften ferner, welche fich mit dem Anspruch auf gleiche oder höhere Auctorität in die korinthische Ge= meinde eingedrängt hatten, rühmt er sich (2 Kor. 10, 8—18) der ihm zum Zweck der Erbauung ober geordneten Leitung ber Gemeinde von Gott verliehenen Gewalt, rühmt er fich feiner Wirksamkeit, welche sich nach dem von Gott aufgestellten Mage richtet, was baran anschaulich ift, daß er sein Wirken bis nach Korinth hatte ausdehnen dürfen, hegt er endlich die Hoffnung, wenn der Glaubensstand der Lefer fich verftärtt, gemäß bem ihm von Gott gefetten Mage noch größer zu werben, um feine Berfündigung über Korinth hinaus nach Weften zu tragen. Aber eben in dem Bewußtsein, daß er hierin nur göttlicher Beftimmung folgt, entspricht fein Selbstgefühl ber Regel, bag man fich Gottes rühmen foll; und gemäß ben Erfolgen, die ihm Gott verlieben hat, weiß er, daß Gott ihn und nicht er felbst fich ben Lefern empfiehlt. Endlich werden die beiden Reihen bes Bedankens in einem Ausspruch Rom. 15, 16-18 zusammengefaßt. Die gur Befehrung ber Beiden erfolgreiche Ausübung bes Evangeliums

<sup>1)</sup> Bgl. On B, die Lehre vom Gewiffen S. 90.

beurtheilt hier Paulus nach der Bestimmung, daß er die Heidensgemeinde als ein wohlgefälliges Opfer Gott darbringt. In Hinssicht dieser Leistung an Gott hat er nun sein Rühmen in Christus Tesus. Aus der Fortsetzung ergiebt sich der Sinn, daß alle ersolgreiche Amtsthätigkeit, an welche sein ausgesprochenes Selbstzgefühl sich knüpft, als die Wirkung Christi durch ihn gedacht ist, so daß, was er als eigene menschliche Kunst oder Berechnung dasneben veranschlagen könnte, überhaupt weder in sein Selbstzefühl im Verhältniß zu Gott ausgenommen, noch in den Antried Christi eingerechnet wird.

Diese Zusammenstellung beweift, daß neben der Ueberzeugung von der Rechtfertigung durch den Glauben ein Bewuftsein perfonlicher sittlicher Vollkommenheit, insbesondere voll= kommener Treue im Berufe möglich ift, welches durch keine Gewiffensrüge getrübt ift, aber auch nicht den Grundfat verlett, daß man sich Gottes rühmen soll, welches endlich von der Gewißheit eines besondern göttlichen Lohnes gemäß dem von Gott verliehenen Erfolge der Anftrengungen in seinem Dienste begleitet ist. Diese Thatsache erklärt sich baraus, daß Baulus die Gesichts= punkte der Rechtfertigung durch den Glauben und der Berleihung bes göttlichen Geistes an die Gläubigen nicht mit einander vermischt. Er verfolgt dieselben neben einander, obgleich er die Erreichung des Heilszieles ebenso wohl von dem einen wie von dem andern abhängig macht. Auch handelt es sich hiebei nicht um eine blos individuelle Erscheinung. Denn in ber Darftellung seines Selbstgefühls über die Reinheit seines Charafters und die Treue in seiner Berufsthätigkeit maßt Paulus nicht sich selbst etwas an, was er Anderen nicht gestattete (Gal. 6, 3. 4). Frei= lich wer etwas zu sein glaubt, obgleich er nichts ist, täuscht sich felbst; wer aber ein Werk aufzuweisen hat, eine zusammenhän= gende wirksame Lebensleiftung, der foll es prüfen, d. h. er foll burch Beobachtung und Selbstbeurtheilung feststellen, daß es vorhanden ist, und dann foll er in hinsicht seiner felbst den Ruhm haben, nicht in der Richtung auf den Andern. Die Regel ist innerhalb der chriftlichen Gemeinschaft giltig und ist gegen den Ausspruch über die Sünder (Röm. 3, 23) völlig gleichgiltig; fie ift weder ironisch noch unter bem Borbehalt gemeint, daß Niemand sie erproben werde. Paulus sett kategorisch voraus, daß, mit Ausnahme der Richtigen und Gingebilbeten, Jeder nicht sowohl gute Werke in einer Mehrzahl, als vielmehr ein zusam= menhängendes Lebenswerk habe (vgl. 1 Kor. 3, 13-15; 1 Theff. 5, 13), beffen Erfolg und Werth durch Ueberlegung festgestellt werden soll, und nicht schon durch das begleitende sogenannte gute Gewiffen feststeht. Bergeblich sind die Interpolationen, welche die verschiedensten Ausleger zu Ehren der im Lutherthum vorgeschriebenen Selbstbeurtheilung amvenden, um die Voraussetzung des Baulus auf die Linie dieses Makstabes abzuschwächen. Grund feines durch Brufung festgestellten Lebenswerkes hatte Baulus fein Selbstgefühl, und bieses gilt für jeden Chriften, der eine folche Gesammtleiftung aus göttlicher Gnade aufzuweisen hat. Hinzugefügt wird aber die Einschränkung, daß man in der Richtung auf fich felbit, nicht in der auf den Andern diefes Gelbit= gefühl bege. Hiemit wird weber ausgeschlossen, daß die Brüfung auch in einer Bergleichung seiner selbst mit den Anderen sich voll-Biebe, noch daß man das berechtigte Selbstaefühl nicht äußern bürfe; sondern hiemit wird vorgeschrieben, daß in das eigene Selbstaefühl nicht die Herabsetzung des Werthes der wirklichen Leistungen Anderer eingeschlossen sei. Die mögliche Richtung des Selbstgefühls auf ben Andern bin, welche durch dieselbe Braposition ausgedrückt wird, wie die gebotene und in der Sache liegende Beziehung deffelben auf die eigene Berfon, wird nämlich beshalb verboten, weil sie κατά του έτέρου sein würde. Allein damit ist, wie das Beispiel des Paulus beweift, nicht ausgeschlossen, daß man sein begründetes Selbstgefühl auch als Chrift gegen folche geltend macht, welche fein in Gott gegründetes werthvolles Lebens= werk haben, welche jedoch bei all ihrer Richtigkeit fich dunken, etwas zu sein. Wie aber endlich Baulus sein im Dienste wie in der Kraft Christi ausgeübtes Lebenswerk und sein daran geknüpf= tes Selbstgefühl in die Beziehung auf Gottes Urtheil stellt, so muß er diese Rücksicht auch in die allgemeine Regel eingeschloffen haben.

40. Die Aussprüche des Paulus, welche Luther geltend machte (I. S. 155), um die sittliche Unvollsommenheit des Wiedersgeborenen zu beweisen, sind von ihm nicht richtig bezogen worden. Denn die Schilderung Röm. 7, 15—25 geht auf die Ersahrungen, welche Paulus vor seiner Bekehrung gemacht hat; und Gal. 5, 17 erklärt die Ausschließung der Wahlfreiheit sowohl in

dem Kalle, wenn im Sünder das Fleisch gegen den Beist aufbegehrt, als auch, wenn im Wiedergeborenen der Geift gegen bas Fleisch angeht. Die Situation im christlichen Leben, auf welche sich die reformatorischen Gesichtspunkte stützen, wird im Neuen Testamente nur von Johannes in Betracht gezogen. In dem Briefe richtet sich gleich die erste Erörterung (1, 5-10; 2, 1. 2) auf die Källe von Sünde in der driftlichen Gemeinde. Unter den drei Voraussehungen, welche in gleichlautender Form vorgeführt werden, ist freilich die erste nicht auffallend, da sie sich auf den= felben praktischen Widerspruch bezieht, den Baulus Röm. 6 behandelt. Die Gemeinschaft mit dem Gott, welcher Licht ist, und das Wandeln in der Finsterniß vertragen sich nicht; das erste ist eine Selbsttäuschung, wenn das zweite stattfindet. Hingegen wird die Wahrheit des Chriftenthums nicht minder verlaffen, wenn man sowohl für die Gegenwart behauptet keine Sunde zu haben, als auch vorgiebt, in der Vergangenheit nicht gefündigt zu haben. Die lettere Behauptung würde Gott jum Lügner machen, infofern die göttliche Sündenvergebung die Thatsache der Sünde an den Menschen bezeugt. Die erstere Behauptung ift ein Frrthum, aber ein fundamentaler. Man darf sich über den angege= benen Sinn von B. 10 nicht mit der Bemerkung hinwegsetzen. daß es keinem Chriften einfallen konnte, die frühere Sunde zu leugnen. Wer kennt benn die Anfänge ber anostischen Verfälschung des Christenthums, und nach welchem Maßstabe will man beweisen, daß sie nicht schon von Johannes beobachtet seien? Johannes urtheilt also, daß die Sündenvergebung die Grundlage der chriftlichen Gemeinde sei, so gewiß Gott kein Lügner ift. Daffelbe ergiebt sich aus 2, 12. 13. Johannes schreibt den Brief, weil die Sünden der Leser zum Zweck der Offenbarung Gottes als des Vaters vergeben sind. Dafür entscheidet innerhalb der Gliederung der Sätz B. 12-14 der Parallelismus derjenigen welche mit dem Anreden rekvia und maidia an die Christen überhaupt gerichtet find. Die Vermittelung biefer Grundbeftim= mung der Gemeinde wird an den Sündopferwerth des Todes Chrifti geknüpft (2, 2; 4, 10; 3, 5). Nun macht aber Johannes von jener Wahrheit der allgemeinen Sündenvergebung, welche von der Offenbarung Gottes als des Baters untrennbar ift, eine Anwendung, welche über ben Gefichtsfreis des Paulus hinausgeht. In den Fällen, wo diefer beftimmte Acte von Gunden in der christlichen Gemeinde beurtheilte, schreibt er direct oder indirect Sinneganderung vor, oder droht mit bem Berlufte ber Beilsgemeinschaft überhaupt. Nur Johannes und Jakobus gebieten den Chriften die Anerkennung der begangenen Gunden, fei es vor Gott, sei es vor einem Bruder. Johannes aber ist ber Einzige, welcher Auskunft über die Gründe giebt, welche die Bergebung biefer anerkannten Bergehungen verbürgen. Diefelben find freilich von ihm nicht in Berbindung mit einander gefett. Sie find aber jo beschaffen, daß fie nicht sich ausschließen, son= dern sich unterordnen lassen, nämlich die Treue und Gerechtigkeit Gottes (1, 9), die reinigende Wirkung des Opfers Chrifti (1, 7), die Fürbitte Chrifti (2, 1). Wenn im Anschluß hieran wieder die Opferwirkung Chrifti für die Gemeinde in Erinnerung gebracht wird (2, 2), fo barf man im Sinne bes Johannes annehmen, daß die Fürbitte auf diesem Werthe seines Todes beruht, und daß fie Die Bermaneng dieser begrundeten That fur die Gemeinde in ber Unwendung auf bie einzelnen Fälle des Bedürfniffes bedeutet. Nun wird die Zusicherung der Sundenvergebung in den Fällen des Bekenntniffes von Sunden nicht ausbrucklich an die Bedinaung geknüpft, daß damit die Absicht auf Sinnesänderung verbunden sci. Diese ist aber so gewiß von selbst verständlich, als Johannes eine Bedingung stellt, welche über eine momentane Reue weit hinausareift.

Obgleich nämlich Johannes dem ursprünglichen Gedanken Christi vom Reiche Gottes feinen directen Ausbruck verleiht (S. 299), so ist er boch derjenige unter den Schriftstellern bes Neuen Testaments, welcher den Inhalt des Begriffs, nämlich Die directe Abzwedung ber göttlichen Offenbarung durch Chriftus auf die fittliche Organisation der Menschen am genauesten sich gegenwärtig hält. Es ist eine ziemlich abstracte Formel, in welcher er die von Chriftus empfangene Verkündigung ausdrückt, baß Gott Licht, und daß in demfelben feine Finfterniß ift. Aber sogleich wird die praktische Folgerung angeknüpft, daß die im Chriftenthum gewährte Gemeinschaft mit Gott ben Bandel in der Finsterniß ausschließt, und daß der Wandel im Licht die Gemeinschaft der Gläubigen unter einander nach fich zieht; benn der, welcher den Bruder liebt, behauptet eben badurch feine Stellung in dem Lichte (1, 5-7; 2, 8-16). Die Gemeinschaft mit ben Brüdern ift die directe Folge des Wandels, welcher der religiösen

Gemeinschaft mit Gott entspricht; denn der Wandel im Lichte ift die Uebung der Liebe gegen die Brüder: zugleich aber erhält die= selbe in rückwirkender Kraft die Gemeinschaft mit Gott. Uebereinstimmend lautet die Argumentation Cav. 4, 7-12. Die Aufgabe der Bruderliebe folgt nothwendig aus der Voraussetzung, daß die Christen aus Gott gezeugt sind und ihn erkennen. Die Liebe ist überhaupt von Gott her, weil Gott, wie ihn die Christen erkennen, Liebe ift. Die Liebe Gottes nun ist darin erschienen, daß er seinen Sohn als Opfer für unsere Sünden und zu dem Awecke, damit wir leben, in die Welt gesendet hat. Wenn also Gott in diesem Grade für uns seine Liebe bethätigt hat. so sind wir verpflichtet uns gegenseitig zu lieben. Durch diese Thätigkeit aber wird erreicht, daß Gott in uns bleibt, und daß die Liebe Gottes zum Menschengeschlecht ihre Bollendung erreicht. Diese Verbindung, welche nicht allen Auslegern ein= leuchtet, ift allein dem Zusammenhang gemäß. Ift nämlich die Liebe zu den Brüdern die Kraft Gottes selbst, so erreicht diese ihren bestimmungsmäßigen Umfang durch jene Thätigkeit der Chriften. Deshalb dient umgekehrt die Bethätigung der Liebe als ber Erkenntnifgrund bafür, daß man in der von Gott gegründeten Gemeinschaft mit ihm und Chriftus steht. Daran erkennen wir, daß wir Chriftus erkannt haben, wenn wir feine Gebote halten (2, 3). Wenn ihr wiffet, daß Chriftus gerecht ist, so erkennet, daß jeder, der die Gerechtigkeit ausübt, aus ihm gezeugt ist (2, 29). Wir wissen, daß wir aus dem Tode in das Leben übergegangen find, weil wir die Brüder lieben (3, 14). Wir wollen nicht mit Rede und mit der Zunge unsere Liebe beweisen, sondern im Werk und in der Wahrheit; und daran erkennen wir, daß wir aus der Wahrheit sind (3, 18. 19).

Nun bewährt sich aber die Kückwirkung der sittlichen Handenstungsweise auf die Erhaltung des von Gott verliehenen Gnadenstandes gerade auch an den ursprünglichen religiösen Functionen, welche demselben entsprechen. Das Zutrauen zu Christus, welches in dem Glauben an ihn eingeschlossen ist, bewährt sich in der Gewißheit, daß er erhört, was wir seinem Willen gemäß erbitten (5, 14; vgl. Ev. 15, 16). Aber daneben steht das Bekenntniß, daß wir das von Gott Erbetene empfangen, weil wir seine Gebote halten und dassenige thun, was vor ihm wohlgefällig ist (3, 22). Natürlich ist dieser Grund nicht als der zureichende Grund der

Gebetserhörung, aber er ift als die unumgängliche Bedingung derselben gedacht. Hieraus ergiebt sich, daß Johannes die reli= gibje Wirkung des Inadenstandes, welche in ber Gebet sauversicht besteht, nur dann als giltig anerkennt, wenn mit ihr die fittliche Bethätigung zusammen ift, welche aus ber Beftimmung der Chriften als Forderung folgt. Dieselbe Bedingung fest er der Anwendung der der Gemeinde verliehenen Gundenvergebung auf die Fälle des speciellen Bedürfniffes. Sene Beruhigung bes Bergens gegen die Borwurfe des Bergens durch ben Gedanken, daß Gott in seiner Gnade größer ift als das Berg, und in seiner Allwissenheit auch das Sträuben des Schuldgefühls gegen die Sündengebung überblickt (S. 349), gilt nur für diejenigen, welche aus der Wahrheit find, und welche fich dieses Charafters daraus versichern, daß sie sich bewußt sind, in der That und Wahrheit Liebe zu üben (3, 18-20). Dieselbe Bedingung ist durch die Reihenfolge angedeutet, daß wenn wir im Lichte wandeln, wie Gott im Lichte ift, wir Gemeinschaft mit einander haben, und das Blut Christi uns von jeder Gunde reinigt (1, 7). Dieses ift ebenso gemeint, wie bei ber Zuversicht zum Die sittliche Bethätigung ift nicht ber zureichende Brund für die jeweilige Aneignung der Gundenvergebung; benn biefer Grund ift bas Opfer Chrifti und Die Ausstattung der Gemeinde (2, 12). Aber Niemand barf bie Anwendung Dieses göttlichen Grundfates auf fich machen, außer unter ber Bedingung, daß er in der bestimmungsmäßigen Erfüllung der Liebesaufgabe und in der Bollziehung der fittlichen Gemeinschaft mit den Brüdern begriffen ift. Go fehr diese Borichrift ben Gefichtstreis des Baulus überschreitet, so gewiß kommt sie mit den Aussprüchen Christi über die Bedingung der göttlichen Gundenvergebung überein. Denn Chriftus gewährt das Recht, um dieselbe zu beten, denjenigen. welche in der Bereitschaft zur Versöhnlichkeit und in der Verzeihung gegen ihre Beleidiger fich als Glieder seiner Gemeinde bewähren (S. 34).

Indem Johannes das Bedürfniß der Gläubigen nach specieller Aneignung der Sündenvergebung betont, so folgt aus dem dargestellten Zusammenhang nicht, daß das christliche Selbstbewußtsein dadurch seine vorherrschende Stimmung empfangen soll. Dieselbe ist vielmehr, nach seiner Darstellung, immer nach der Mögslichkeit der sittlichen Vollkommenheit bemessen. Er stellt die Aufs

forderung, daß man durch die Erfüllung der Gebote Chrifti die Gemeinschaft mit ihm bleibend erhalte, um die Zuversicht vor seinem Gerichte zu behaupten (2, 28). Allerdings bezweifele ich, daß die Beobachtung seiner Gebote zugleich als die Vollendung der menschlichen Liebe gegen Gott gedacht ist (2, 5). Denn der Sat muß im Ginklang mit 4, 12 fo gedeutet werden, daß unfere Beobachtung der Gebote die Sache ist, in welcher die Liebe Gottes gegen uns vollendet wird. Die Liebe gegen Gott wird überhaupt erst 4, 19-21; 5, 1-3 in Betracht gezogen. Diefer Gruppe der Rede geht eine Gedankenreihe unmittelbar vorher. welche wieder von dem Gesichtspunkt der Liebe Gottes gegen uns geleitet ist (4, 15-18). Gott ift die Liebe, und wer in thätiger Weise die Liebe als Grund seiner Willensrichtung festhält, beweist badurch die gegenseitige Gemeinschaft mit Gott. Die Bollendung der Liebe, nämlich der Liebe Gottes bei uns (2, 5; 4, 12) bewährt sich also in der Liebe, die wir üben, damit wir Zuversicht am Tage des Gerichtes haben (2, 28). Die Bedeutung diefes Sates liegt darin, daß die Sicherheit des Chriften im Gericht nur so von seiner eigenen Handlungsweise abhängt, wie diese im Grunde die Consequenz der Liebe Gottes ift, welche sich darin nollendet und vollkommen offenbart, daß sie die Gemeindealieder zu gegenseitiger Liebe bewegt. Demgemäß kann die vollendete Liche, welche die Furcht vor dem Gerichte austreibt, nur auch pon der Liebe Gottes zu uns verstanden werden. Liebesübung der Christen aus der vollkommenen Liebe Gottes ihre Kraft schöpft, ift keine Furcht vor dem Gerichte mit jener verbunden. Man pflegt freilich diesen Sat von der menschlichen Liebe zu Gott zu erklären, und glaubt dazu auch durch den folgenden Erkenntnifgrund genöthigt zu werden, in welchem wenigstens indirect die Vorstellung von vollendeter menschlicher Liebe scheint eingeführt zu werden. Jedoch die vollkommene Liebe Gottes, indem sie die Liebesthätigkeit in den Christen hervorruft, schließt in ihnen die Furcht aus; dies ist daran zu erkennen, daß die Furcht auf Strafe rechnet, die Liebe aber nicht, und daß der fich Fürch= tende nicht vollendet ist in der Liebe, während der Zuversicht= liche dieses ift. Denn der correlate positive Sat muß lauten: ό παρδησιάζων τετελείωται έν τη άγάπη. Es fann nun nicht die Meinung sein, daß der Zuversichtliche die vollendete Liebe hat, welche der sich Fürchtende nicht hat. Sondern der positive

Sat, an welchem der negative fein Mag findet, hat den Sinn, daß der Zuversichtliche in seiner Art vollendet ift durch die Liebe. während der sich Fürchtende überhaupt nichts Vollkommenes sich hat, also auch keine Vollkommenheit durch die Liebe. Gedanke der gegenseitigen Ausschließung zwischen Liebe und Furcht würde eben deutlicher werden, wenn nicht die beiden Glieder des Erfenntnifgrundes von dem Begriff ber Furcht aus, und beshalb der eine positiv, der andere negativ gebildet wären, sondern wenn zwei positive Sate, der eine über die Furcht, der andere über die Buversicht einander gegenüber gestellt waren. Die Liebe Gottes, welche sich darin vollendet, daß wir die Liebesthätigkeit gegen die Brüder üben und die Zuversicht auf das Gericht gewinnen, schließt zugleich in uns jede Furcht aus, welche auf Strafe rechnet; benn nicht unsere Furcht ware ein Merkmal der Liebe Gottes, die fich an uns vollendet, sondern die Zuversicht gegen Gott ift das Mert= mal davon. In dem Sate über den Zuverfichtlichen, welcher eigentlich als vollendet durch die Liebe gedacht werden muß, ift eben keine Vorstellung von der Vollkommenheit der menschlichen Liebe ausgedrückt. Diefes Brädicat wird von Johannes der gött= lichen Liebe vorbehalten. Die Zuversicht des Chriften gegen das Gericht kann aber vollkommen in ihrer Art sein, fofern fie ihren Grund burch die sittliche Selbstthätigkeit hindurch in ber gottlichen Liebe findet, die sich eben barin vollständig offenbart, bag fie in dem Gebiete der Erlösung durch Chriftus Die Liebesgemeinschaft der Menschen unter einander hervorruft und erhält.

Die Beurtheilung des christlichen Lebens durch Johannes schließt sich insofern den Gesichtspunkten des Petrus und des Paulus an, als die Eigenthümlichseit der christlichen Gemeinde durch göttliche Wirkung begründet, und die entsprechenden subjectiven religiösen Functionen von der sittlichen Thätigkeit unterschieden werden, welche mit moralischer Nothwendigleit aus der göttlichen Offenbarung in Christus solgen wird. Allein er überschreitet den Gesichtskreis des Paulus, indem er nicht blos das Zusammensein der beiden Reihen von Functionen, der religiösen und der sittlichen behauptet, sondern eine Kückwirkung der sittlichen Funktion auf die religiöse. Dies geschieht aber auch nicht in der Art, wie Petrus die Volkommenheit der religiösen Hoffnung durch die individuelle Heiligung bedingt sein läßt. Vielmehr zieht Johannes in Betracht, daß die gemeinnützige Thätigkeit

der Liebesübung dazu dient, das von Gott gegründete Heils= verhältniß für den Einzelnen in Geltung zu erhalten, und insbesondere das Recht auf Erhörung der Gebete und das Recht zu fichern, das allgemeine Attribut der Sündenvergebung im einzelnen Kalle des Bedürfniffes zur Beruhigung des Schuldgefühles anzuwenden. Den Anlaß zu diesen Bestimmungen hat ohne Zweifel die zunehmende Erfahrung von dem Mikverhältnik gegeben, welches awischen den sittlichen Leistungen in den christlichen Gemein= den und der ihnen gesetzten Aufgabe eingetreten ist. In dieser Beziehung hat sich Johannes genöthigt gesehen, ben Optimismus zu mäßigen, welchen die Betrachtungsweise des Paulus verräth. tropdem derselbe sehr schlimmen Erscheinungen von Unsittlichkeit und namentlich Ungerechtigkeit unter den Christen gegenüberstand. Indem Johannes die fittliche Strebsamkeit als Bedingung für die Giltigkeit der rein religiösen Functionen, ja für die Geltung des von Gott der Gemeinde verliehenen Heilsstandes in Anspruch nahm, hat er dadurch gerade den Makstab bezeichnet, auf welchen unverkennbare Andeutungen Chrifti selbst hingewiesen haben. Aber indem er als Bedingung des Chriftenstandes sowohl fordert, daß man sich nicht für sündlos halte, als auch, daß man in der Ge= rechtigkeit und der Bruderliebe thätig sei, indem er ferner nur denen die Aneignung der Sündenvergebung zugesteht, welche im Ganzen in wirklicher Liebesübung begriffen sind, so hat auch er die Linie der optimistischen Beurtheilung des chriftlichen Lebens innegehalten. Von dem Peffimismus, mit welchen Luther Die ftete Unvollfommenheit und Werthlosigkeit des fittlichen Wirkens der Chriften betont, ift auch Johannes weit entfernt. Das Gundiaen gilt ihm doch immer nur als die Ausnahme im chriftlichen Leben, nicht als die Regel und als ein unvermeidliches Verhänanik.

Der Gang, welchen die christliche Religion in der Geschichte der Kirche genommen hat, erklärt es nun, daß auf diesem Punkt Betrachtungsweisen sich freuzen, welche theils die Verslechtung des christlichen Lebens mit der Sünde leicht nehmen, theils die Reinigung desselben von der Sünde fast außer den Bereich der Mögslichkeit rücken. Die Erfahrungen von der Macht der Sünde in der Christenheit, über welche man sich einerseits durch erleichternde kirchliche Einrichtungen beschwichtigt, andererseits dis zur Verzweiselung an Besserung der individuellen und gemeinschaftlichen Zustände aufregt, kann der einsichtige Kenner der Kirchengeschichte

nicht deshalb bei Seite setzen, weil sie noch nicht in den Gefichtsfreis des Paulus und des Johannes getreten find. Deshalb barf auch die Beurtheilung dieser Dinge in der theoretischen und prattischen Theologie nicht unbedingt auf die von jenen Aposteln ein= gehaltene Linie gurudgeführt werben. Denn die Frage tritt, weil fie ethischer Art ift, aus dem Umfang der fundamentalen Erkennt= niß der chriftlichen Religion heraus, welche allein nach den Zeugniffen im Neuen Testament bestimmt werden muß. Uebrigens foll darauf hingewiesen werden, daß ausschließlich pessimistische Beurthei= lung des chriftlichen Lebens gegen die fundamentalen Bedingungen des Chriftenthums verstoßen würde. Diesen Fehler aber haben die zwei Männer nicht begangen, welche für die mittelaltrige und die reformatorische Epoche der abendländischen Kirche maggebend find. Innocenz III. hat die Absicht gehabt neben seinem Buch de contemptu mundi noch de gloria mundi zu schreiben, ift jedoch daran verhindert worden. Luther aber setzt den tiefen Schatten bes sittlichen Lebens, welche er feststellt, das volle Licht des Bertrauens auf Gott und der verwandten religiöfen Functionen gegenüber, welche aus der Versöhnung durch Christus ent= springend die herrliche Freiheit der Kinder Gottes ausmachen.

## Register

der speciell erklärten Stellen des R. T.

| Matthäus.         5, 3—10       32         5, 6       274         6, 12       34         6, 33       32         34       40         274       11, 27         17, 24—27       31         34       86         23, 23       265         26, 28       43 | 2, 5-8                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marcuš.         1, 15                                                                                                                                                                                                                                | 5, 1—5       343, 350         5, 5       97         5, 10       352         5, 12—21       151, 327         5, 15—19       239         5, 19       327         6, 1 ff.       227, 342         6, 19       288         7, 14—25       314         8, 2       356 |
| Lucas.  7, 47                                                                                                                                                                                                                                        | 8, 3       228. 263         8, 10       335         8, 14—16       356         8, 30       335         8, 32—39       354         9, 22       141         11, 28       232         12, 1. 2       289                                                            |
| 3, 3, 5       28, 337         3, 17, 18       36         3, 36       152         4, 34       41, 241         15, 9       96         17, 5       118         17, 23, 24       96                                                                      | 14, 8. 9                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Brief an die Römer.<br>1, 5                                                                                                                                                                                                                          | 4, 1-5                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 2. Brief an die Korinther.                                     | 2. Brief an Timotheus.                                      |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 3. 9 286                                                       | 4, 8                                                        |
| 3, 11. 12 345                                                  | Brief an Titus.                                             |
| 3, 17 · · · · · · · · · 356<br>5, 14 · · · · · · · · · · · 227 | 3, 4-7                                                      |
| 5, 21                                                          |                                                             |
| 6, 6                                                           | Brief an die Hebraer.                                       |
| 12, 5—10                                                       | 2, 14, 15                                                   |
| Brief an die Galater.                                          | 2, 17                                                       |
| 3, 7-12                                                        | 9, 13. 14 237                                               |
| 3. 13. 14 48. 175, 247, 256                                    | 9, 27, 28                                                   |
| 3, 20 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                      | 10, 36-39                                                   |
| 4.6                                                            | 12. 9. 10 101                                               |
| 4, 8-10                                                        | 12, 11—13 281. 351                                          |
| 5, 4-6 · · · · · 284. 325. 343<br>6, 3. 4 · · · · · · 370      | Brief des Jakobus.                                          |
| 6, 14                                                          | 2, 14—26                                                    |
| Brief an die Epheser.                                          | 3, 13—18                                                    |
| 2, 2 147. 245                                                  | 5, 16 283                                                   |
|                                                                | 1. Brief des Petrus.                                        |
| Brief an die Philipper.                                        | 1, 17                                                       |
| 1, 9-11 · · · · · · 291<br>4, 5-7 · · · · · 347. 354           | 1, 18—21 178. 223. 239<br>2, 23                             |
|                                                                | 2, 24                                                       |
| Brief an die Kolosser.                                         | 1. Brief bes Johannes.                                      |
| 1, 9—13                                                        | 1. 5-10 372                                                 |
| 2. 11 230                                                      | 1, 9                                                        |
| 2. 13—15 176. 253                                              | 2, 2; 4, 10                                                 |
| 2, 20 253                                                      | 2, 5; 4, 12 · · · · · · · 376<br>2, 12-14 · · · · · · · 372 |
| 1. Brief an die Thessalonicher.                                | 2, 20 102                                                   |
| 2, 16 142                                                      | 3, 18-21 349. 375                                           |
| 2. Brief an die Theffalonicher.                                | 4, 7—12 374                                                 |
| 1, 4-7                                                         | Apokalypje.                                                 |
| 3, 5 98                                                        | 15, 3. 4                                                    |

Universität3-Buchdruckerei von Carl Georgi in Bonn.

108x100

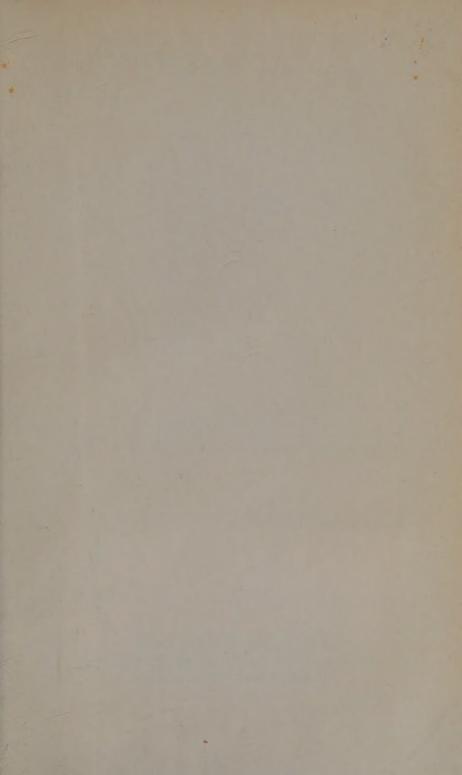



BT 764 R5 1903 V.2

THEOLOGY LIBRARY
SCHOOL OF THEOLOGY AT CLAREMONT
CLAREMONT, CALIFORNIA

108042

